

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







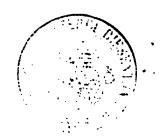

# Lingligh Herforthami Riesenthal

|   |     | · |   |  |
|---|-----|---|---|--|
|   |     |   | · |  |
| • |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
| • | · . | • |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |
|   |     |   |   |  |

Amtsblatt

de! ber

# Königlichen Churmarkischen Regierung.

Jahrgang 1811.

# Potsbam, 1811.

Bu haben bei bem Ronigl. Hofpostamt bafelbst und bei allen übrigen Ronigl. Postamtern ber Proving.

(Preis 12 Grofchen.)

Radricht fur ben Buchbinber. Die 4 Ertfablatter werben gleich nach bem Libel, Die brei Quartales regifter aber nach ber Folge ber Monate hinten an geheften. J57 G3 K8

.

Shronologische Uebersicht ber in bem Amtsblatte ber Koniglichen Spurmarkschen Regierung in ben Monaten April Mai und Junius 1811 erschienenen Verordnungen und Bekanntmachungen nach Ordnung der Materien.

| Berordnungen. | Nummer der<br>Berordnunger. | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                    | Rummer<br>Dee Amtsblatte. | Seitengahl bes Umteblatte. |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| april 1       |                             | I. Accifes, Confumtionefteuers und Boll. Sachen.                                                                                                                 |                           | ×                          |
| 1             | 2                           | Begen Unlegung ber Accifebleie bei ben jum Bafchen und Balten ober gur Farbung und Appretur nach bem Auslande gehenden gewaltten und unge-                       |                           | -2                         |
| 4             | 8                           | walkten Tucher .<br>Wegen eines summarischen Extracts über bie pro 1849 berechneten Transito=                                                                    | I                         | 3                          |
| 5             | 9                           | gefalle für Colonial = und andere Baaren .<br>Wegen Untersuchung der Contraventionen, wobei mehrere Accife = und Steuer=                                         | 1                         | 5                          |
|               | !                           | Memter concurriren                                                                                                                                               | 1                         | 6                          |
| 19            | 13                          | Wegen Exportation bes einlandischen Schlachtviehs Begen Berfteuerung ber ult. Decbr. 1810 vorhanden gewesenen Beftande an                                        | I                         | 8                          |
| 20            | 9                           | Begen Ausnahme von der Berfteuerung und Benutzung des Stein = und                                                                                                | 2                         | 11                         |
| 20            | 10                          | Staubmehls Begen einer nachtraglichen Bestimmung jum Urt. 4. ber Inftruction megen                                                                               | 2                         | 12                         |
| 27            | 3                           | Behandlung der Colonial = Baaren vom 18ten Februar 1810 .<br>Wegen der von bem aus bem Spergogthum Barfchau eingehenden grunen                                   | 2                         | 12                         |
|               |                             | Sohl = und Tafelglafe gu erhebenden Gefalle                                                                                                                      | 3                         | 18                         |
| 30            | 4                           | Wegen Ginbringung der fremden Mauer = und Dachfteine .                                                                                                           | 4                         | 26                         |
| Rai.          | 5                           | Begen der Revifionsbucher fur die Rruger und Schauter in den Grengobrfern                                                                                        | 4                         | 26                         |
| 4             | 6                           | Wegen Bezeichnung ber Gade, in welchen Landmuller Getreibe bon ftabtifchen                                                                                       |                           | 100                        |
| 6             | - 1                         | Mablgaffen erhalten Begen Ginrichtung ber Proceffacten in Contraventione : Sachen                                                                                | 4                         | 27                         |
|               | 7 8                         | Wegen ber von ben Deftillirblafen zu erhebenden Salfte des Blafenginfes                                                                                          | 4                         | 28                         |
| 8             | 9                           | Wegen der den Landconsumtionoftener=Bedienten auch obliegenden Bigilang auf Accise und Boll = Contraventionen                                                    | 4                         | 28                         |
| 8             | 1                           | Begen bes zwischen schwarzem Galg und Graufalg zu machenben Unterschiebes                                                                                        | 41                        | 28                         |
| 9             | 2                           | Wegen Ginschaltung einer Colonne für Mittelschweine in die Subdivisiones                                                                                         | 5                         | 33                         |
| 9             | 3                           | Begen Erhebung bes Rachichuffes von bem Branntwein ber aus Stabten                                                                                               | 5                         | 33                         |
| ,             | 3                           | eingeht, mo ber Blasenzins noch suspendirt ift                                                                                                                   | 5                         |                            |
| 10            | 10                          | Wegen Revision der Rablen                                                                                                                                        | 4 1                       | 34                         |
| 10            | 11                          | Wegen Verrechnung der Gefalle von den bei Ginführung der Land = Confum=<br>tionesteuer auf den Mublen befindlich gewesenen unversteuerten Mahlgutes<br>Bottanden |                           | 29<br>23                   |
| 13            | 6                           | Wegen zollfreier Ausfuhr des einlandischen gebrannten Ralts                                                                                                      | 4 5                       | 25                         |
| 18            | ı                           | Wegen Berrechnung der bis ult. Decbr. v. J. vom platten Lande eingegange=<br>nen Consumtionoftener = Gefalle                                                     | 6                         | 34                         |
| 19            | 2                           | Wegen Controllirung bes zur Starte= und Puber=Fabrication einzuweichenden Weigens, wenn berfelbe nicht geschroten, sondern getreten wird                         | 6                         | 41                         |
| - 1           | •                           | wardena' meun gerleige nicht Religiagen' laugern Retreien mug.                                                                                                   | ١٧                        | 4Ť                         |

| Berordnungen.  | Rerordungen. | Inhalt ber Becordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rummer<br>Des Umreblatts. | Seitengahl<br>besumteblatte. |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mai.           | 3            | Wegen einiger Erinnerungen bei den halbjahrigen Proceffliften bes b. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                         | 42                           |
| 19<br>19       | . 4<br>5     | Begen verlängerter Beibehaltung der Dorfseinnehmer<br>Wegen näherer Bestimmung der Verordnung vom 6ten Mai d. J. über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                         | 42                           |
| . 1            | 5            | den von den Destilltrblafen zu erhebenden Blafenzins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                         | 43                           |
| 24             | 3            | gens in Amte-Berrichtungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                         | 5τ                           |
| 24             | 6            | Wegen Abfonderung der Mahlmete auf ben Mublen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                         | 52                           |
| 25<br>26       | 8 2          | Wegen ber gegen 16 gr. pro Centner freigegebenen Ausfuhr bes Tolgs Wegen Bersteuerung des Getreides und der Hilsenfrüchte, die auf andere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                         | 52                           |
| 26             | 7            | als durch das Vermahlen zur Consumtion vorbereitet werden .<br>Wegen der erhöhten Abgabe von ausländischen fabricirten Wachswaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 7                       | 49<br>52                     |
| Jun.           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
| Ţ              | I            | Begen ber in den Accifes und Zolls Einnahmes Registern nicht von der Einsnahme abzuziehenden, sondern ad extraordinaria zu verausgabenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [                         | l                            |
|                |              | außerordentlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                         | 6z                           |
| 6              | 3            | Wegen Aufbewahrung der Consumtione = Steuer = Bettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                         | 69                           |
| 16.            | 2            | Wegen Nachweisung der Goldeinnahme für Schlachtvieh pro 1879 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΙÓ                        | 78                           |
| 23             | 3            | Wegen eines neuen auf fremde Strarte und Puder gelegten Eingangezolls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                        | 87                           |
| <del>2</del> 3 | 4            | ABegen der von den Landbegirts : Ginnehmern zu haltenden Dienststunden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 1 .                          |
| 25             | 5            | ber Abfertigung ber Steuerschuldigen<br>Wegen bes Schema zur jahrlichen Land-Consumtionssteuer-Rechnung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                        | 87                           |
|                |              | der fur die ersten 5 Monate d. J. zu legenden Studrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II                        | 87 <b>— 8</b> 9              |
| April          |              | II. Bau - Sachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                              |
| 1              | 3            | Begen ber bei Bergogerung offentlicher Bauten durch bie Bau = Nandwerker zu treffenden Maabregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I                         | 4                            |
| 19             | 14           | Wegen ber einzusenden personlichen Notizen von ben Baubedienten und Conducteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                         | 13                           |
| Mai.           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                              |
| 16.            | 11           | Wegen der gewöhnlichen Frühlings = Wege = Reparaturen ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                         | 36                           |
| Jun.<br>20     | 7            | Wegen ber noch rudftanbigen perfonlichen Rotizen von ben Baubebienten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 0-                           |
|                |              | und Conducteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                        | 80                           |
| Mai.           |              | III. Domainen= und Forst achen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i .                       | 1 00                         |
| 3              | 12           | Wegen Ablbfung ber Domanial = Abgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                         | 30                           |
| Jun.<br>5      | 3            | Wegen der von den Konigl. Revier-Forftbedienten anzunehmenden Lehrbur- fchen, Revier- und Purschjäger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8                         | 62                           |
| <b>M</b> pril  | 1            | IV. Zener & Societats = Sachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                         |                              |
| 23             | 18           | Begen Beschleunigung der Liquidation für die bis zum letten April 1811 por-<br>gefällenen Feuerschaden in den Stadten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                         | TA                           |
| Mai.           |              | Relamenen Dentisindanen in gen Cingten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~                         | 14                           |
| 30             | 14           | Begen einer neuen Branbentschabigungs-Collette fur bie Prediger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                         | 55                           |
| 30             | 15           | Wegen einer neuen Brandentschabigungs : Collecte fur bie Schullehrer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                         | 57 .                         |
| :              | ı ·,         | The state of the s | -                         | Wegen                        |

| Dafum ber Berordnungen. | Rummer der | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                      | Rummer<br>bes Amteblatts. | Seitengaßi<br>bes Amteblatts. |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Jun.                    | 1          |                                                                                                                                                                                                    |                           |                               |
| 16                      | 4 5        | Wegen ber Brandentschädigung bes Predigers Schmidt zu Mathlow .                                                                                                                                    | 10                        | 79                            |
| 16<br>20                | 8          | Wegen ber Branbentschabigung bes Schullehrers Geiger zu Mathlow .<br>Wegen bes Ausschreibens ber Chur= und Neumarkschen stabtischen Feuers<br>Societat zur Bergutigung ber Brandschaden pro 1849 . | 10                        | 79<br>80 — 83                 |
| April                   |            | V. Geiftliche und Schulfachen,                                                                                                                                                                     | 7.3                       |                               |
| 26                      | 5          | Begen ber einzuführenden allgemeinen Prafung der Schulamtecanbibaten                                                                                                                               |                           | •                             |
| 7.31                    |            | auf den Grund bes Edicts bom Isten Julius 1810                                                                                                                                                     | 3                         | 18 22                         |
| 28                      | 6          | Begen ber ehemaligen Sallefchen Freitifch = Collectengelber                                                                                                                                        | 3                         | 22                            |
| 30<br>Mai.              | 7          | Wegen Bewilligung einer Collecte für die abgebrannte Rirche zu Mitrow                                                                                                                              | 3                         | 22                            |
| 12                      | 7          | Wegen boppelter Prufung ber Canbibaten bes Prebigtamte                                                                                                                                             | 5                         | . 35                          |
| 20                      | 6          | Wegen der Sommerschulen                                                                                                                                                                            | 6                         | 43                            |
| 24                      | 10         | Wegen der bei Gemeinheitstheilungen besonders anzufertigenden Subrepartitione Register von Realitaten der Kirchen , Pfarr oder Schulstellen                                                        | 7                         | 53                            |
| 24                      | 11         | Begen puntiticher Ginfendung der Rirchen = Collecten = Gelder fur hulfsbe=<br>burftige Studirende .                                                                                                | 7                         | 53                            |
| 26                      | 12         | Wegen ber ben Schulern in ben gelehrten Schulen nicht zu bewilligenden                                                                                                                             | '                         |                               |
|                         |            | Diepensationen von Erlernung der griechischen Sprache                                                                                                                                              | 7                         | 53                            |
| 29                      | 13         | Wegen des mit dem aufgehobenen Abendmahlopfer nicht zu verwechseluden Bierzeitengeldes                                                                                                             | -                         | E.A                           |
| 30                      | 16         | Wegen Separation der Kustereien an Filialtirchen von den Kustereien an Mutterkirchen                                                                                                               | 7                         | 54<br>57                      |
| Jun.                    |            |                                                                                                                                                                                                    |                           | •                             |
| . 2                     | 4          | Wegen bes Confirmanden = und Ratechumenen : Unterrichts .                                                                                                                                          | 8                         | 62 - 65                       |
| 2                       | 5          | Wegen der Amtofleidung der Geistlichen Wegen Bewilligung einer Collecte zum Aufbau des Pfarrhauses zu Baudach                                                                                      | . 8                       | 65 - 68                       |
| 24                      | ١          |                                                                                                                                                                                                    | 11                        | 89                            |
| Upril<br>5              | 10         | -VI. Gewerdes und Luxussteuer: Sachen.<br>Begen ber Gewerbescheine für reisende fremde Rauseute oder Compagnons                                                                                    |                           | •                             |
| 3                       |            | voyageurs                                                                                                                                                                                          | 1                         | . 6                           |
| 19                      | 7          | Begen Befreiung ber Chefe ber Invaliden : Compagnien von ber Luxussteuer                                                                                                                           |                           | ,                             |
|                         |            | von den zu ihrer Aufwartung bestimmten Invaliden .                                                                                                                                                 | 2                         | 11                            |
| 20                      | 11         | Wegen Auenahme eines Dienstwagens bffentl. Officianten von der Lurusfieuer Wegen gewerbesteverfreier Einbringung des Roggenbrots in die Stadte .                                                   | 2                         | 12                            |
| 20                      | 13         | Wegen der durch Pragravations : Beschwerden nicht aufgehaltenen Bezahlung                                                                                                                          | 2                         | 12                            |
|                         |            | der Gemerbesteuer .                                                                                                                                                                                | 2                         | 13                            |
| 24<br>Mai,              | 2          | Begen Berichtigung ber Luxussteuer=Refte                                                                                                                                                           | 3                         | 18                            |
| ,10                     | 4          | Megen bes Ginreichungs-Termins ber monatlichen Gewerbes und Luxussteuers                                                                                                                           | ا ہ                       | 34                            |
| 26                      | 9 1        | Begen der Gewerbesteuer = Contraventionen                                                                                                                                                          | 5<br>7                    | 54<br>52                      |
| 31                      | 19         | Wegen der Luxussteuer=Extracte pro Mai                                                                                                                                                             | 7                         | 59                            |
| Jun.<br>17              | 3          | Megen her manati Gamerka und Luvudianara Gubracha                                                                                                                                                  | 10                        | 78                            |
|                         |            | 1. Som ari mountit Gemeia, min yntmaltenett fritutie                                                                                                                                               |                           |                               |
|                         |            | <b>M</b> 2                                                                                                                                                                                         | _                         | Wesen                         |

| Berordnungen.               | Rummer der Ber Berordnungen. | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                                                               | Nummer<br>defilmtsblank. | Ecitempali<br>volkundilatis. |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| jun.<br>22                  | 1                            | Begen Cingiebung und Berrechnung ber Lurussteuer                                                                                                                                                                                                            | 11                       | 85                           |
| Upril<br>7                  | 11                           | VII. Ju ben fach en. Wegen Befolgung bes Ebicts vom 12. Decbr. 1780, bie fremben Juben betreff.                                                                                                                                                             | 1                        | 7                            |
| ·9 <sup>-</sup>             | 12                           | Wegen Behandlung berjenigen Juben, welche fur Rechnung einlandischer Schutziuden die Jahrmartte bereifen                                                                                                                                                    | İ ,                      | 7                            |
| Rai.<br>2                   | o.                           | WIII. Ju ft i g f a ch e n. Wegen Anzeige, ob zur Buchthausstrafe verurtheilte Berbrecher, diese in ben Amtogesangnissen angetreten faben                                                                                                                   | 5                        | 39                           |
| <b>3</b> 0                  | 3<br>I<br>I                  | Wegen ber einzureichenden Erbichafte = Stempel = und Eriminal - Prozeßs<br>Tabellen<br>Wegen Auschaffung ber allgemeinen juristischen Monateschrift<br>Wegen ber ben Kammergerichte = Secretarien ertheilten Befugnis zur Aufnah-                           | 5 .9                     | 39<br>79                     |
| 3o ∄                        | 1                            | me von Contracten . Begen ber form ber Ceffionen ber im Berzogthum Barfchau hopothekarifch-                                                                                                                                                                 | 10                       | 83                           |
| Jun.                        | ì                            | versicherten Obligationen                                                                                                                                                                                                                                   | 11                       | 91                           |
| 6                           | 2                            | Wegen ber erforderlichen Eigenschaften der Protokollsuhrer bei Eriminal=Unsterluchungen                                                                                                                                                                     | 11                       | .9 <b>1</b>                  |
| 17                          | 3                            | Wegen einer Beranderung in ter Person bes Kammergerichts = Salarien = Caffen = Rendanten .                                                                                                                                                                  | 11                       | 92                           |
| Raj.<br>7<br>18<br>18<br>23 | 14<br>8<br>9<br>17           | Megen Bereidigung der Apotheker und Acconcheurs.  Begen Ginsendung einer Liste von den inactiven Militair-Chirurgen.  Begen der zu erstattenden vierteljährlichen Sanitätsberichte.  Begen der den Landchirurgen nachgelassenen Kuhrung einer kleinen Haus- | 4<br>6<br>6              | 3t<br>44<br>44 — 48          |
| 27                          | 3                            | apothete Begen Einsenbung der Diffesbureen an bas anatomische Museum zu Berlin                                                                                                                                                                              | 7 7                      | 59 ·<br>50                   |
| ipril<br>22                 | 17                           | X. Militair = Invaliben = 'und Borfpannfachen.<br>Begen Aufhebung der Chaussegeldfreiheit von Militair = Fourage = Lieferunge =<br>Fuhren                                                                                                                   | 2                        | 14                           |
| 28                          | 4                            | Wegen Anzeige ber Todesfalle folder Invaliden, die den Gnadenthaler bezogen haben                                                                                                                                                                           | . 3                      | 18                           |
| Mai.<br>18                  | 7                            | Wegen ber beim Austritte von Cantonisten zu erstattenben Anzeige                                                                                                                                                                                            | 6                        | . 43                         |
| 26,                         | I                            | Wegen der bei den dermaligen Truppenmarichen nicht stattfindenden Einquar- tierunges Befreiungen                                                                                                                                                            | 7                        | 49                           |
| Jun.<br>6<br>15             | 2<br>6                       | Wegen der einzureichenden Nachweisungen des vorhandenen Zugvieh = Staudes Wegen der Rationsfage fur die den Eruppen auf Marichen zu verabreichende                                                                                                          | 9                        | 69                           |
| 25                          | 7                            | Fourage<br>Begen Ginrichtung ber Liquidationen über freiwillige Roggen= und Fourage=                                                                                                                                                                        | 10                       | 79                           |
| _,                          |                              | lieferungen fur die vaterlandischen Truppen                                                                                                                                                                                                                 | ii                       | , 90                         |
|                             | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                             | X                        | (I, P) e=                    |



# Longlish Herforthami Riesenthau Inventavisurt sub Till.

|   |   |   | • |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
| • | • | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Antsblatt

det.

# Königlichen Churmarkischen Regierung.

Jahrgang 1811.

# Potsbam, 1811.

Bu haben bei bem Konigl. Hofpostamt bafelbst und bei allen übrigen Konigl. Postamtern ber Proving.

(Preis 12 Grofchen.)

Radricht für ben Buchbinber. Die 4 Ertfablatter werben gleich nach bem Livel, Die brei Quartales regifter aber nach ber Folge ber Monate hinten an geheften. Bock, D. h.; beffen Ifraclitischer Kinders freund. 252.

Bodenburg, P. zu Rl. Lubs, beffen Schl. Gefellschaft. 273.

Bohmer, P.; beffen Bemühungen für bie Schule zu Quilig. 97. halt Schl. Conferens zen bafelbit. 274.

Botice, P zu R. Lewin, beffen Schl. Gefells schaft. 279.

Boszermenn, Ernft Gottfr., Predigtamtes C. 84.

Bohne, zu Teltow; bessen Brandentsch 81. Bohr, Acciseausseh, zu Spandau, pension. 236. Bolte, Superint.; bessen Grundlage zum Schulplan für niedere Schulen. 209. bessen Schl. Conferenzen. 261. 262.

Born, Stadtphysicus ju Neuft. Ebersmalbe. 60. Bowit, R. ju Neuenhagen; beffen Brandsentschaft. 56.

Brandenburg Stadt. Bereinigung des Doms bezirks mit derselben. 35.

Brestau, Universitat. 182. 183.

Bricktow, Gemeinde, bereu Verbienfte um bie bortige Schule. 163.

Bruchmüller, Andr., zu Al. Lübs, zeichnet sich als Schulvorsteher aus. 246.

Brunow, Schl. zu Landin; beffen Brands entich. 56.

Brufendorf, Adjunct-Schl. zu Kagel. 328. Brufendorff, Schl. zu Granaue, †. 251.

Burffenbinder, Adjunct-Schl. u. R. zu Blanfenburg. 180.

v. Burg borff, Areisbeputirter, beschenkt bie Schule zu Treplin. 163.

9. Byern, Deichhauptmann zu Zabakuk, läßt seinen Cantor nach Quilit reifen. 246.

Caffies, Thorschreiber zu Potsbam. 309. Calmus, Schleusenmeister zu Templin, †. 230. Campe, I F, zu Stresow, D. Amtmann. 222. Clavin, Kriegsrath, vidimirt die Abschriften ber Freipasse 167.
Conrad, Hosprediger zu Berlin, †. 328.

Corneli, P. zu haselberg; beffen Schl. Gefelle schaft. 280.

Cornelius, K. zu Prenzlow, +. 40.

Corvinus, Coll. zu Benbelin, †. 222.

Creminen, Stadt; beren Poftverbindung mit Potsbam. 60.

D.

Dames, D. Cophie, Dienstmagh, rettet 2 Rnaben. 230.

Dannroth, P. zu Bittstod, halt Schl. Conferenzen 281.

Dang, Conducteur. 68.

Dang, P. gn Falkenthal; beffen Schl. Gefell- fcbaft 281.

Darnmann, Buchhanbler in Bullichau, ichentt beu Regierungen und Gymnafien Bucher. 92.

Decker, hofbuchdrucker, verkauft eine Uebers ficht ber oberften Ctaate Bebbrben. 100.

Decker, Regierungsaffeffor, erhalt bie ine terimistische Rentey ber Memter Joffen, K. Bufterhausen u. Selchom. 185.

Ditfurth, Schl. u. Cantor zu Genthin. 32. Dittmar, Cantor u. Organist zu Oranien= burg. 24.

Dorrmann, Sebamme zu Genshagen. 48. Drasfowig, Landreuter, †. 317. Duchstein, Predigtamts E. 236.

Dudart, Edl. zu Gr. Rabe, †. 328.

Eccard, P. zu Strasburg. 214. Eccius, P.; beffen Branbentsch. 55. beffen Schil. Schule. 272.

Gd, Rammergerichts, Salariencaffen : Renbant. 92.

Chrenberg, Stadtphysicus zu Neust. Ebers. malbe, f. 60.

Eichhorst. Schl. zu Kudow. 172.

Eichhorst, Schl. zu Mechow, f. 180. Eich, P. zu Drenzig, scheibet aus ber Churin-

P. Brandentichadigungs = Societat. 55.

Einbrod, Unterforster, versetet. 71. Eigeinann, Schl. zu Frankfurth. 196.

Engel, s. himmerlich.

Ente, D. Jager im Spanbauer Revier, f. 129. Eichke, D. Schul-R. in Berlin, f. 129. Euchler, P. zu Sauen; deffen Schl. Gefells schaft. 260. Emald, Superintendent zu Rathenow, halt Schl. Couferenzen. 177. Rabland, P. zu Biesenthal, f. 317. Kangohr, Schl. u. A. zu Hasenselde. 135. Teige, Conducteur. 40. Rick, Schl. zu Bluthen, f. 68. Kiedler, P. zu Spandau. 245. Aleischer, P. in Berlin, +. 196. v. Flemming, Ritterschafterath zu Buctow, beschenkt die Schule zu Quilig. 135. Forcadifches Familienfideicommiß. 183. Krankfurth, Universitat, verbeffert bie Schl. Gehalter in ihren Dorfern. 163. Stipenbien bei berfelben 182. Borlef. foren auf. 183. Arobnicke, R. zu Mührow, †. 245. Krosch, P. zu Crane; beff. Schl. Gesellsch. 260. Krost, Schl. zu Schönflies. 245. Küllner, Subrector zu Burg. 92. (કુ. Gabisch, Arzt zu Frankfurth. 60. Gallede, Bauconducteur. 251. be la Garbe, Buchhanbler; beffen Schneibes mublen - Etabliffement bei Cuftrin. 16. Garting, Diakonus zu Luckenwalde. 40. Beiger, Schl. zu Mothlow; deffen Brands entsch. 79. Beifter, Schl. zu Pobelzig. 32. George, Conducteur. 214. v. Gerlach, Regierungsaffessor. 230. Geffert, Cantor ju Bedin, Borfteber einer Schl. Gesellschaft. 271. Billet, reform. Superint. in Berlin. 40. Gladhorn, Schl. zu Braunsborf. 251. Glauflugel, Kammergerichte = Salariencafe fen = Renbant, penfionirt. 92. Glocke, Abjunct = Schl. zu Podelzig. 188. Gomer, Predigtamte C. 84. Gob, Hausvater im Spandauer Zuchthaufe, 48.

v. Goldbeck, Prafibent bes Churm. Landes-Deconomie = Collegii. 223. Goldschmidt, P. ju Beferam. +. 24. Grabe, Sol. zu Schweinig. 245. Grafen, P. ju Logow, f. 188. Grandke, P. zu Pfaffendorf; beffen Schl. Gesellichaft. 260. Grandke, P. zu Buchholz, halt Schl. Conferengen. 273. Gransee, Stadt. Einweihung des Monny ments ber Koniginn bafelbft. 230. Granzin, Schl. zu Dolgelin, erfrent sich ber Hulfe seinerSchulkinder bei einerFenersbrunft. 254. Borfteher einer Schl. Schule. 272. Grashof, Rector zu Prenzlow. 135. Graehof, Director des Taubstummen Inftis tute in Berlin. 196. Grell, Rect. in Berlin. 84. Predigtamte=C. 155. Grell, 2B. Friedr , Maurermeister, sucht eis nen Zimmergesellen zu retten. 180. Grimm, Subrector zu Beestow; deffen Cursub mit den Schullehrern. 260. Groben, Schl. zu Marienfelbe. 245. BuftrowerPoft, geht funftig über Cremmen. 60. Guttschow, Schl. u. Cant. zu Rennhausen. 317. Ŋ. Haad, Chr., Schleusenmeister am Plauens Schen Canal. 15. Daafe, Fabricant in Potsbam; beffen Baumwollen-Baaren und beren Berfteuerung. 103. Hadenom, Orbensgut; beffen Sppothetenmesen. 154. Hagemann, interimist. Landrath bes Beess und Storkowschen Rreifes. 108. Dahn, E. Marg., ju Frankfurth, beren Bermachtniffe an milbe Stiftungen. 266. Hanne, R. zu Mennhausen, J. 245. Hanstein, P. zu Lowenberg; beffen Schl. Ge sellschaft. 180. v. Hardenberg, Staatstanzler; beffen Reben. 291 u. f. 310 u. f. 317 u. f. 329 u. f. Hartwig, P. ju Beneborff; beffen Brands entsch. 54.

Bock, D. h.; bessen Ifraelitischer Kinders freund. 252.

Bodenburg, P. zu Rl. Lubs, beffen Schl. Ges fellschaft. 273.

Bohmer, P.; beffen Bemühungen für die Schule zu Quilig. 97. halt Schl. Conferenz zen bafelbst. 274.

Botice, P zu R. Lewin, beffen Schl. Gefells fchaft. 279.

Boszermenn, Ernst Gottfr., Predigtamtes C. 84.

Bohne, zu Teltow; bessen Brandentsch 81. Bohr, Acciseausseh zu Spandau, pension. 236. Bolte, Superint.; bessen Grundlage zum Schulplan für niebere Schulen. 209. bessen Schl. Conferenzen. 261. 262.

Born, Stadtphysicus ju Neuft. Ebersmalbe. 60. Borock, R. zu Neuenhagen; dessen Brandsentschaft. 56.

Brandenburg Stadt. Bereinigung des Doms bezirks mit derselben. 35.

Brestau, Universitat. 182. 183.

Bricktom, Gemeinde, beren Berbienfte um bie bortige Schule. 163.

Bruchmüller, Andr., zu Al. Lübs, zeichnet sich als Schulvorsteher aus. 246.

Brumow, Schl. zu Landin; beffen Brands entich. 56.

Brusendorf, Abjunct-Schl. zu Kagel. 328. Brusenborff, Schl. zu Grunaue, †. 251. Burftenbinder, Abjunct-Schl. u. A. zu Blanfenburg. 180.

9. Burg borff, Areisbeputirter, beschenkt bie Schule ju Treplin. 163.

9. Byern, Deichauptmann zu Zabakuk, läßt seinen Cantor nach Quilig reifen. 246.

Caffies, Thorschreiber zu Potsbam. 309.-Calmus, Schleusenmeister zu Templin, †. 230. Campe, I & , zu Stresow, D. Amtmann. 222. Clavin, Kriegsrath, vivimirt die Abschriften ber Freipasse 167. Conrad, Hosprediger zu Berlin, †. 328. Corneli, P. zu haselberg; beffen Schl. Gefell-schaft. 280.

Cornelius, R. zu Prenzlow, †. 40. Corvinus, Schl. zu Bendelin, †. 222.

Creminen, Stadt; beren Poftverbindung mit Dotebam. 60.

D.

Dames, D. Sophie, Dienstmagb, rettet 2 Ruaben. 230.

Danaroth, P. zu Bittstod, halt Schl. Conferenzen 281.

Dang, Conducteur. 68.

Dang, P. gn Falkenthal; beffen Schl. Gefell-

Darnmann, Buchhanbler in Zullichau, ichenkt ben Regierungen und Gymnafien Bucher. 92.

Decker, hofbuchdrucker, vertauft eine Uebers ficht ber oberften Staats Bebbrben. 100.

Decker, Regierungsaffeffor, erhalt bie ine terimistische Renten ber Memter Joffen, R. Wusterhausen u. Selchom. 185.

Ditfurth, Schl. u. Cantor zu Genthin. 32. Dittinar, Cantor u. Organist zu Dranien= burg. 24.

Dorrmann, Hebamme zu Genshagen. 48. Drasfowig, Landreuter, †. 317. Duchstein, Predigtamts C. 236.

Ductart, Schl. zu Gr. Rabe, †. 328.

Eccard, P. zu Strasburg. 214. Eccius, P.; beffen Branbentsch. 55. beffen Schil. Schule. 272.

Ed, Rammergerichts, Galariencassen : Ren-

Ehrenberg, Stadtphysicus zu Reuft. Ebersmalbe, f. 60.

Eichhorst. Schl. zu Küdow. 172.

Eichhorst, Schl zu Mechow, †. 180. Eick, P. zu Drenzig, scheibet aus ber Churin.

P. Brandentichabigungs = Societat 55. Ginbrod, Unterforster, verfest. 71. Gigeinann, Schl. ju Frankfurth. 196.

Engel, f. himmerlich.

Ente, D. Jager- im Spanbauer Revier, f. 129. Eichke, D. Schul-R. in Berlin, f. 129. Euchler, P. zu Sauen; beffen Schl. Gefellschaft. 260. Ewald, Superintendent zu Rathenow, halt Schl. Couferenzen. 177. Rabland, P. zu Biesenthal, f. 317. Rangohr, Schl. u. R. zu Safenfelde. 135. Reige, Conducteur. 40. Rick, Schl. zu Bluthen, f. 68. Fiedler, P. zu Spandau. 245. Rleischer, P. in Berlin, +. 196. v. Flemming, Ritterschafterath ju Budow. beschenkt die Schule zu Quilitz. 135. Forcadifches Familienfideicomnif. 183. Frankfurth, Universitat, verbeffert bie Schl. Gehalter in ihren Dorfern. 163. Stipendien bei berfelben 182. Worlef. foren auf. 183. Frohnicke, R. zu Muhrow, †. 245. Frofch, P. zu Crane; beff. Schl. Gefellich. 260. Kroft, Schl. zu Schönflies. 245. Kullner, Subrector ju Burg. 92. **(3).** Gabisch, Argt zu Frankfurth. 60. Gallede, Bauconducteur. 251. de la Garde, Buchhandler; beffen Schneibes mublen . Etabliffement bei Cuftrin. 16. Garting, Diakonus zu Luckenwalde. 40. Beiger, Schl. ju Mothlow; beffen Brands entsch. 79. Beifter, Soll. zu Pobelzig. 32. George, Conducteur. 214. v. Gerlach, Regierungeaffesfor. 230. Geffert, Cantor ju Zechin, Borfteber einer Schl. Gesellschaft. 271. Billet, reform. Superint. in Berlin. 40. Gladhorn, Schl. zu Braunsborf. 251. Glauflugel, Rammergerichts = Galariencafe fen = Rendant, penfionirt. 92. Glocke, Abjunct=Schl. zu Podelzig. 188. Gouner, Predigtamts . C. 84. Bob, Sausvater im Spandauer Buchthaufe. 48.

v. Goldbeck, Prasident bes Churm. Landes-Deconomie = Collegii, 223. Goldschmidt, P. ju Beferam. +. 24. Grabe, Soll. zu Schweinig. 245. Grafen, P. zu Lögow, f. 188. Grandke, P. ju Pfaffenborf; deffen Schl. Gesellichaft. 260. Grandke, P. zu Buchholz, halt Schl. Cons ferenzen. 273. Gransee, Stadt. Einweihung des Monny mente ber Roniginn bafelbft. 230. Grangin, Schl. zu Dolgelin, erfrent fich ber Sulfe feiner Schulfinder bei einer Feuersbrunft. 254. Borfteher einer Schl. Schule. 272. Grashof, Rector zu Prenzlow. 135. Graehof, Director des Taubstummen-Inftis tute in Berlin. 196. Grell, Rect. in Berlin. 84. Predigtamte=C. 155. Grell, 2B. Friedr , Maurermeister, sucht eis nen Zimmergefellen zu retten. 180. Grimm, Subrector ju Beestom; beffen Cursus mit den Schullehrern. 260. Groben, Schl. zu Marienfelde. 245. BuftrowerPoft, geht fünftig über Eremmen. 60. Guttschow, Schl. u. Cant. su Rennhausen. 317. Haad, Chr., Schleusenmeister am Plauen= schen Canal. 15. Haafe, Kabricant in Potsbam; beffen Baumwollen-Baaren und beren Berfteuerung. 103. Hadenom, Orbenegut; beffen Spoothefenmesen. 154. Hagemann, interimift. Landrath bes Beces und Stortowichen Rreifes. 108. Bahn, E. Marg., ju Frankfurth, beren Bermachtniffe an milbe Stiftungen. 266. Banne, R. ju Mennhausen, 7. 245. Sanftein, P. zu Wwenberg; beffen Schl. Gesellschaft. 180. v. Hardenberg, Staatstanzler; deffen Reben. 291 u. f. 310 u. f. 317 u. f. 329 u. f. Hartwig, P. ju Beneborff; beffen Brande entsch. 54.

Hartwig, Conducteur. 188. Bein, P. ju Frenenwalde, deffen Schl. Gesellschaft. 280. Beinersdorf, Orbensgut; beffen Sypothes kenwesen. 154. Beinersdorf, Mungverificateur in Berlin. 213. Beller Doctor in Lengen, erhalt die Impfunge - Medaille. 16. Bentichel, P. zu Rerzlin; beffen Schl. Ges sellschaft. 278. Bengiael, P. ju Treplin, ertheilt ben Souls lehrern Singunterricht. 272. Herger, Wundarzt zu Ziesar. 32. Hergerius, Predigtamtes C. 155. Gbrzte 222. Berlich, Bauconducteur. 15. Bermbstädt, Geh R; deffen Unleit. gur Buderfabrtcation aus Runfelruben. 301. 302. Hener, Schl zu Crussow. 172. Hilscher, Rector zu Lebus. 300. Bimmelyforth, Dorf. Collecte zur Erweites rung des bortigen Schulhauses. 119. himmerlich, P. zu Golzow. Secretair einer påbagogifden Predigergefellfcaft. 246. ers richtet mit ben P.P. Binfler nud Engel eine Schl. Gesellschaft. 271. Higer, P. zu Friesack. 60. Hochbaum, Predigtamte : Cand. 236. Bolftein, Prov. Paffe für Reisende dahin. 129. Hoizerland, Bauconducteur. 251. Heinann, R. u. Schl. zu Tzetschnew. 266. Hornburg, Archidiakonus zu Spandau. 245. Hubel, Schl; deffen Brandentsch. 57. Suff, Schl. u. Cantor ju gurftenwalde 317. Bummel, Bauconducteur in Berlin, †. 92. hundt, Mettlenburg. Baurath; beffen neue Bauart. 72. v. Hymmen, Juftigeommiffar. zu Burg. 290. Nacobewalde, Meifingwerk in Schleficn. 235. Berichore, Amt, erhalt eine besondere Juftigpermaltung. 328. Inter, Schl. zu Dahmsborf. 116. Yordan, Sol; beffen Brandentsch. 57.

Jefraut, Schl. u. R. zu Franz. Buchholz. 92. v. Igenplig, Freifrau, legt eine pabagogische Bibliothet ju Cunerecorff an. 92. Junge, Schl. zu Lutkenwisch, † 266. R. Kannengießer, Prorector zu Prenzlow. 60. Ra be, D. Umtmann unterfrugt bie Col. au Sieveredorff. 163. Rawis, 6 Ziener. Rapfer, Kriegerath, beffen Mittel wider ben Brand im Beigen. 163. 164. Rerll, Regierungsrath 15. Regler, Joh. Friedr. , Predigtamts: C. 84. Rilg, Unterforfter ju Sperenberg. 290. Rirchhof, Rector zu Gbrzke. 214 Rlahndorf, neues Dorfbei Gr. Schonebed 124. Kleift, Schl. zu Weißenspring, † 254. Rlenzenhof, abgebauter hof bei Redenthin. 16. Anape, A. zu Gr. Kienis, f. 60. Robicte, Schl. in Berlin, + 48. Roppel, Apotheter; beffen Brandentich. 80. Roppen, Unterforster im Gr. Schonebeder Forst, + 40. Roppen, Oberforster zu Wasserburg. 196. Rorner, interimift. Landrath des Lebufifden Rreifes. 108. Polizeidirector au Branbenburg. 300. Rorner, Schl. zu Treuenbriegen. 251. Rolbe, Stadtphyficus ju Templin. 213, Rowis, f. Bener. Rraat, Schl. zu Cammer. 68. Rrainer, P. zu Perwenitz, †. 60. Rrause, D. Forster ju Bafferburg, penficnirt. 196. Krenkow, Schleusenmeister zu Templin 230. Rriegel, Diakonus zu Alt. Landsberg, f. 129. Rrug, Rriegerath; beffen Gefdichte b. ftaates wirthschaftl Gesetgeb. imPreuß Staate. t 16. Rrudmann, Burgermeift zu Multrofe, +. 300. Rruger, Sol. ju Rochow, erhalt die Impfunge = Mebaille. 16. Rruger, Superint. zu Strausberg. Echl.= Gesellschaften in beffen Didcesc. 279. Ruend, Conducteur. 40.

Ruhl, Abjunct - Schl. zu Sophienthal. 40. Rublinen, Echl. ju Remnig. 328. Ruhne t, Schl. ju Cuneredorf, zeichnet fich, aus. 246 Rubnau, Schl. in Berlin. 96. Ruhne, P.; beffen Branbentich. 55. Lange, P. zu Gube; deffen Schl. Gefellschaft. 273. Laue, P. ju Grabow; beffen Cchl. Gefelle schaft. 273. Lebenann, Landrath, wird entlaffen. 108. wieder angeftellt. 300. Leiber, D. Wasserbau = Inspector. 230. Leppin, Adjunct-Schl. zu Buckwig. Schl. u R. zu Leefitow. 251. Liebetruth, Rantor ju Charlottenburg. 236. Richt, Calefactor ju Frankfurth. 251. Liebe, P. ju Jederig. 162. Lithauen, Proving. Vortheilhafter Viehantauf. 155. Einlagorte und Quarantainen für fremdes Rindvich baselbst. 172. Riginan:1, Superint. zu Prigwalf, 🕂. 135. Lobse, Schl.; dessen Brandentsch. 57. Vor fteher einer Schl. Schule. 272. Lorenz, Schl u. R. zu Brusendorff. 188. Lowisty, Edil zu Mullrofe. 146. Ludorn, Burgermeister zu Biefenthal, legt feine Stelle nieber. 71. Laben, Cantor gu Neuendorf; beffen Brands entsch. 227. Lubede, Burgermeister zu Biesenthal. 71. v. Luberit, Stadtinspector zu Reu = Ruppin, pensionirt. 180.

M.
Mårter, Adjunct Schl. zu Leißkau. 188.
Mann, P.; bessen Brandentich. 55.
Mainkopt, P.; bessen Brandentsch. 54.
Marcard; bessen Schrift über die Bader. 137.
Mariendort, Ordenögut; dessen Hongomekens wesen. 154.
Marienfelve, Ordenögut; bessen Hypothekens wesen. 154.

Marsch, Schl. zu Potsbam, halt pabagogie iche Vortrage. 277. Marr, Schl. ju Rl. Baruim; beffen Brands entsch. 227. Marhis; bessen juristische Monateschrift. 70. Meisner, Predigtamt&C. 236. P. zu Cantow. 309. Meisner, Schl. zu Gollwig. 245. Meigner, Schl. zu Nunsdorf, †. 328. Melger, Conducteur 214. Mengel, Cantor gu Loffom, ertheilt ben Schule lebrern Singeunterricht. 272. Merz, P. zu Carwe; deffen Schl. Gesellchaft. 278. Mett r, Unterforfter zu Felgentreu. 145. Mewes, Joach., Meyer zu Mothlow, zeiche. net fich bei bem Brande bafelbit aus. 68. Mener, reitender Begirtsauffeher in Regow. 124. Mener, Erbmuhlenmeister zu U.= Lindow, befordert bas Schulmefen bafelbft. 163. Meyer, D. ju Cumlofen, halt Schl. Conferengen. 277. Meyerowitsche Lieferungs-Compagnie. 182. Michrow, Dorf in Pommern. Collecte gum dortigen Kirchenbau. 22. Mitschtick, Schl. zu Warnau, f. 317. Moris, Schl.; beffen Brandentich. 57. Moggva, Inquirent beim Rammergericht. 317. Mühlenhof, Domainen = Justigamt, verliert einen Theil feines Jurisdictionsbezirfes. 244. 245. Mahlenhoff, Collaborator zu Brandenburg. **2**51. Miller, Soil zu Crummensee, f. 40.

M.
Naqler, Abjunct: Schl. zu Gergast. 230.
Nast, bessen Schwimmgürtel. 138.
Naso: p, Ob. Consistorialrath, wohnt bem Schulsess in Quilit bet 97.
Naue, Stabtchirurgus in Brandenburg. 48.
Neubauer, Schl. u. Cantor zu Bieberitz. 116.
Reuendorff, J. Chr. Wilh., Predigtamts E. 92.

Muster, R. zu Prenden. 48.

Meumann, D. ju Loffow; beffen Berbienfte um Berbefferung bes Elementarfdulmefens. 15. beffen Bemubungen um die Bilbung ber Schullehrer. 271. 272. Borfteher einer påbagogischen P. Gesellschaft. 246. besucht bie Schl. Conferenz in Quilit. 274. Meumann, Predigtamte . 155. Menmark, Proving. Einlagorte für pohlnis sches Bieh baselbst. 172. Reuftadt : Eberswalde, Rupferwerk. 235. Moach, Superint. in Muncheberg, wohnt ber Schl. Conferenz in Quilit bei. 274. p. Desfeld, Lieutenant; beffen Lanbesvermeffung. 26. Opis, Schl. u. K. zu Rathstock, f. 188. Otto, Schl.; beffen Branbentsch. 57. Otto, Diakonus ju Brandenburg. 180. Pagel, Schl. zu Toppel. 309. Dave, P. ju Binnborff; beffen Schl. Gefells schaft. 279. Papendorf, Schl. zu Wuhst, †. 230. Paren, Dorf. Schuleramen baselbft. 130. Maulien, P., bilft den Schullehrern nach. 259. Pauly, Deichinspector. 230. Dauich Schl. u. Cantor ju Rurftenwalde, f. 92. Deliffon, Juftizcommiffarius in Berlin. 188. Pelfmann, Superint. in Berlin. 48. Perleberg, Stadt; neue Poftverbindung mit Puttlig. 108 Diakonus le Perit, Predigtamte = C. 84zu Storkow. 154. Pfannenschmidt, P. zu Gbrzte, f. 60. Phemeliche Glashutte zu Behl im Negbiftrift. 18. Pictert, Schulze zu Langen, erhalt die Bulbigungs = Mebaille. 162. Victert, Prebigtamte: C. 214. Dela Pierre, Marc, P. zu Paarstein. 40. Pintichovius, Schl. zu Angermunde. 40. v. Plot, Bollrenbant zu Behbenid. 96. Dotebam, Stabt. Zugbotenpoft von ba nach

Cremmen bort auf. 60.

Powlowsky, Wundarzt zu Nauen. 84. Pracht, Schl. u. K. zu Oblin. 172. v. Prittwig, Geh. Finangrath; beffen Berbienfte um die Schule ju Quilig u. Schuls fest dasclbst. 67 u. f. Prikwalk, Stadt; neue Postverbindung mit Puttliß. 108. Probst, P. zu Zoffen, halt Schl. Confer. 281. Dulver, Unterforfter ju Felgentreu, penfionirt. Duttliß. Stadt; neue Voftverbindung mit Perleberg u. Prigmalt. 108. Quellmann, Wittwe zu Görzke; beren Brands entsch. 8 t. Quilit, Dorf. Nachrichten, die bortige Schule betreffend. 97 u. f. 135. Schl. Conferenzen dafelbst. 274. Rabe, Schl., pruft die Schulkinder in Quie lig. 97. Radach, Kupferwerk. 235. Ramdohr, interimistischer Justizbeamter zu Jerichow. 328. Rapp, Reichsgraf und Gouverneur von Dans sig; beffen Convention wegen Auslieferung ber Deserteurs. 291. Mathmann, Superint. zu Pechau; Schl. Gesellschaften'in beffen Dibcese. 273. Rauboft, Schl. zu Wilmereborf; Brandentsch. 119. Ravensbruck, Dorf. Marktverkehr bafelbft mit dem Medlenburgischen. 234. Redenthin, Dorf; davon abgebauter Sof. 16. Reichert, Mungeerificateur in Berlin. 213. Richter, Predigtamte-C. 155. P. u. Rector ju Neustabt = Chersmalde. 214. Richter, Superintendent, hilft ben Schule lehrern nach. 259 Richter, D. zu Gbrieborf; beffen Antheil an ben Schl. Conferenzen in Quilig. 274. Riecksborf, Orbensgut; beffen Sppotheten-

wesen, 154.

Riemann, P. ju N. Cuffrinchen; beffen Schl. Gefellichaft. 280.

Roufcher, Amteactuarius in Zoffen. 185.

Ruthace, Edl. zu Pfalzheim, f. 196.

Mudulphi, Prof. in Berlin; an ihn find bie Einsendungen für bas anatom. Ruseum zu richten. 50.

Rud ger, Schl. zu Harnekopf, f. 290. Rugland, Passe für Reisende dabin. 116.

Sad, Regierungerath. 116.

Calpius, P. ju hammelfpring; beffen Brandentich. 54.

Cannow, P. zu Teltow, f. 172.

. Ecabell, D. Bafferbau = Infpector. 230.

Schaffer, Superint. ju Loburg, f. 116.

Scharmeber, Rriegerath; deffen Bemerkuns gen über die Soicte wegen Regulirung der gutöherrl. u. bauerl. Berhaltniffe und wegen Beforderung ber Landescultur. 330 u. f.

Scheff er, Schl. u. R. zu Logow. 282.

Schelle, 3. Carl, Predigtamts . C. 92.

Schiebel, Schl. zu Saarmund. 84.

Schlefien, Provinz. Ciulafforte für pohlnisches Rindvieh daselbst. 172.

Schleswig, Proving. Paffe für Reisende bas bin. 129.

Schlen, Col. ju Berge; beffen Col. Conferengen 262.

Schmalfun, Schl. ju Sommerfelb. 290.

Schmidt, P. zu Sonnenburg 71.

Schmidt, P. zu Mathlow; beff. Brandentsch. 79. Schmidt, D. Jager im Kalkenhagenschen Resvier. 213.

Schmidt, Bimmermann ju Warnau, zeichnet fich bei Feuersbrunften aus. 214.

Schmidt, P. zu Mangeleborf. 236.

Schnauen, hebamme zu Ladeburg. 60.

Schneiber, Sott u. Cant ju Bormlig. 129. Schneiber, Guteberr ju Dprog, befchenft

bie Schule- 254.

-Schoder, Conrector zu Frankfurth. 135.

Schonberg, R. ju hammnelfpring; beffen Branbentich. 56.

Schonberg, P. zu Spaaz, f. 251.

Schonbeck, Gr., Dorf; von bemielben wird ein neues Dorf abgebaut. 124.

Schöppan, Schl. u. R. zu Spandau, f. 266. Schramm, P. zu Garzin, beffen Schl. Ges fellschaft. 279.

Schioner, Superint. ju Auppin, errichtet mehrere Schl. Gesellschaften. 277.

Schubart, Justizcommissar. in Prenzlau. 290. Schuchard, Unterförster im Potsbamschen Revier. 71.

Schuler, Deichbauptmann in Cuffrin. erhalt bie Aufficht über bas Nieber Dberbruch, 230.

v. Schutz, Landrath, entlaffen. 108. Echute, P. zu Marwit 48.

Schute, Felby. ju Schwebt. 92.

Echuly, Conducteur. 68.

Schulz, Cantor; deffen Bemühungen für die Schule zu Quilig. 97 u. f., u. Antheil an ben Schl. Conferenzen baseluft. 274-

Schulz, Schl. zu Jabatut, erhalt ein Geschent zur Reise nach Quilit. 246.

Schulze, P. zu Maulbeerwalbe. 129.

Schulze, Superint. zu Spandau, +. 135.

Schulze, Schl. zu Reuhof. 188-

Schulze, E. Lubw., Predigtamte: E, 245. Schulze, Superint. zu Farstenwalbe, halt Schl Conferenzen. 273.

Chumann, Inspector- beim Mungverifica= tione Bureau in Berlin. 213.

Schwann, Accifecaffen - Controlleur gu Joachimethal, f. 32.

Schwarz, P. ju hobenzias, f. 60.

Schward, Stadtrhpsicus zu Frankfurth. 60. v. Schwerin, Schiffsschreiber zu R. Busterhausen. 290

Stiwiening, P. ju Zehbenid; beffen Schl. Geftlichaft. 280.

Geelmann, P. zu Stübeniß 162.

Seger, P zu Bechlin, giebt ben Mitgliebern ber: Ruppiner Schl. Gesellschaft Underricht: 27 T-

Seger, P. ju Grenglin, beegl. 277. Ceidentopf, P. zu Ruppin, besgl. 277. Seifersborf, Dorf in Schlefien. Collecte jum bortigen Rirchenbau. 124. Gelchow, Amt, wird andere organifirt. 185. Gello, Juftizcommiffarius und Notarius gu Mittstod. 154. Sendel, Schl. in Schönflies. 214. in Mallnow. 245. Senffarth, Schl. u. Cantor in Nowaweg. 230. Siebert, Schl. u. R. zu Schwedt. 68. Siebert, hofrath ju Brandenburg. 188. Ciegert, P. ju Marggraffpieste, halt Schl. Conferengen. 279. Simon, Stadtchirurgus ju Frankfurth, erhalt bie Impfungs Medaille. 16. Simon, Juftizcommiffarius in Berlin. 116. Sonnenberg, D. Forfter ju Spandau, f. 129. Spandau, Stadt. Botenpoft von ba nach Berlin. 172. Speltader, Schl. zu Meefitow, †. 236. Sporel, Rector gu Biefar. 154. Sprung, Schl. zu Kleinow, †. 266. Stagen, Schl.; beffen Brandentich. 57. Stater, Soll. u. R. ju Sieversborf. 60. Stechow, J. Friedr., Prebigtamte = C. 84.

Diakonus zu Spandau. 245. Stein, Hebannme zu Chrhelit. 48. Berfassung bes bortigen Stettin, Stadt. Beiphanbels ift veranbert. 151. Stoßel, Schl. zu Kienig. 32. Stofch, ref. Superint. in Berlin, legt feine

Stelle nieber. 40.

Strauch, Lanbreuter ju Prenglau. 317. Striet, P. ju Caterbow; beffen Schl. Gefells schaft. 278.

Strohbach, Prebigtamte . C. 236.

Struve: beffen Roth = und Shlfstabelle beim Scheintob. 134.

Stubr, Archibiatonus zu Briegen, +. 60. Suvern, Stgatbrath, wohnt bem Schulfest

in Quilit bei. 97.

Susemibl; beffen Gtabliffement erhalt ben Dlamen Rlenzenhof. 16.

Z.

Taschenberg, Abjunct=Schl. zu Werber. 266. Tempelberg, Ordensgut; deffen Sypothetens mesen. 154.

Teinvelhof, Ordensgut, besgl. 154. v. Tertor, Saugtmann, beffen Landesvermefsung. 26.

Thaer, Staatsrath, deffen Anweisung zur Behandlung der feinwolligen Schaafe. 71. beffen Bemerfungen über ben Brand im Beigen. 130. beffen Schrift über bie Berthfchatung bes Bodens. 155. 156.

Thormann, K. zu Prenzlau. 40. Tiebel, Adjunct D. P. ju Nauen. 116. Tiemener, Cantor zu Charlottenburg, f. 40. Titius, P. ju Ruthnid; beffen Brandentid. 113. errichtet eine Schl. Gesellschaft. 273. Tittmann, P. zu Lenz. 290. Tralles, beffen Alcoholometer. 284 u. f. Treumann, P.; deffen Brandentsch. 54.

Treumann, Brunnenarzt zu Frenenwalbe. 213.

Udermark. Sypothekenwesen ber unmittelbaren Grundftude in berfelben. 145. Ille, P.; beffen Schl. Schule. 272.

N.

Pieck, Sol. zu Brebbin. 162. Dielit, Schl. u. K. zu Lebbin. 162. v. Biered, Fraulein, beforbert bas Schulwesen zu Lossow. 163. Piolet, P., hilft ben Schullehrern nach. 259. Bogel, D. Deichinfpector ju Briegen. 230. Bollbeding, Rector ju Liebenwalde. 188. Polliner, Unterforfter in bem Gr. Schone beder gorft. 40. Porpahl, P. ju Tietschnow, Secretair einer pabagogischen D. Gefellschaft. 246.

M

Magener, P. zu Alten-Platom, wohnt bem Schuleramen in Parcy bei. 130.

Wal-

Walloscheck, Landreuter beim Amte Stortow. 116.

Balter, Schl. u. R. 31 Gr. Kienig. 146.

Walther, D. P. zu Loburg. 222.

v. Barfing, Sausvoigt zu Berlin, hat Mus fter zum Beil u Blod für Scharfrichter. 145.

Beber, Accifccaffen = Affiftent ju Potsbam, : penfionirt. 251.

Weidlich, Schl. u. Cantor zu Treuenbrichen. 282.

Meinmann, Predigtamte = E. 214. P. 3u Cemen. 309.

Weisse, P. zu Dolgelin; bessen Schl. Schule, 272. besucht die Schl. Conferenzen in Quie lig. 274.

Mengel, P. ju Buchholz. 300.

Bernicke, 3. Joach., Adersmann gu Bols chow, bescheutt bie Dresschulcaffe. 15.

Befling, Schl. in Berlin. 96.

Beftpreußen, Proving. Einlaftorte für pohl= nisches Rindvieh baselbft. 172.

Mettig, Diakonus ju A. Landsberg. 180. P. ju Biefenthal. 214.

Michmann, Schl. zu Ferchefar, †. 214.

Biefe, Conrector ju Fürstenwalde, halt Schl. Conferenzen. 273.

Bilberg, Cantor zu Paren, halt ein bffentl. Schuleramen baselbft. 130

Milbe, Chr. Friedr., Schl. u. K. zu Sobens malbe. 328.

Wilke, Schl. zu N. Lewin, †. 223.

Minfler, Rector ju Perleberg. 214.

Winkler, D. zu Gorgaft, Vorsteher einer pas bagog. P. Gesellschaft. 246. errichtet mit bem V. Himmerlich u. P. Engel eine Schl. Gesellschaft. 271.

Wolliner, Zimmermann zu Warnau, zeichnet fich bei Feuersbrunften aus. 214.

Wolff, Superint zu Jossen, halt Schl. Conferenzen. 281.

Woltemas, Juftizcommiffarius u. Notas rius zu Briegen. 129.

Molter, Juftizbeamter zu Alten-Platom, wird von ber Juftizverwaltung bes Amts Jerichow entbunden, 328.

Buft, Gemeinde, verbeffert ihre R. u. Sol. Stellen. 254.

Busterhausen, Konigs=, Umt, wird and bers organisirt. 185.

v. Dorf, Generalmajor, und Gouverneur von Beftpreußen; beffeu Convention megen ber Auslieferung ber Deferteurs. 291.

Barnad, P. zu Beestow, beffen Schl. Ges fellichaft. 259.

v. Zbikoweky, Jollrendant zu Zehbenick, †. 24. Berch, Diakonus u. Mector zu Strausberg. 146. Biebe, Feldpr. zu Frankfurth. 48.

Biem, P. zu Tremmen; beffen Branbentich. 54. Binna, Land, und Stadtgericht, wird nach Ludenmalbe verlegt. 188.

Born, Accifecaffen Affiftent zu Potebam. 251. Boffen, Unt, wird andere organifirt. 185.

der Fuhrleute die Actises und Zollfreipaffe haben. 108. Reuer Tarif. 114. 115.

Chirurgen, f. Wundarzte.

Christnachts : Unfug und Predigten. 297.

Colnifches Baffer. Gebrauchezettel babei. 161.

Collecten, f. Rirchencollecten, Branbentschas

bigung.

Colonialwaaren, wenn die Continentalabgabe schon auswärts entrichtet ift. 12. Wann fie ohne Entrichtung derselben bis zu ihrem ersten inlandischen Bestimmungsort gelassen werden können. 248.

Commission, Preußisch Befiphalische Specials

Liquibations's. 267 u. f.

Communalabgaben ber Befiger von findtis ichen Grundfinden, die ben Besitztiel noch nicht berichtigt haben. 5. ber unmittelbaren Staatsbeamten. 128. der Militairpersonen und Invaliden. 28r. 282.

Commimalbezirk ber Stadt Brandenburg 35.

-Compensation ber Pacht, und Abgabenruck, stände mit ben Forberungen an Königl. Caffen. 18r u. f. burch Bons über ruchiandige Gehalter: 94. ber von ben Kreisen restirenden Juschufgelber zu ben Pferdelieferungskoften pro 1805. 126.

Confirmanben=Unterricht. 64.

Confiscation, | Defraudation.

Confens des vormundschaftlichen Gerichts bei

Berheirathung Minberjahriger. 160,

Comfuntionssteuer = Zarif für die vom Lande in acciobare Stadte eingehenden Muhlenfabriseate und Fleischwaaren. 205. 206. deffen Musbehnung auf fremde nach den Provinzials Zarifs geringer versteuert gewesene Gegenstände dieser Art. 275. f. Landconsumtionssteuer.

Contracte, deren Aufnahme burch Rammers gerichte: Secretarien. 83. über bie Auflosung

guteberrlicher Dienfte. 309.

Copulation in ben Abrents, und Faftenwochen. 176. Erlaubniß gur Haustranung bei Militairpersonen. 250. f. Proclamation.

Compons, welche auf Reste in Abrechnung angenommen werben. 182. f. Caution, Pupillen-

Depositorium.

Courant. Projeffe wegen beffen Ausfuhr bei ben Preuß, und Warfchauischen Berichtshifen. 145. Criminalunterjuchungen. Beschleunigung 179.

Protocolishbrer. 91. Die zur Untersuchung gezogenen Berbrecher find bem Berliner Polizenprasidenten anzuzeigen. 179, 235. f. Prozeslisten, Stadtamter.

D.

Dachziegel, f. Baumaterialien.

Dechargen, beren Stempelpflichtigkeit. 4. file Rendanten ber Rirchenchffen und milben Stiftungen. 149. über ebebem ftempelfrei gewes

sene Rechnungen bis 1810. 207.

- Defraudation, Medifes, Confumtiones ften er= und Boll=. Einrichtung ber Bro-gefacten 28. Berfahren in Anfebung ber currenten Gefalle von Confiscaten. 191. Acci feund Boll- Mitaufficht cer landl. Confumtionefteuerbebienten. 28. Wenn ein gur Confuntion versteuertes Dbject nach einer Greng= kadt versandt und ausgeführet, und dadurch Die bohere Transitoabgabe defraudirt wird. 113. Wenn von Waaren Die nach einfand. Orten declarirt find, ju denen fie über fremoes Zer= ritorium geben muffen, vorgegeben wird, baff fie im Mus ande geblieben maren. 315. Confumtion oftener =. Jariediction ber Begirts amter, Einleitung und Ruhrung ber Prozeffe bei benfelben, 20 G. Wenn Muller eines anbern als des die Untersuch ing erbstnenden Amis concurriren. 6. Die frantische und landt. Quas litat des Defraudanten und ber Duble ift ju bemerken. 2,6. Der Landleute und Landmuller beim ungemalzten Getreide vor bem I. Det., und Niederschlagung der dadurch verwirkten Geldbuffen. 256. 257. beim Malz, indem bas Getreibe jum Brennen versieuert, aber um Brauen vermandt wird. 100. 321. Bemerbes und Luxusfteuers. Berpflichtung. ber Polizen= und Steuerbeibrben. 110. 208. Best: afung. 52. Deminciantenantheile 113. f. Procepliften, Salz.
- Defe. teur. Convention wegen beren Ausliefe. rung mit bem General Gouverner von Dans zig. 295. 296.

Dienstedten, f. Lupubsteuer.

- Dienste gutoberrschaftliche ber Unterthamen; find nicht aufgehoben 77. erstrecken sich nicht auf ie Worfpannleistung für die Gutoberrichaft. 166. Ablösung der Domanialdienste. 314. s. Contracte.
- Damitieisen der Civitpersonen. 9 E. u. f. ber-Militairpersonen. II E. L. Post.

cifes Confumtionssteuers und Jollanter, find zunächst an den vorgesetzten. Steuerrath zu richten. 248. s. Baubediente, Sanitateberichte. Betiler, s. Landarmenbauser.

Bevolferung bes Churmartichen Regierungs. Devartements pro 1810. 25 E. u. f.

Bezirkseinnehmer, Landconsumtionssteuer, Instruction, 15 E. Expeditionsstunden, 18 E. 87. Rostenfreiheir der Cautionsbestellung, 96. 135. Journal über ihre Berrichtungen außerhalb des Wohnorts. 103. s. Landconsumtionssteuer.

Bier Bersteuerung beim Eingang in accisbare

Ctabte. 206. f. Consumtionesteuer.

Blasenzins. Ausmeffung und Berstegelung ber Brandtweinblasen, Erläuterungen zum Tarif. Suspension bes Blasenzinses. 19 E. von ben Distillirblasen. 28. wenn blos reiner Alcohol bereitet wird. 43. Contoregister, f. Register.

Blau, Berliner=u. Neublau. Transitogesalle. 159 Bonisication, Accises, der Geistlichen und Schullehrer. 104. 244. auf einland. Tabacksblatter, Roll= und Kraustabacke die ausges führt werden. 191. 242.

Bons über rudftanbige Gehalter und ruffifche

Forberungen, f. Compensation.

Botenftellung für bas Militair und Bezahlung. 190.

Brand im Beignn. 130. 163. 164.

Brandentschabigung Collecten ber Predigers Societat für Salpius, hartwig und Ziem. 54 u. f. für Schmidt 79. für Titius 113. Collecten der Landschullehrers Societat für Schönberg, Bowig und Brunow. 56 u. f. für Geiger. 79. für Rauhöft 119. für Marx, Lüben u. Beder. 227. Ausschreiben der Churmark. städtischen Feuersocietat pro 1848. 80.

Brandtwein. Alte Erganzungsaccife, bei beffen Eingang in die Stadte. 20 E 34. Neue, vom Isten Oct. an. 206. Gebrauch bee Trallessichen Alcoholometere. 284 u. f. Besteurung bes fremben Kornbrandtweins 16. E. Zu verhindernde Einbringung bes fremben

unversteuerten Brandtweine. 159.

Brandtweinbrennereien. Polizeiliche Aufficht. 20 E. und Brauereien, wo fie angelegt werben tonnen. 315.

Brandtweinschroot. Die drootsteuer ift Surrogat des Blafenzinfes. 19. E. Controlle

ber Schrootversteuerung bei Getrankversenbungen vom Lande in tie Stadte. 110. Schroots steuer von Buchweitzen und Hafer. 151. Beranderungen in Erhebung der Schrootsteuer v. I. Oct. an. 201. Vorgeschriebene Ver mis schung des gemalzten Trandtweinschroots mit ungemalztem Roggen. 232. Schrootsteuer-Tantieme 198.

Braucreien, f. Brandtweinbrennereien.

Braumalz, s. Malz.

Brauftener, f. Malz.

Brod. Einbringung in die Stadte. 20 E. 12. Bersteuerung des fremden Roggenbrods. 19 E. Brodversteuerung beim Eingang in accisbare Stadte v. 1. Dct. an. 206. f. Confutionssteuer.

Brodforn für bas Militair, f. Lieferungen. Bucher und gebruckte Sachen. Transitoobs

gabe. 216.

Burgerrechtes-Erwerbung Minberjahriger. 5. gewerbtreibender Invaliden und verabschies

beter Soldaten. 229. 230.

Butter, fremde; neue Accife: und Bollabgaben.
224 n. f. 247. In wiefern ber Accifeinpoft auch von ben Bollamtern erhoben merben kann.
306. f. Bictualien.

Œ.

Canbibaten, wahlfähige, bes Predigtamts. 84. 92. 155. 214. 236. Kleibung 67. s. Prhsfung.

Canton : Commiffarien, f. Borfpann. Cantoniften, ausgetretene. 43. 173.

Caffen: Abschluffe, Extracte und Ueberschuffe, bei den Accise: Consumtionosteuer: und Bollamstern und Stempeldistribution n. 239. u. f. s. Tresorscheine. Stadtische Caffen-Revisiones Protocolle und Abschluffe. 327. 328. f. Rischen, Rechnungen, Sporteln.

Cantion in Seehandlungsobligationen. tr. in neuen Staatsichulbicheinen fo wie Coupons von benfelben. 147. f. Begirteeinnehmer.

Cenfur der Lieber, Pamphlets, Bilber u. f. m. ber Saufirer. 157.

Certificats d'origine, f. Urfprunge-Atteffe. Geffton, Dieefeitige, im Bergogthum Warfchau bopothefar. versicherter Obligationen; beren Formgi.vonforberungen ankonigl. Caffen. 183

Charten, ber Regierung gehörige. 32. Chauffeegeld ber Wilitair-Lieferungsfuhren. 14

62

der Fuhrleute die Actises und Bollfreipaffe haben. 108. Meuer Darif. 114. 115.

Chirurgen, f. Wundarzte.

Christnachts-Unfug und Predigten. 297.

Edinisches Waffer. Gebrauchszettel dabei. 161.

Collecten, f. Kirchencollecten, Brandentschasbiaung.

Colonialwaaren, wenn die Continentalabgabe schon auswarts entrichtet ist. 12. Wann ste ohne Entrichtung berselben bis zu ihrem ersten inlandischen Bestimmungsort gelassen werden können. 248.

Commission, Preußisch Bestphalische Specials

Liquibations =. 267 u. f.

Communalabgaben ber Besitzer von stabtissen Grundstuden, die ben Besitztiel noch nicht berichtigt haben. 5. ber unmittelbaren Staatsbeamten. 128. ber Militairpersonen und Invaliden. 28r. 282.

Communalbezirk ber Stadt Brandenburg 35.

-Compensation ber Pacht, und Abgabenruck, stanbe mit ben Forberungen an Königl. Caffen. 18F u. f. burch Bond über ruckftanbige Sehalter: 94. ber von ben Rreifen restirenben Juschufgelber zu ben Pferbelieferungskoften pro 1805. 126.

Confirmanden= Unterricht. 64.

Confiscation, f Defraudation.

Confens bes vormundschaftlichen Gerichts bei Berbeirathung Minderjahriger. 160,

Communitionssteuer = Zarif für die vom Lande in accisbare Stadte eingehenden Muhlenfabrisate und Fleischwaaren. 205. 206. dessen Ausbehnung auf fremde nach den Provinzials Zarifs geringer versteuert gewesene Gegenstände dieser Art. 275. f. Landconsumtionssteuer.

Contracte, deren Aufnahme burch Rammers gerichte: Secretarien. 83. über bie Auflosung

guteberrlicher Dienste. 309.

Sopulation in ben Abvents, und Fastenwochen. 176: Erlaubniß zur haustrauung bei Milistairpersonen. 250. s. Proclamation.

Coupons, welche auf Reste in Abrechnung angenommen werben, 182. f. Caution, Pupillen-Depositorium.

Courant. Projeffe wegen beffen Ausfuhr bei ben Preuß, und Barfchauischen Gerichtohofen. 145. Criminalunteriuchungen. Befchleunigung 179.

Protocolfuhrer. 91. Die zur Untersuchung gezogenen Berbrecher sind bem Berliner Polizey= prasidenten anzuzeigen. 179, 235. f. Prozeslisten, Stadtamter.

Dachziegel, f. Baumaterialism. Dechargen, beren Stempelpflichtigkeit. 4. für Renbanten ber Kirchenchssen und misten Stiftungen. 149. über ebebem stempelfrei gewesfene Rechnungen bis 1810. 207.

Defraudation, Medifes, Confumtions: fener= und Boll=. Einrichtung ber Bro= gefacten 28. Berfahren in Anfebung ber currenten Gefalle von Confiscaten. 191. Accifeund Bolls Mitaufficht ber landl. Confumtionefteuerbebienten. 28. Wenn ein jur Confuntion verfteuertes Dbiect nach einer Grengkadt versandt und ausgeführet, und dadurch die hohere Transitoabgabe defraudirt wird. 113. Wenn von Baaren Die nach einland. Orten beclarirt find, ju denen fie über fremoes Zerritorium geben muffen, vorgegeben wird, baf fie im Aus ande geblieben maren. 315. Confumttonefteuer:. Juriediction ber Begirts amter, Einleitung und Führung ber Prozeffe bei benfelben, 20 G. Benn Muller eines anbern als des die Unterfuch ing erbffnenden Umts concurriren. 6. Die fra tische und landt. Quas litat des Defraudanten und ber Muhle ift zu bemerken. 2,6. ver Landleute und Landmuller beim ungemalzten Getreide vor dem 1. Det., und Niederschlagung der daburch verwirkten Geldbuffen. 256. 257. beim Maly, indem bas Getreide zum Brennen versteuert, aber

Defeiteur. Convention wegen beren Ausliefes rung mit bem General Gouverner von Danzig. 295, 296.

jum Brauen verwandt wird. 199. 321. Ge-

merbes und Luxussteners. Berpflichtung.

ber Polizen= und Steuerbeibrden. 110. 208.

Best: afung. 52. Deminciantenantheile 213.

Dienstedten, f. Luxuesteuer.

f. Procepliften, Salz.

Dienste gutsberrichaftliche ber Unterthamen; sind nicht aufgehoben 77. erstreden sich nicht auf ie Vorspannleiftung für die Gutsberrichaft. 166. Ablosung ber Domanialdienste. 314. f. Contracte.

Dumitieisen der Civitpersonen. 9 E. u. f. ber-Militairpersonen. II E. f. Poft. Dismembration flabtifder Grundftade, 161. Diffillation, f. Blafengins.

Domainenverkauf. 313.

Domanialabgaben, deren Aufthfung. 30. 216. 217.

Dorfbeinnehmet. Inftruction. 16 E. Bahl von Schullehrern ober Auftern. 18 E. Berg langerte Annahme. 42. 232. Bestellung an Orten aufg hobener Bezirksamter. 270. Abslieferung der Einnahme an die Bezirksamter. 94. Ausfertigung der Steuerquittungen. 102. 231. Lantieme. 18 E. 198. 232. 243. f. Landsconsumtionssteuer.

Eau de Cologne, & Chiniches Baffer. Che cheibungen. Liften von benfelben. 108.
300. Regulrung bes Intereffe ber Cheleute bei ber allgemeinen Bittwencaffe. 143.

Gid, f. Injurien.

Einquivierung ber cantonnirenben Truppen. 105. 228. bei eiligen Marichen. 263 n. f. Freiheiten der Grundslude ober beren Besitzer finden bermalen nicht statt. 49.

Erbrecesse, f St. mpel.

Erbschafisteurp !, f. Stempel.

Griru ten . Weeverbelebungeversuche mit benfelben. 134. 138 u. f.

Gtate, bei ben Rechnungen. g.

Execut on, gerichtliche, auf Antrag frember Par heien ober Bebbrben. 144.

Ertracte, Cubdivifiond: 33 f. Caffen, Gewerbs fieuer, Lurussteuer, Rechnungen, Register:

₹.

Feftungsverpflequng. Compensation und Tilsgung der rudftand. Beiträge bazu u. ber Forsberungen an die Berpfligungscaffe. 181. 183. Künftige Ausbringung der Kosten. 319. 329. 330.

Feuerschaben in ben Stabten bis ult. April, 14. Feuersocietats : Aus schreiben, s. Brandents schädigung. Beiträge. 216. von Militairs gebäuben in ben Stabten bis ult. Mai 1811. 308. Kataster ber Magisträte pro 1815. 107. 251. Directoren, Lands u. Kreiss; beren Borspann. 11 E.

Finangebict, fernerweites, v. 7. Sepf. Ers lauterungen baraber. Ing u. f. Fischerei, f. Abzugegraben, hahmen. Firaccise ber Borstabter. 197. 248. 249. F.

Worftabter.

Fleisch Gesundheit besselben. 178. von milge brandigem Wieh. 188. Versteuerung ber Euste 1810 auf dem Lande befindlich gewesenen Bestände. 12. Versteuerung beim Eingang in acciebare Städte v. 1. Oct. an. 206. s. Consumtionssteuer, Haustren, Schlachtsteuer.

Ford rungen, bie auf die an Bestphalen abgefretenen Provinzen Bezug haben. 267 u. f. 284. an Ronigl. Caffen, f. Compensation.

Forfibedi nie, wie fie fich bei Annahme ber Jagerburfchen zu verhalten haben. 62. habem Unglücksfälle ben Landrathen anzuzeigen. 125, f. Abflogen, Forfigrenzen, Solz.

Korngrenzen, beren Revifion. 248.

Fortepianos, fremde; Ermaßigung ber Einsgangsabgabe. 103.

Fourage : Mationen. 15 E. für die Truppen auf Marfchen. 80. für die Greng: Corresponsten 3 et. Commandos, 106. f. Lieferungen, Magazins.

Freipaffe Bidimation. 167. Zueuckgabe von ben Accife: und Zollamtern 233.

Frostnachtschmettering. 130 u. f.

(S)

Garn, folefisches Leinen-; Bebarfsattefte jur' Ginbringung 101.

Gartenfleuer, f. Aderfteur.

Gas, tohlenfaures. Berberbliche Birfungen, 252 u. f.

Gaffroirthe follen die Possillions nicht burch Trinfgelber bestechen. 228. f. Lupussteuer, Lapen.

S burtehelfer. Berpflichtung. 32, f. Sanis tateberichte.

Gefangene, f. Alimente.

Geiftliche. Amtotleibung, 65 u. f. f. Bonis fication.

Semeinheitstheilung, wenn geiftl. Grundsflude mit zur Vertauschung kommen. 53. ift bei allen Neubauten zu versuchen. 161. ganzer Dorfschaften; Berücksichtigung ber Schullehsrer. 177. Reues Semeinheitstheilungs Edick. 329.

vie Ebicte v. 14. Sept. 330 n. f. Schätzung bes Bobens. 155. Zucht ber feinwolligen Schaafe. 71. f. Raupen, Runkelruben, Wich, Weißen.

Reichen. Betleibung berfelben und Ausschlagen ber Sarge. 51. Leichenbffnungen. 326. 327.

Leinsaamen. Ausfuhrfreiheit. 114.

Lichte, aus Buchs und Talg gemischte; Alcs

cifeabgabe. 52.

Rieferungen von Fourage und Brode forn für das Militair. Wie sie aufzusbringen. 13 E. 193. 194. und zur Bergütigung zu liquidiren sind. 90. 195. 196. Urt und Weise der Vergütigung. 13 E. 90. 193. 194. monatliche Bergütigungspreise. 235. 287. 307. von heu für das Militair. 14 E. 195. von Roggen und hafer zur Tilgung der Geldreste der Unsterthanen. 182. Lieferungsforderungen, f. Compensation. f. auch: Chaussegeld, Magazine.

Livree= und Treffenfteuer. 6 E.

Lurussteuer, von Dienstboten überhaupt. 6 E. ber Gastwirthe, Bier = und Brandts meinschenker insbesondere. 94. bon ben Inbaliben zur Aufwartung der Chefe ber Invalis ben : Compagnien. II. von ben in Reihe und Glied ftehenben Leuten gur Offizierbedienung. 316. von Sunden. 6 E. von Pferden. 7 E. der Lumpensammler. 95. der Schlad): ter und haufirenden Theer= und Glashandler. 159. ber Gutebesiger und Pachter. 176. ber Confumtionefteuer = Renbanten. 297. bon Magen. 7 E. ber Schlachter. 159. von Dienstmagen offentlicher Beamten. 12. Aufs nahme ber Liften und Gingiehung ber Steuer. 85. 86. Berechnung und Steigerung berfelben, wo Bebiente und Bagen gur gans gen und halben Steuer zugleich gehalten werben. 283. Beitreibung ber Refte. 18. 184. 325. Mungforten. 8 E. Ertracte. 34. 59. 78. Lantieme. 8 G. f. Defraus Dation, Portofreiheit, Borfpanneremtionen.

M.

Macaroni, s. Nubeln. Magazine, Militair. Quellmaaß bei Wassserversendungen an dieselben. 14 E. Bedarf derfelben bis Ende Dec. 193. Verfahren bei der Ablieserung. 194. 195. Magistrate, s. Amisblatt, Caffen, Feuersos - sietat, Patronatrecht, Pensionair, Nechnungen, Schulbeputationen, Gervis, Stadtams ter, Stipenbien, Urlaub.

Mahlmepe, s. Muller.

Mahlsteuer. Aufbebung berfelben auf bem platten Lande. 197. f. Getreibe, Mublen,

Muller, Beigen.

Malz. Controlle ber Bersteuerung bei Getrantsversendungen vom Lande in die Stabte. 110.
trockenes; muß vor dem Berwiegen genett
werden. 257. zur Biers und Efsigfabricas
tion; Minderung der Steuer von demselben.
200. s. Brantweinschroot, Mablen, Maller.
Marktverkehr, s. Jahrmarkte. Rarktgelb,

f. Standgelb.

Marquetender. 247.

Mauersteine, f. Baumaterialien.

Medicinaltabellen. 48.

Mehl. Berfteuerung beim Eingang in accibe bare Stabte v. 1. Oct. an. 205. f. Confume tionsfteuer. Stein= und Staubmehl. 12. 305. Mehlhaubel ber Muller, f. Gewerbsteuer. f auch: Bader.

Meilenpfeiler. Beftrafung ber Beschabigun-

gen. 36.

Militair, cantonnirenbes; was demfelben zu verabreichen, 105. 106. 228. Commando's zu Transporten, von wem sie besorbert werden konnen. 106. Bebürfnisse bei eiligen Märschen; Befugnisse der Milistairbehörden beshalb. 263 u. f. Winterbestleidung bestelben; freiwillige Beiträge bazu im Jahre 1806. 304. Chirurgen, f. Wundarzte. s. auch: Boten, Fouragelieserungen, Magazine, Vorspann.

Militairpersonen, f. Beerdigung, Commus nallaften, Copulation, Dienstreifen, Luxues

fteuer, Proclamation, Quittungen.

Milzbrand, f. Krankheiten.

Minderjahrige, beren Erwerbung stadtischer Grundstäde und des Burgerrechts. 5. f. Pro-clamation, Pupillenbepositorum.

Miggeburten. Einsendung an das anatomis

fche Museum in Berlin. 50.

Mohnsamen. Ausfuhrfreiheit. 114. - Mohrrübensaft. Transitoabgabe. 159.

Monatsschrift, juristische, v. Mathis. 70.71.

abreichtes; beffen Nachweifung und Berreche nung bei ben Forstamtern. 326. f. Abflogen. Butung, f. Termine.

Hunde. Berbot bes freien Berumlaufens. 128.

f. Lurussteuer.

Hippothekenwesen, Udermarkisches ritter-ichaftliches. 145. mehrerer Orbensguter im Lebus - und Teltowichen Rreife. 154.

Jahrmarkte. Bertehr auf benfelben mit bent Aluslande. 210 mit bem Medlenburgifchen au Ravensbrud. 234. frember Vertaufer mit verbotenen Baaren. 243. f. Juden.

Andult. Aufhebung beffelben. 310 u.f. Injurien zwischen herrschaften und Gefinbe.

154. Eibesbelation in Injuriensachen. 282. Inquifitoriat beim Kammergericht 317.

Infelt und Sorner, von auf dem lande gefchlache teten Bieb; Berfleuerung beim Gingang in bie Stadte. 316.

Instituation frember gerichtlicher Borlabungen und Berfügungen. 144. gerichtl. Berfügungen ber Barichauiften Beborben an biesfeitige und biedfeitiger Behorden an Warschau fche Unterthanen. 309.

Invaliden Sterkattefte. 18. 105. Nachweis fungen über bezahlte Gnabengehalter und Rech= mungen b r Accifeamter. 240 265. f. B grab: niff, Burgerrecht, Communallaften, Luxus= fteuer, Quittungen.

Inventarien bei ben Rechnungen. 10.

Juben, frembe 7. 107. unconceffionirte, bie von inland Schutzinden mit Baaren auf die Jahrmartte gefchickt werden. 7 judifche Todesfalle. 222. Beerdigungen. 14. f. Gewerbicheine.

Raiserschnitt. 327.

Ralf. Freiheit des Kalfbrennens und Ralfhane bels, Preise ber Rudersborfer Ralfsteine. 23. und 24 G. 153. inlandischer gebrannter; beffen zollfreie Ausfuhr. 34. gefi gliches Maag. 70. f. Gimerbicheine.

Ratechumenen=Unterricht. 63 u. f.

Reller, f Gas.

Rini ermord, f Publication.

Rirchen; beren Gebühren bei Golbatenbegrabs niffen. 227. Amts : beren Caffenaberichuffe

209. f. Gemeinheitstheilung, Gefebfammlunge Rlingelbeutel, Rufter, Patronatrecht, Porto-

freiheit, Rechnungen.

Rirchencollecien für halfsbedurftige Ctubirens be. 22.53. jum Aufbau der Rirche ju Mifron. 22. 23. bes Pfarrhauses ju Baubach. 89. ber Kirche zu Seiffersoorf. 124. zur Erweites rung des Schulhauses zu Himmetpforth. 119: Rirchen: und Schulviprationen, in Unfehung ber Schulvorsteher, 207. und ber Rirchenbucher. 250.

Rirchbore, f. Begrabnifplage.

Rlingelbeutel, deffen Ubschaffung. 24g.

Roblendampf, s. Gas.

Ropfiteuer, f. Personensteuer.

Riaufheiten ber Denfden; tobtliche. 217 u f. Anweifung für ben Landmann wegen ber Ruhr 146 u. f. f. Mortalitat, Sanitatebes richte, Schugblaftern. ber Thiere. Milge brand. 185 u. f & Bieh.

Riegisconfribulon. In wiefern bieRucffando

ju compensiren find. 181. 182.

Rufter an Muttere und Lochterfirchen; follen ges trennt werden. 57 u. f. Umtetleidung. 66. f. Dorfdemuchmer, Schullehrer.

Lagerstroh, s. Strok.

Landarmenijaufer. Transport ber Bettler babin. 17. 18.

Landeonsuintionesteuer. Inftructionen. 15. E. Berichtigung bes Reglements. 20 E. Restitution ber Gefalle. Pungforten. 16 E. Befreiungen. 17 G. Tantieme. 18 G. 88. Nachverffeuerung der Ende 1810 vorhanden gewesenen Beftanbe an Gemahl und Fleifch. 11. 30. Memter; follen ben landratht. Behorden behülflich fenn. 231. Auflojung berlands lichen Bezirkeamter 268 u. f. f. Bezirkeinnehmer, Blafengins, Brantweinschroot, Caf-fen, Defraudation, Dorfbeinnehmer, Getreibe, Handmublen, Mahlsteuer, Malz, Mublen, Muller, Portofreibeit, Rechnungen, Register, Revisionen, Schlachtsteuer, Stadte, Vorftabter, Weigen, Zettek.

Landesvermessung burch ben Nauptmann

v Textor. 26.

Lanoftragen, f. Bege.

Landwirthschaft. Beforberung berfelben burch

sie Ebicte v. 14. Sept. 330 n. f. Schätzung bes Bobens. 155. Jucht ber feinwolligen Schaafs. 71. f. Raupen, Runkelruben, Wich, Weiten.

Reichen. Betleibung berselben und Ausschlagen ber Sarge. 51. Leichenbffnungen. 326. 327. Reinfaamen. Ausfuhrfreiheit. 114.

Lichte, aus Bachs und Talg gemischte; Acs

cifeabgabe. 52.

Lieferungen von Fourage und Brobe forn für das Militair. Wie sie aufzubringen. 13 E. 193. 194. und zur Bergütigung zu liquidiren sind. 90. 195. 196. Urt und Weise der Bergütigung. 13 E. 90. 193. 194. monatliche Bergütigungspreise. 235. 287. 307. von heu für das Militair. 74 E. 195. von Roggen und hafer zur Tilgung der Geldreste der Unterthanen. 182. Lieferungsforderungen, f. Compensation. s. auch: Chaussegeld, Magazine.

Livree= und Treffensteuer. 6 E.

Lurussteuer, von Dienftboten überhaupt. 6 E. ber Gastwirthe, Biers und Brandts weinschenker insbesondere. 94. von den Invaliben jur Aufwartung der Chefs ber Invalis ben = Compagnien. 11. von ben in Reihe und Blied ftehenben Leuten gur Offigierbedienung. 316. von Sunben. 6 E. von Pferben. 7 E. ber Lumpensammler. 95. ber Schlach: ter und haufirenben Theer= und Glashanbler. 159. ber Gutsbesiger und Pachter. 176. ber Confumtioneffeuer = Renbanten. 297. von Magen. 7 E. ber Schlachter. 159. von Dienstmagen bffentlicher Beamten. 12. Mufs , nahme ber Liften und Gingiehung ber Steuer. 85. 86. Berechnung und Steigerung berfelben, wo Bebiente und Bagen gur gans gen und halben Steuer zugleich gehalten wers ben. 283. Beitreibung ber Refte. 18. 184. 325. Dungforten. 8 E. Ertracte. 34. 59. 78. Zantieme. 8 E. f. Defraus Dation, Portofreiheit, Borfpanneremtionen.

M.

Macaroni, s. Nubeln. Magazine, Militair.. Quellmaaß bei Wafferversendungen an dieselben. 14 E. Bedarf berfelben bis Ende Dec. 193. Verfahren bei der Ablieferung. 194. 195. Magistrate, s. Amtsblatt, Caffen, Feuersos - sietat, Patronatrecht, Pensionair, Nechnungen, Schulbeputationen, Gervis, Stadtamster, Stipendien, Urlaub.

Mahlmege, s. Müller.

Mahlsteuer. Aufhebung berselben auf bem platten kande. 197. s. Getreibe, Mublen,

Muller, Beigen.

Malz. Controlle der Bersteuerung bei Getrantsversendungen vom Lande in die Stabte. 110.
trockenes; muß vor dem Berwiegen geneßt
werden. 257. zur Biers und Essigfabricas
tion; Minderung der Steuer von demselben.
200. s. Brantweinschroot, Mahlen, Maller.
Marktverkehr, s. Jahrmarkte. Rarktgelb,

s. Standgeld. Marquetender. 247.

Mauersteine, f. Baumaterialien.

Medicinaltabellen. 48.

Mehl. Bersteuerung beim Eingang in acidsbare Stabte v. 1. Oct. an. 205. s. Consumstionssteuer. Steins und Stanbmehl. 12. 305. Mehlhaubel ber Müller, s. Gewerbsteuer. sauch: Bader.

Meilenpfeiler. Bestrafung ber Beschäbigun-

gen. 36.

Militair, cantonnirenbes; was bemfelben zu verabreichen, 105. 106. 228. Commando's zu Transporten, von wem sie bespreter werden konnen. 106. Bedürfnisse bei eiligen Märschen; Befugnisse der Milistairbehörden deshald. 263 u. f. Winterbestleidung bestelben; freiwillige Beiträge bazu im Jahre 1806. 304. Chirurgen, f. Wundarzte. s. auch: Boten, Fouragelieserungen, Magazine, Vorspann.

Militairperfonen, f. Beerdigung, Commusnallaften, Copulation, Dienftreifen, Luxus.

fleuer, Proclamation, Quittungen.

Milzbrand, f. Krankheiten.

Minderjahrige, beren Erwerbung ftabtischer Grundstude und bes Burgerrechts. 5. f. Pro-clamation, Pupillenbepositorum.

Miggeburten. Ginfendung an bas anatomis

Sche Museum in Berlin. 50.

Mohnsaamen. Aussuhrfreiheit. 114. – Mohrrübensaft. Transitoabgabe. 15g.

Monatsschrift, juriftische, v. Mathis. 70.71.

Mortalität im Jahre 1810. 25 E. u. f. Mublen. Revision und Controllirung berfelben. 29. 288. 199. ber Baltmuhlen in Unfehung von Vorrichtungen, burch welche Getreibe gestampft ober gequetscht werden Tann. 150 Bermahlen auf auswärtigen Dub= len 18 E. 303. 307. auf aublandischen Dublen. 18 E. 197. auswartigen Getreibes auf inlandifchen Mublen. 20 E. 197. Bezeich= nung ber Gade. 27. Muhlenwangen. 133. 153. Wie das Malzgewicht in den Waagetabellen ju verftehn. 257. f. Båder, Brandweinschroot, Sandmublen, Getreibe, Dable fteuer, Malz, Dehl, Muller, Schneibemuhlen.

Maller. Beobachtung ber Reihefolge unter ben, Mabigaften. 189. Absonderung ber Dablmete. 52. Getreibenotigbacher berfelben. 255. f. Gewerbsteuer, Bader, Brandweinschroot, Sandmublen, Getreibe, Mablsteuer, Mals,

Mehl, Muhlen.

Mangen, falsche; Zweigroschenstücke. 16. Mangverification. 10. 149. Bureau dazu in Berlin. 213.

Museum, anatomisches, in Berlin, f. Dig= geburten.

Nachtigallen, beren Kang und Berkauf. 31. Machtkeppeln. 38.

Megativanzeigen. 175.

Rubeln u. Macaroni; Berfteuerung beim Gingang in accisbare Stabte v. 1, Dct, an. 206. f. Consumtionofteuer.

Obductionen. 327. Dbligationen, f. Schulbscheine.

Officier, beren Bernehmung als Zeuge ober Varthei. 144. s. Zourage, Militair, Militair= perfonen.

Paffe, f. Reisepaffe.

Paffirscheine ber Acciseamter. 111. 112. ber Confuntionefteueramter für landliche Getrante die in die Stadte versandt werden. 111.

Datente auf neu erfundene ober verbefferte Fabricate. 21 E.

Batronatrecht ber Magistrate. 276. Pech, warschaussches; Transitoabgaben, 96. Penfionair, tonigliche; beren Quiffungen. 192. 240. stadtische; mann ihre Penfion vermindert wird, ruht ober gang megfällt. 288. Perionensteuer. 244. 320.

Pfandung, bes Biehe auf fremben Grundftuden. 36. 37. ber Reisenden auf offentlichen Wegen, von ben Erndtearbeitern. 70.

Prerde, f. Lurussteuer.

Physici, f. Apotheten, Apotheter, Dienstreis fen, Fleisch, Geburtshelfer, Bebammen. Krantheiten, Lefthen, Medicinaltabellen, Miß= geburten , Dbbuctionen, Prufung, Rettung, Sanitateberichte, Schugblatteru, Bieb, Borspann, Wundarzte.

Populationsliften. 23. 288 n. f. Claffis fication ber Tobesurfachen in benfelben. 217u.f. Porzellanmanufactur in Berlin; Entrich.

tung ber Accifes und Bollabaaben pon ihren Materialien. 151.

Portofreiheit, ber Abgabenpartie v. Drudfaden, Schreibmaterialien 2c. 117. ber Lands consumtione =, Gewerb = (22 E.) Lurus= (8 E.) Steuer und Stempelsachen. 118. ber Collectengelder für hulfebedurftige Studirende. 22. ber Rirchensachen. 142.

Poft. Botenpoft zwischen Potebam und Creme men. 60. Guftrower fahrende. 60. Cariols poft zwischen Puttlig und Perleberg und Bo= ten po ft zwischen Puttlig und Prigmalt. 108. Botenpoft zwifchen Berlinu. Spandau 172. Memter; beren Liquidationen iber Die Dienfts reifen ber Officianten. 223.

Pramien. Impfungspramien für ben Dr. Geller, Chirurgus Simon und Schullchrer Rruger. 16. Suldigungemedaille für ben Schul-

gen Pidert. 162.

Prediger. Convente in ber Munchberger Dibcefe. 155. f. Abendmal, Abendmalsopfer, Umte= blatt, Beerdigung, Begrabnifplage, Brands entschabigung, Canbidaten, Chriftnacht, Confirmanden, Copulation, Geiftliche, Gefete fammlung, Invaliden, Ratedyumenen, Rirchen, Ruchencollecten, Rlingelbeutel, Ruffer. Populationeiisten, Proclamation, Prufung. Publication, sammtliche Schulartifel, Stipens bien, Bierzeitengelb, Borfpann.

Proclamation, der Minderjährigen. 160. ber frang. Militairpersonen. 209. breimalige, ber Militaispersonen; Dispensation bavon burch.

- Siegel, bffentlicher, aufgelofter ober anbere organisirter Behorben. 25.
- Eporteln. Nicht etaesmäßige Posten in ben Rechnungen ber Justiganter, 124. Cassenbostante berselben in Scheibemunge. 328.
- Staatslieherden, oberfte; Tabellarische Uesbersicht. 100.
- Etabtamter. Wahlfabigfeit zur Criminaluntersuchung gezogener aber frei gesprochener Burger bazu. 13.
- Etabte, die in Rucficht ber Abgaben bem platten Lande gleich behandelt werden follen. 232. Warum ihre durchgangige Gleichstellung mit. bem platten Lande in Unfehung ber Abgaben noch suspendirt ift. 321. f. Burgerrecht, Dismembration, Minderjahrige, Borstädter.
- Stånde. Stånbische Deputirte in Berlin, 3med ihrer Bersammlung. 29 I. u. f. ftånbische Resprasentation. 330. s. Schulbscheine, Reben.
- Ctarte und Pu der. Confumtionsabgabe. 16 C., 205. fre mde; Eingangezoll. 87. f. Beigen.
- Standgelber in den Städten. 221.
- Statistif. Uebersicht bes Churm. Regierunges bepartements pro 1810. 34 E. 35 E.
- Cteine, f. Baumaterialien.
- Stempel, gewöhnlicher, zu Dechargen.
  f. Dechargen. in Prozessachen. 303. zu ben ben Notariatöinstrumenten beizusügenden Ressistraturen und Attesten. 241. zu Reisepassisten unvermögender Personen. 61. 86. zu. den Biehattesten. 208. Werthstempel in Prozessen. 39. 115. 303. 304. beim Berkauf von Burger= und Bauerguteru. 84. 304. von Erbschaftestem bei Erbtheilungen. 317. Erbschaftestempel=Labellen. 39. zu Rechnungen und Quittungen in Gervis- und Einquartirungs Sachen. 149. zu Wechseln zub kaufmannisch Anweisungen. 324. 325. Zeitungs stempel zu fremden Zeitungen.

- tio. 286. Rachcaffiren der aus früstern Beiten refervirten. 241. 242. Debit und Berschreibungen ber Accifeamter. 103. 104. Milberungen bes Stempeledicts. 314. f. Caffen, Portofreiheit.
- Stiftungen, milbe, f. Dechargen, Rechnungen, Bermachtniffe.
- Stipendien auf ber ehemal. Universität Frankfurth. 184. 185. s. Kirchencollecten.
- Stolgebuhren, f. Beerdigung.
- Stroh. Lager = und Streustroh für cantonnie rende Truppen. 105. 106. 228.
- Subdivisionsregister, f. Extracte:
- Sublevationsfonds. Beiträge ber Justizoffis eianten bazir. 162. 309.
- Superintendenten. f. Rirchen u. Schulvifi= tationen, Prediger, Dienstreifen.
- Sprup von furfifchem Beigen; Accifefreihelt bis iften Juny 1812. 305.

# Z.

Tabak, s. Bonification

Zalg. Ausfuhrabgabe. 52:

Fartarus cristallisatus, Transitoabgabe, 159.

- Taren, bom Brod u Fleisch. 8. vom Bier, 59. ber Gastwirthe. 143, 211.
- Termine, Sutungs u. Hebungs: 128: ber Berfügungen im Amtsblatt. 2. ben Untersbehörden zur Berichtserstattung gesetzte. 175.
- Teftamente, bei ben biebseitigen Gerichten niedergelegte ber Lustanber. 179.
- Thierarzte, f. Arankheiten, Sanitateberichte,, Vieh.
- Titulatur ber Regicrung in Berichten und Boet ftellungen. 175.
- Todte, fi Leichen.

Ruhr, f. Rrantheiten.

Rubfaamen, Ausfuhrfreiheit. 114.

Runkelruben. Buckerfabrication aus benfelben. 301. 302.

## €.

- Sarge, f. Leichen.
- Salmiac. Transitoabgaben. 159.
- Salpeterfiedereien, beren Zehnbt an bie Bergs zehnbtraffe. 288.
- Salz. Schwarzes und Graufalz. 33. Denuns ciantenantheil in Contraventionsfachen. 142.
- Sanitateberichte. 44 u. f.
- Schaafe, f. Landwirthschaft, Schlachtsteuer.
- Scharfrichter. Unschaffung bes Richtbeils und Blocks, 145.
- Scheidemunge, f. Mungverification, Prozesse, Sportein.
- Scheintobte, f. Beerdigung, Rettung.
- Schiefpulver. Bas bei beffen Berfenbung zu beobachten. 211 u. f.
- Schlachtsteuer. Controlle ber Versteuerung bei Fleischversendungen in die Stadte. 20 E. wie und nach welchen Sagen sie in Folge bes fortgesetzen Finanzedicts v. 7. Sept. zu ers heben. 202. von Schaafs und Ziegenlams mern und Spanferkeln zur eignen Consumstion. 226. s. Landconsumtionssteuer, Zettel.
- Schlachtvieh, bessen unmittelbare Exportation vom platten Lande aus. 8. fremdes; neuer ... Eingangszoll und andre Abgaben von bemsselben. 224 u. f. 227. 247. s. Fleisch, Insselt, Schlachtsteuer, Bieh.
- Schmalte. Transitoabgaben. 159.
- Schneidemühlen = Etabliffement von la Garbe bei Ruftrin. 16.
- Schrootsteuer, f. Brandtweinschroot.

- Schulden bes Staats, ber Provinzen und Gemeinden. 294.
- Schuldeputationen, stäbtische. 167 u. f.
- Schuldscheine ber Bant und ber Churmartichen Stande; welche Refte bamit getilgt werden tonnen. 182.- s. Caution, Compensation, Pupillendepositorium.
- Schulen, zu Quilig. 97 u. f. 135. zu Paren. 130. Bermischte Schulnachrichten. 162.163. 245.246. Sommerschulen. 43. Schulstuben. 177. landliche, s. Schulvorsteher. stadtissche, schulbeputationen f. auch: Griechisch, Schulehrer, Schulprogramme.
- Chullehrer. Bas zu beren Ausbildung und Ermunterung geschehenist. 118.209.257 u.f. 271 u.f. 277 u.f. s. Umteblatt, Bonification, Brandentschädigung, Dorfseinnehmer, Gemeinheitstheilung, Gewerbscheine, Rufter, Prufung, Schulbeputationen, Schulen, Schulpprogramme, Schulvorsteher.
- Schulprogramme, beren Einreichung an bie Geifil. und Schul-Deputation ber Regierung. 127. Programm bes Superint. Bolte über bie Grunblage gum Schulplan für niebere Schusten. 200.
- Schulvorsteher auf bem Lanbe. 119 u. f. f. Rirchen und Schulvisitationen.
- Schugblattern. Impfungelisten ber Aerzte u. Bunbarzte. 229. f. Pramien. Waifenhaus.
- Schwefelblumen. Transitoabgaben, 159.
- Schwimmen, f. Baben.
- Secretarien, s. Contracte.
- Separation, f. Gemeinheitstheilung.
- Scrvis. Was zur Erleichterung besselben für bie Stabte geschehen ift. 197. 198. Uuse gaben in ben Stabten. 215.216. Reche nungen und Quittungen. 149. Regulativ; bessen Anwendung auf cantonnirende Truppen. 105, 228. Remissionen. 228.

- Siegel, bffentlicher, aufgelofter ober anbere ors ganifirter Behorben. 25.
- Sporteln. Richt etaesmäßige Posten in ben Rechnungen ber Justiganter, 124. Cassenbe-ftanbe berselben in Scheibemunge. 328.
- Staatslieherden, oberfte; Tabellarische Uesbersicht. 100.
- Etabtamter. Wahlfahigkeit zur Criminaluntersuchung gezogener aber frei gesprochener Burger bazu. 13.
- Etabte, bie in Ruckficht ber Abgaben bem platzten Lande gleich behandelt wetben follen. 232. Warum ihre durchgangige Gleichstellung mit bem platten Lande in Unfehung der Abgaben noch suspendirt ift. 321. f. Rurgerrecht, Dismembration, Minderjahrige, Borstädter.
- Stånde. Stånbische Deputirte in Berlin, 3med ihrer Versammlung. 29 I. u. f. stånbische Resprasentation. 330. f. Schulbscheine, Reden.
- Ctarte und Pu ber. Confumtionsabgabe. 16 C., 205. fre mde; Eingangszoll. 87. f. Weigen.
- Standgelder in den Stadten. 221.
- Statistik. Uebersicht bes Churm. Regierungs= bepartements pro 1810. 34 E. 35 E.
- Eteine, f. Baumaterialien.
- Stempel, gewohnlicher, zu Dechargen.
  f. Dechargen. in Prozessachen. 303. zu ben ben Notariatöinstrumenten beizusügenben Resgistraturen und Attesten. 241. zu Reisepässen unvermbgenber Personen. 61. 86. zu. ben Biehattesten. 208. Werthstempel in Prozessen. 39. 115. 303. 304. beim Berkauf von Burgers und Bauerguteru. 84. 304. von Erbschaftesten bei Erbtheilungen. 317. Erbschaftsstempel Tabellen. 39. zu Rechnungen und Quittungen in Gerviss und Einquartirungs Sachen. 149. zu Wechseln zuch faufmannisch Amweisungen. 324. 325. Zeitungs siehnzel zu fremben Zeitungen.

- 110. 286. Rach caffiren ber aus frustern Beiten referbirten. 241. 242. Debit und Berfchreibungen ber Accifeamter. 103. 104. Milderungen bes Stempelebicts. 314. f. Caffen, Portofreiheit.
- Stiftungen, milbe, f. Dechargen, Rechnungen, Bermachtniffe,
- Stipendien auf der ehemal. Universität Frankfurth. 184. 185. f. Rirchencollecten.
- Stolgebuhren, f. Beerdigung.
- Stroh. Lager= und Streustroh für cantonnisrende Truppen. 105. 106. 228.
- Subdivisioneregifter, f. Ertracte:
- Sublevationsfonds. Beiträge ber Justizoffis eianten dazis. 162. 309.
- Superintenbenten. f. Rirchen u. Schulvifi= tationen, Prebiger, Dienstreifen.
- Syrup von turfischem Weigen; Accisefreiheit bis isten Juny 1812. 305.

## L

Tabat, f. Bonificatiom

Talg. Ausfuhrabgabe. 52:

Tartarus cristallisatus. Transitoabgabe. 159.

- Taren, bom Brob u Fleisch. 8. vom Bier, 59. ber Gaffwirthe. 143, 211.
- Termine, Sutungs u. Sebungs-. 128: ber Berfügungen im Umtöblatt. 2. ben Unterbehörden zur Berichtserstattung gesetzte. 175.
- Teftamente, bei ben biebseitigen Gerichten niebergelegte ber Auslander. 179.
- Thierarzte, f. Krantheiten, Sanitateberichte,. Bieb.
- Titulatur ber Regierung in Berichten und Both stellungen. 175.
- Todte, fi Leichen.

Ereforscheine, alte, beren besondere Nachweisung in den Rechnungen ber Accise-, Steuer - und Bollamter und Stempelbiffris butionen. 34.

Treffenfteuer, f. Livreefteuer.

Tucher, die jum Bafchen und Walten ober jum Farben und Appretiren ins Ausland gehen. 3. war ich and ich e, die jum Farben und Aprestiren eingehn. 243.

#### U.

Ungludbfalle. Unzeige an bie landrathe. 125. f. Baben, Gas, Rettung.

Universitat, ju Brantfurth, wirb mit ber neuerrichteten ju Breslau vereinigt. 182. 183. f. Stivendien.

Urlaub, ber unbesolbeten gewerbtreibenben Mas gistrateglieber. 5. sber ber Regierung subordis nirten Beamten. 19. ber Domainen-Juftigs beamten. 69.

Ursprungsatteste, für inland. Manufacturmaaren. 109. für die nach Frankreich befimmten Baaren. 133.

#### M.

Baratscheine, f. Negativanzeigen:

Baccination, f. Schutblattern.

Bagabonden, f. Landarmenbaufer.

Berbrecher, s. Alimente, Criminaluntersuschung, Zuchthaus.

Bermachtnisse, zu milben 3weden in Frankfurth. 266.

Birtualien, medlenburgifche, bie nach Rasvensbrud ober von Fürstenberg eingehn; wie sie in Unsehung ber Accifes und Bollabsgaben zu behandeln sind. 234.

Mich, fremdes Buchtvieh und burchgehendes, Als gaben bavon. 225. 227. ruffifches und pohlnifches Aindvieh; Einlafforte beffelben in ben Preuf, Provinzen, 172, Biehfeuche. Berhatung des Einschleppens berselben burch bas podolische Wieh. 298 u. f. an Seuchen geskorbenes oder beshalb getobtetes. '179. s. Rrankheiten. Wortheilhafter Unkauf in Litethauen. 155. darf nicht ohne hirten ausgestrieben werden. 35. f. Fleisch, hirten, Schlachtskeuer, Schlachtsieh, Stempel.

Biehhandler, s. Prüfung. Biehsteuer, städtische. 197. Vierzeitengeld. 54. Visitation, s. Kirchen= u. Schulvisitation.

Vorspamer, für bie Prediger und Gerichtshaltes 10 E. bei Marschen und Militairtransporten. 12 E. 262 u. f. für die Cantoncoms missarien. 12 E. 241. zu Bettlertransporten nach den Landarmenhäusern. 17. 18. Vorspannstellung durch freiwillige Entrepreneurs. 141. Ausschreibung, Subrepartition und Bergütigung. 12 E. 165. 166. Biquid at ion en bei Marschen einzelner Truppens Commandos. 287. Exemtionen. 12. E. der Rreissphisie. 165. der Presdiger. 296. s. Dienste, Dienstreisen, Reissen, Post.

Borftabter, beren Behandlung nach Ueberweisung ber Fixaccise an die Stabte. 198., f. Fixaccise.

#### W.

Waagen, f. Mahlen.

Wachswaaren, ausländische; Consumtions abgabe. 52.

Bachtbienft, burgerlicher; Stellvertretung: babei. 70.

Wagen, f. Lurusffeuer.

Bilifenhaus, Potebamiches Militair=; Ers forberniffe gur Aufnahme in Ansehung ber Blattern. 142. 144.

Walkinublen, f. Muhlen.

Bege u. Landftraßen; Eruhjahrereparatur. 36.

Bepflanzung. 236 u. f. f. Baume, Mcis lenpfeiler.

Mein, von Stettin eingehender; wie er bei ben Accife- u. Bollamtern zu behandeln. 151.

Meigen, turfischer; Berfteuerung. 18 E. f. Sprup. Berfteuerung bes | Beigens zu Starte und Puber, wo er nicht geschrooten, sonbern getreten wird. 41. Brand im Beigen. 130. 163. 164. f. Brob.

Werthstempel, s. Stempel.

Wiefensteuer, f. Uderfteuer.

Wittwenverpflegungsanstalt, f. Chefchei= bungen.

Wolle und wollen Garn; Ausfuhr: Impost. 221. frembe unveredelte; neuer Eingangs= 301. 224. 226. 227. 247.

Murfte, Berfteuerung beim Eingang in acciss bare Stabte v. 1. Dct. an. 206.

Bundarzte, inactive und ehemalige Militairs. 44. 308. f. Apotheten, Miggeburten, Sanis tateberichte, Schugblattern.

3.

Zeitungen, f. Stempel.

Bettel, Land confumtions feuers; Nachsweisung u. Ausgebung bei den Bezirksams tern. 18. E. Aufbewahrung. 69. Eins führung ber Biertels statt ber halben Schefs fel Duittungen beim Beigen zu Mehl und Gerstenmalz. 151. Umschreibung ber für besondere Getreidegattungen gedruckten Zetztel auf andere Gattungen. 242. Berandberungen in dem Zettelwesen, durch das Fisnanzedict v. 7. Sept. 200 u. f. Beranzberter Gebrauch gewisser Mahle u. Schlachtszettel. 233. Neue Consumtionssteuerquitztungen für die Dorsseinnehmer. 323 324. Bestände der ausgehobenen ländl. Bezirkszämter. 269. Zollgratisz, neue. 226. Berechnungen ber Wecisse Consumtionszsteuerzu. Zollämter. 150. s. Dorsseinnehmer.

Beugdruckereien in Berlin; Reglement für biefelben v. 29. Sept. 1802. 210.

Biegel, f. Baumaterialien.

Ziegen, f. Schlachtsteuer.

Bint. Acciseabgabe. 324.

Zinscoupons, f. Coupons.

Bollbefreiungen. 16 E.

Buchthaus. Bas bei Ablieferung ber Straflinge bahin von ben Gerichten zu beobachten. 300.

Bucker, f. Runkelruben.

Bugvieh. Tabellen. 69. f. Borfpann.

Bunfte, wenn fie ben ungunftigen Gewerbebes trieb hindern. 221.

-

# Amts = Blatt

bei

## Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1.

Potsbam ben 19. April 1811.

#### Allgemeine Gefetsammlung.

No. 13. enthalt die Bererdnung über die Einrichtung ber Amtsblatter in ben Resgierungs Departements und über Die Publication der Gefege und Berfügungen burch biefelben und durch die allgemeine Gefegsammlung vom 28sten Mary 1811.

### Verordnungen ber Koniglichen Churmarkschen Regierung.

- No. 1. In Gemäßheit der in No. 13. ber allgemeinen Gefeßsammlung enthaltenen Bersordnung erscheimt für das Churmarkscho Regierungs Departement ein Amtssblatt der Konigl. Churmarkschen Regierung in abnlichem Format und Druck wie die allgemeine Gesessammlung wochentlich regelmäßig einmal am Freitage einer jeden Woche. Die innere Einrichtung besselben wird folgende sepn. Es enthalt
  - a) unter ber Rubrit: Allgemeine Gefessammlung: Litel, Datum und Rummer ber in berfelben enthaltenen Gefese;
  - b) unter ber Rubrit: Berordnungen ber Koniglichen Churmart, ichen Regierung alle zur allgemeinen Bekanntmachung geeignete Berfüs gungen berfelben, die ein gemeinsames Interesse für das ganze Departement, einzelne Kreise und Derter besselben, oder auch nur für einzelne Klassen ber Einwohner des Departements haben;
    - c) eben so unter besonderer Rubrit bergteichen Verordnungen des Konigl. Kamsmergerichts in Berlin und der übrigen offentlichen Provincial-Behörden;
    - d) unter ber Rubrik: Personalchronit ber offentlichen Behorbe: Beforberungen und Anstellungen aller Art, Belobungen, Pramienertheis lungen u. f. w.;
    - e) endlich unter ber Rubrik: Bermischte Nachrichten und Auffage: Belehrungen über offentliche Angelegenheiten, über gemeinnüßige Anstalten und Bemühungen, statistische, polizepliche und denomische Notizen u. s. w. Um

No. 3.

Um für die Folge ben Nachtheilen vorzubeugen, welche schon dfiers bem Roniglichen Interesse durch die Berzögerung ber Arbeiten bei öffentlichen Bauen ers wachsen sind, ist sammtlichen Baubedienten in hiesiger Provinz die Befugniß ers theilt worden, in dem Falle, wenn ein Handwerker, mit welchem Entreprise-Rontrakte über einen Bau abgeschlossen worden, ben darin zur Bollendung dieses Baues festgesetzen Termin nicht inne halt, oder wenn bei Bauen, welche auf Königliche Rechnung ausgeführt werden, der Baubediente selbst mit- einem Handwerker kontrahirt hat, und berselbe nicht in der Bedungenen Zeit die Arbeiten bewirkt, diese sogleich einem andern Meister zu übertragen, wenn es aber an einem dazu taugs lichen Meister sehlen sollte, Arbeiter aller Art, nach ihrem Gefallen anzustellen, von benselben unter ihrer speziellen Auflicht die Arbeiten aussühren zu lassen, und dabei die Stelle des Meisters zu vertreten.

Den Bauhandwerkern wird biese Anordnung gur Rachricht und Achtung bes

fannt gemacht.

P. 2845. November 1810.

Potsbam, ben 1sten April 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 4. Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Vorschrift des Stempels Edikts vom 20sten Novbr. v. J. Art. 2. ad a. gemäß, alle Dechargen über abgelegte Rechnungen ohne Unterschied auf Stempelpapier auszusertigen sind, indem sie als Privats Dokumente für die Rendanten betrachtet werden müssen, und die Art. 10. No. 3. des Stempels Edikts bestimmten Exemtions Srundsage sich darauf nicht anwenden lassen.

Potsbam, ben 2ten April 1811.

Konigliche Churmarksche Regierung.

No. 5. Mittelst Ministerial Rescripts vom 10ten Oktober v. J. ist die Anfrage,
ob und in wiefern den Neubauenden in den Stadten die sonst üblich
gewesenen Baufreiheiten, auch gegenwärtig zu gewähren sepen?
bahin entschieden, daß, da einzelne' Stadte wohl erhebliche Gründe haben konnen, zum Bauen aufzumuntern, dem Stadt Berordneten Collegium die Besugniß überlassen bleibt, darüber zu entscheiden, und die Begünstigungen, welche im Ganzen auf Kosten der Stadt Gemeine gewährt werden mussen, und
nie eine bleidende Befreiung von Lasten enthalten konnen, sestzustellen.
Potsbam, den 2ten April 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

felbst ausbrudlich gefagt worden, nur auf rechtliche Wirkungen ber Publikation be-

Potebam, ben 10ten April 1811.

### Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Nach ber Bestimmung ber Koniglichen Abgaben-Section vom 15. v. M. sollen ungewalkte, nach bem Auslande entweder blos jum Waschen und Walken, oder auch jur demnachstigen Farbung und Appretur auszubringende Luche ohne Anles gung der Acciseptomben ausgelassen werden. Jedoch muß von dem Acciseante hiersüber ein genaues Register geführt werden, und zwar unter folgenden Rubriken:

1) Laufende Rummer,

2) Datum ber Verfendung nach bem Austande,

3) Namen des Berfenders,

4) Ort, wohin bas Euch jur Balte , Farbe ober Appretur gefandt wird,

. . . 5) Angabl ber ju berfenbenben Stude,

6) Bermert, ob fotches fein, mittel ober ordinaires Euch ift,

7) Datum ber Burudfunft.

Behet es an, die Nummer dicses Registers auf das unverwalkt zu versendende Tuch auf irgend eine Art kenntlich und ohne Nachtheil für das Tuch so anzubringen, daß solche nach der Rückkunft des Tuches aus der Walke, Farbe oder Appretur noch kenntlich genug ist, um mit dem Register verglichen werden zu können, so muß auch diese Bezeichnung der Kontrolle nicht unterlassen werden. Uebrigens haben die Aelterseute des Tuchmacher-Gewerks von Zeit zu Zeit, besonders wenn sich etwa ein Verdacht ergiebt, dergleichen ungewalkt ausgegangene Tuche bei deren Rückstunst genau zu untersuchen, und ihr Urtheil darüber abzugeben, ob sie solche für ein Fabrikat ihres Wohnorts halten.

Was bagegen bereits gewalkte-Tuche betrifft, welche blos zur Farbe und Appretur nach dem Auslande geben, so hat es gar kein Bedenken, dieselben mit den gewöhnlichen Accisebleien zu versehen, und sie barnach bei der Rudkunft zu revidiren.

Sollten bisweilen Falle eintreten, daß bergleichen gewalkte ausgehende Tuche, wenn sie zurückkommen, mit Accisebleien nicht mehr versehen waren, dann ist bes ren Prüfung, ob sie Fabrikat des Oris sind, dem sachkundigen Urtheile der Aelters leute und Schaumeister des Ortes zu unterwerfen.

Hiernach haben sich sammtliche Accises und Zollamter (excl. Berlin) zu achsten, auch die Herren Steuerrathe, Ober-Stadts und Stadts Inspektoren Ihrer Seits auf genaue Befolgung bieser Anordnung strenge zu halten.

A. P. 3145. Marg. Potebam, ben iften April 1811.

Abgaben, und Polizei Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 3.

Um für die Folge ben Nachtheilen vorzubeugen, welche schon bfiere bem Roniglichen Interesse durch die Berzögerung ber Arbeiten bei öffentlichen Bauen ers wachsen sind, ist sammtlichen Baubedienten in hiesiger Provinz die Befugniß ers eheilt worden, in dem Falle, wenn ein handwerker, mit welchem Entreprise-Rontrakte über einen Bau abgeschlossen worden, ben darin zur Vollendung dieses Baues festgesetzen Termin nicht inne halt, oder wenn bei Bauen, welche auf Königliche Rechnung ausgeführt werden, der Baubediente selbst mit- einem handwerker kontrahirt hat, und berselbe nicht in der bedungenen Zeit die Arbeiten bewirkt, diese sogleich einem andern Meister zu übertragen, wenn es aber an einem dazu taugs lichen Meister sehlen sollte, Arbeiter aller Art, nach ihrem Gefallen anzustellen, von benselben unter ihrer speziellen Auflicht die Arbeiten aussühren zu lassen, und dabei die Stelle des Meisters zu vertreten.

Den Bauhandwerkern wird biese Anordnung gur Nachricht und Achtung bes

fannt gemacht.

P. 2845. November 1810.

Potsbam, ben 1 ften April 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 4. Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Vorschrift des Stempels Edikts vom 20sten Novbr. v. J. Art. 2. ad a. gemäß, alle Dechargen über abgelegte Rechnungen ohne Unterschied auf Stempelpapier auszufertigen sind, indem sie als Privats Dokumente für die Rendanten betrachtet werden müssen, und die Art. 10. No. 3. des Stempels Edikts bestimmten Exemtions Srundsage sich darauf nicht anwenden lassen.

Potsbam, ben 2ten April 1811.

### Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 5. Mittelst Ministerial. Rescripts vom 10ten Oktober v. J. ist die Anfrage,
ob und in wiesern den Neubauenden in den Stadten die sonst üblich
gewesenen Baufreiheiten, auch gegenwärtig zu gewähren sepen?
bahin entschieden, daß, da einzelne' Stadte wohl erhebliche Gründe haben konnen, zum Bauen auszumuntern, dem Stadt. Verordneten Collegium die Befugniß überlassen bleibt, darüber zu entscheiden, und die Begünstigungen, wels
che im Ganzen auf Kosten der Stadt. Gemeine gewährt werden mussen, und
nie eine bleibende Befreiung von Lasten enthalten konnen, sestzustellen.
Dotsdam, den 2ten April 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 6. Da sich oft Falle ereignen konnen, daß unbesoldete Gewerbe treibende Magis strats Mitglieder unvermuthet und ploglich in Handels Angelegenheiten auf uns bestimmte Zeit Reisen zu unternehmen genothigt werden, so ist mittelst hohen Resseripts vom i Iten Dezember v. J. die Urlaubs Ertheilung für solche Personen ins und außerhalb Landes, allein dem Ermessen des dirigirenden Bürgermeisters überstaffen, jedoch hat derselbe von den Urlaubs Bewilligungen zu Reisen ins Ausland jedesmal uns nachträgliche Anzeige zu leisten.

Potsbam, ben 2ten April 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 7. Mach einem Ministerial-Rescript vom 26sten Nov. v. J., die Ertheilung des Burgerrechts an Minderjährige, und Einziehung der Abgaben von Grundstücken, bei Besisveranderungen betreffend, kann die Besugniß minderjähriger Personen, Grundstücke durch einen freiwilligen Rechtsakt zu erwerben, schlechterdings nicht mehr von der Majorenniedes-Erklarung abhängig seyn. Insofern daher ein Minderjähriger ein Grundstück erwirdt, muß der Vormund bei dem Magistrate die vors läusige Bewilligung des Burgerrechts für den Euranden auswirken, und einen Stellvertreter ernennen, an welchen der Magistrat wegen aller Lasten und Pflichten sich halten kann. Inzwischen bleibt die Verpflichtung des Minorennen, den Bürzgereid personlich zu leisten, imgleichen sein Recht der Stimmfähigkeit dis zur ers langten Volljährigkeit suspendirt.

Leistungen von stadtischen Grundstuden konnen ferner nach der Bestimmung besselben Rescripts in jedem Falle von demjenigen, der bem Magistrat als der Bessister bekannt ist, ohne auf die Berichtigung des Besistitels Ruchlicht zu nehmen, gefordert werden.

P. 766. Dec. 1810.

Potsbam, ben 2ten April 1811.

Ronigliche Churmartsche Regierung.

No. 8. Die sammtlichen Accise-Aemter in ber Kurmark, ercl. Berlin, haben mit ben Abschlußsachen pro Mai c. zugleich einen summarischen Extrakt anhero zu senden,

wie viel an Transitogefällen für burchgegangene Colonials und andere . Waaren, im gangen Jahre 1818, unter ber Accifes Einnahme mit bes rechnet worben ift.

No. 13. Auf ben Grund ber Ebifte vom 28sten Oktober und 20sten November v. J., ...
wegen der neuen Konsumtionssteuer und wegen des Aufe und Borkaufs, ist die bisherige Beschränkung, wonach das inländische Schlachtwieh nur von den städtle schen Viehmarkten ab exportirt werden darf, aufgehoben, und dergleichen Exportationen auch unmittelbar vom platten Lande ab nachgelassen worden, jedoch mit der Bestimmung, daß im letztern Falle die gesehlichen Zolle und Hande lungs-Accise-Gefälle von dem Vieh dennoch jederzeit entrichtet werden mussen.

Dies wird bem Publifum hierdurch bekannt gemacht,

P. 333. Jan. Potsbam, ben gten April 1811.

Abgaben, und Polizei Deputation der Churmartichen Regierung.

No. 14. Nach einem Ministerial-Rescript vom 3ten b. M. soll es vorläufig bei ben Brot: und Fleisch-Taxen, jedoch mit der Einschränkung sein Bewenden haben, daß dieselben nur noch in Rucksicht auf das eigentliche Brot, das Rinds und Schweinesleisch gemacht, dagegen aber, um ben Uebergang vorzubereiten, das seinere Gebäcke, das Kalbs und hammelsteisch schon jest taxfrei gelassen werden. Berbindungen der Sewerke, die auf eigenmächtige Bereinigungen über haltung eines bestimmten Preises hinauslaufen, sind durch das allgemeine Landrecht Theil II. Lit. 8. S. 199. ausdrücklich verboten, und es muß die Uebertretung dieses Verbots, wenn sie statt sinden sollte, durch eine polizeiliche Ordnungs-Strafe beahndet, auch überhaupt dergleichen Uttentaten gegen die Rechte des Publikums gebührender Ernst entgegen geset werden.

Wir geben fammtlichen Rreis Direktorien, Landrathen, Polizei Direktoren und Magistraten auf, nach biefen Bestimmungen sich in vorkommenden Fallen aufs

genaueste ju richten.

P. A. 460, Marg. Potsbam, ben 10ten Upril 1811.

Polizeis Deputation der Churmartichen Regierung.

# Amts Blatt

## Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 2. -

Potsbam ben 26. April 1811.

### Allgemeine Befenfammlung.

No. 14. enthalt

- a) die Deklaration der Berordnung vom 14ten Jun. 1810 wegen der Zinsen, vom 4. April 1811;
- b) bas Konigl. Preuß. Militair , Rirchen , Reglement vom 28. Marg 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkichen Regierung.

No. 1. Sammtliche Rendanten, welche an die Königliche Churmarksche Regierung ihre Rechnungen zur Abnahme einsenden mussen, werden hierdurch aufgefordert, einer jeden Rechnung denjenigen Etat, auf welchen sie sich grundet, entweder in Urschrift oder in beglaubter Abschrift vorzuheften.

Potsbam, ben roten April 1811.

Ronigliche Churmartsche Regierung.

No. 2. Rach so. 13 und 21 der neuen Gesindes Ordnung vom 8ten November v. J. darf Niemand mit Gesindemackeln sich abgeben, der nicht dazu von der Obrigkeit des Orts bestellt und verpflichtet worden ist; auch liegt den Polizeps Obrigkeiten, welche Gesindemackler concessioniren, zugleich ob, das Macklerlohn nach den dreifichen Verhaltnissen zu bestimmen und bekannt zu machen.

Es wird daher den sammtlichen Landrathen und Magistraten ber Churmark zwar überlassen, bergleichen Bestimmungen zu machen und zur dffentlichen Kenntniß zu bringen, jedoch auch zugleich aufgegeben, in den jedesmaligen Quas lifikations und Anstellungs Attesten der Macker, auf den Grund deren sie Gewerbscheine erhalten werden, den Betrag des hiernach bewilligten Mackerlohns bestimmt anzugeben.

P. 2712, December 1810.

Potsbam, den 19ten April 1811.
Ronigliche Churmartsche Regierung.

No. 3. Es ist die für die Rendanten beschwerliche Bestimmung, nach welcher ben jahrlich zur Revision einzusenbenden Rechwungen ein Berzeichnis der sammtlichen Inventarienstücke beigefügt werden muß, aufgehoben, und statt deren der Zeits saum einer vollständigen Inventarien Rachweisung auf secho Jahre festigesett, verzestalt, daß den einzureichenden Rechnungen pro 1877 (ober resp. für das Kastestier-Jahr 1810.) zum erstenmal das gedachte attessirte Berzeichnis der Abeund Zugänge beigefügt, und nach sedesmaligem Bewlause von 6 Jahren die vollsständige attessirte Nachweisung von den Inventarien-Stücken, welche nach den in den lesten 6 Jahren statt gefundenen Berönderungen der Abs und Zugänge alsdann wirklich noch vorhanden sind, mit den Nechnungen wiederum eingesvericht wird.

Sollte jedoch ein oder der andere Rendant aus naher anzugebender Urfache es vorziehen, von der beabsichtigten Erleichterung keinen Gebrauch zu machen, so bleibt es demselben überlassen, ben bisher beobachteten Sang fernerweit bei

aubehalten.

Sammelichen Berwaltungsbehörben und Rendanten wird biefe Anordnung ju ihrer Nachricht und Achtung hierdurch' bekannt gemacht.

Potebam, ben igten April 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 4. Es ist bemerkt worden, daßt mehrere dem unterzeichneten Collegio subordinite Beamten ohne Erlaudniß sich von ihrem Amtsort, oder aus ihrem Amtsbezirk entfernt und an andern Orten mehrere Tage aufgehalten haben. Sie werden daher sammtlich mit Verweisung auf den s. 90. ad g. der Regierungs-Instruktion an ihre Pflicht erinnert, sofern nicht in Ansehung einzelner der sondere Bestimmungen ergangen sind, sich nicht aus ihrem Amtsbezirk zu entsfernen, ohne vorher dei dem Collegio (die höheren Unterdeamten direkte, die übrigen aber durch ihre unmittelbare Vorgeseste) den nothigen Urlaub auszuwirken, oder, sosen eine Relse in schleunigen Amtsgeschäften noehwendig wird, wenigstens solche so wie die Darer der Abwesenheit ungesaumt anzweigen.

Wir erwarten, daß jeder uns untergebene Beamte sich instunftige hiernach aufs puntitichfte achten und uns nicht in die Berlegenheit segen wird, ben por

banbenen Strafgefegen gemaß gegen ibn zu verfahren.

Potebam, ben 19ten April 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

170. 5. Es ift hohern Orts beschlossen worden, daß die Mung-Verifications-Bureaux nur für diejenigen bestehen bleiben sollen, welche empfangenes Geld sowohl aus bem Gin- als Auslande freiwillig verificiren lassen wollen, daß also in Absicht der Bes nugung der Verifikations-Bureaux aller bisheriger Zwang aufhoren soll. Indem dieses

diefet hiedurch zur allgemeinen Rennmiß gebracht wird, erhalten noch die Grengs Accifes und Bolls Aemter die Anweisung, sich insbesondere darnach zu achten. P. 2474. März. Potsbam, den 20. April 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 6. Alle biejenigen, welche bei ber unterzeichneten Regierung und beren einzels nen Deputationen Seehanblungs Dbligationen zur Kaution beponirt haben, werz ben hierdurch aufgefordert, Behufs des Umtausches berselben gegen neue Staatssschulden. Scheine, die ihnen darüber ertheilten Recognitions Scheine binnen 14- Lagen bei uns einzureichen. Der eben erwähnte Umtausch wird bemnächst von hier aus besorgt, und für die Interessenten sollen kunftig anderweitige Recognistions Scheine ausgefertigt werden. Die Einreichung der in den Handen der Kautionsbesteller jest befindlichen Recognitions Scheine ist deshalb nothwendig, weil auf denselben die zeitherigen Zinszahlungen bemerkt sind.

F. in pl. 501. April. Potsbam, ben 21. April 1811.

Ronigliche Churmartsche Regierung.

No. 7. Mach ber Berfügung ber Konigl. Section bes Finangs Ministerii für die birecten und indirecten Abgaben vom 28. v. M., sollen die Chets ber Provinzials Invaliden se Compagnien und Compagnie sehefs in den Invalidenhäusern bei Berlin und Rydnick, von Entrichtung der von ihnen geforderten Lurus Steuer für die zu ihrer Aufwartung bestimmten Invaliden bestrepet seyn. Sollte hin und wieder von den besagten Compagnie Chefs schon Lurus Steuer entrichtet worden seyn so ist solche zurückzuzahlen. Hiernach haben sich sämmtliche Landrathe, Kreis Directorien und Magistrate genau zu achten.

A. 281. April. Potebam, ben 19. Upril 1811.

Abgaben Deputation der Churmattichen Regierung.

No. 8. Da mehrere Landbewohner aus Unwissenheit ober Mangel an Gelegenheit es unterlassen haben, ihre ultimo December 1810. vorhandenen Bestände an Gemahl und Fleisch, insofern solche den Betrag von resp. Sinen Scheffel Mehl und 50 Pfund Fleisch erreicht haben, zu declariren und zu versteuern, gegenwärtig aber aus Besorgniß, in Anspruch und Strafe genommen zu werden, Bedenken tragen, sich deshalb zu melden; so ist höhern Orts beschlossen worden, nachzulassen, daß diese Bestände noch die Ende des Monats May d. J. straffrei beklarire, und noch versteuert werden konnen, wogegen diesenigen, die sich nicht freiwillig melden, und der Verheimlichung überführt werden, gesessliche Strafe zu gewärstigen haben.

Die Ronfumtions Steuer Aemter haben bei Nachbeclarationen bergleichen früher und richtig angegebener Bestande, die Steuer, wie vorgeschrieben, zu ers beben und zu berechnen, zugleich auch bei Uebergabe des Konsuntions Struers Extracts pro Mai c. anzuzeigen, was auf den Grund obengedachter Aufforderuns gen noch an Steuer eingekommen ist, und bavon die Nachweisung zu überreichen.

A. 2154. April. Potebam, ben igten April igii,

Abgaben Deputation der Churmartichen Regierung.

No. 9. Bei ber allgemeinen sowohl fur die Stadte als fur das platte Land fatt fins benden Konsumtions = Steuer, ist das in den Muhlen abfallende Stein = und Staubmehl keiner weitern Versteuerung hunterworfen. Zum Branntweinbrens nen darf aber solches, unter keiner Bedingung, selbst nicht gegen Entrichtung der Gefälle verwendet werden, indem in dem Kall Unterschleife mit heimlich herbei geschaften Mahlgut nicht zu verhüten seyn durften. Den stadtischen Verennern ist der Verbrauch des Stein = und Staudmehls schon immer verboten gewesen, und zu Gunsten des platten Landes kann wahrend der Suspension des Blasenzinses keine Ausnahme gemacht werden, vielmehr muß bergleichen Mehl lediglich zu Viehs sutter verwendet werden.

Biernach haben sich sammtliche Accife = und Ronfumtions = Steuer = Aemter genau zu achten, auch barauf zu halten, bag biefer Borfchrift gemäß gehandelt

mirb.

A. 923, April. Potsbam den 20ten April 1811. Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 10. In Beziehung auf Die, sammtlichen Abgaben Behorden Der Churmark unterm 18ten Februar D. J. No. 158. c. ertheilte Instruction,

betreffend die Behandlung ber aus fremden Landern jum Continentals Tarif versteuert eingehenden Colonial Baaren,

wird ad Art. 4. nachträglich noch bestimmt, daß wenn die Transitirenden die Originals Bezettelungen, welche die in einem andern Lande schon bezahlte Contis nental Abgabe beweisen, zuruck zu erhalten wunschen, um sich damit im Bestims munges Lande zu legitimiren, alsdann vidimirte Abschriften davon zuruckbehalten werden mussen, welche zur Justisication der Register der diesseitigen Accises Aemter dienen konnen. Hiernach haben sich die Accises und Zolls Behorden vorkommens den Falles zu achten.

A. 898. April, Potsbam, ben 20. April 1811. Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 11. Es ist hochsten Orts fur billig erachtet worden, daß allen defentlichen Offiscianten, und zwar auch solchen, die nicht in Konigl. Diensten stehen, z. B. lands schaftlichen Beamten, Magistratspersonen z., in dem Falle, wenn sie zur Bers waltung ihres defentlichen Umtes nothwendig Fuhrwert gebrauchen, ein Wagen von der Lupus Steuer frei gelassen werden soll. Hiernach haben sich sammtliche Landrathe, Kreis Directorien, Magistrate, so wie sammtliche Konsumtionss Steuer Ammer der Churmark excl. Berlin zu achten.

A. 543. April. Potsbam, ben 20. April 1811.

Abgaben Deputation der Churmarkichen Regierung.

No. 12. Es ift hohern Orts beschloffen worden, die Einbringung des Roggenbrodts vom platten Lande in die Stadte, um dieses nothwendige Bedürfniß möglichst wohls feil

feil ju erhalten, einem jeben, er fei Gewerbetreibenber ober nicht, auch ohne Bors.

gejgung eines Bewerbescheins zu geftatten.

Indem dieses hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, werden die Bezirks. Einnehmer und Aufseher beim Land Konsumtions Steuer Besen noch bes sonders angewiesen, diejenigen Personen genau beobachten zu lassen, welche Rogs genbrobt oft und in bedeutenden Quantitäten nach den Städten bringen, und sie wes gen Erlegung ber Konsumtions Steuer gehörig zu kontrolliren.

Uebrigens versteht sich von felbst, daß berjenige, welcher bas Backen bes Rogs genbrodts als Nahrung betreibt, jur Lofung bes Gewerbscheins verpflichtet ift.

A. P. 286, April. Potsbam ben 20. April 1811.

Abgaben , und Polizey , Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 13. Dem Gewerbetreibenden Publikum wird zufolge hoherer Bestimmung bes kannt gemacht, daß ein jeder die Gewerbesteuer, mit welcher er in der Rolle ans gesetht ist, jest bezahlen muß, er mag nun mit Brschwerden über seine Klassississation bereits eingekommen sein oder nicht. Finden sich diese Beschwerden bei naherer Untersuchung gegrundet, so wird das zu viel gezahlte restituirt werden. Bis zu entschiedener Sache kann und darf indeß der Zahlung nicht Anstand ges geben werden.

A. & P. 2190. Apr. Potsbam, ben 20sten April 1811.
Abgaben, und Polizey, Deputation der Churmarkschen Regierung.

- No. 14. Sammtliche im Departement ber Churmarkichen Regierung angestellte Lands und Wasserbaubebiente, so wie die in der hiesigen Provinz arbeitenden Konduksteurs, werden hierdurch aufgefordert,
  - 1. ibren Geburtsort
  - 2. ibr Alter
  - 3. ihre Dienstzeit überhaupt, somohl in ber Churmark als in den übris

- gen Koniglichen Preußischen Provinzen, ber unterzeichneten Deputation spatestens bis zum 15. Mai b. J. anzuzeigen.

P. 1880. Jan. Potebam, ben 1gten April 1811.

Polizey Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 15. Nach boberer Bestimmung ist die Entscheidung aber die Bahlfabigkrit eines jur Kriminal. Untersuchung gezogenen, aber ganz freigesprochenen Burgers zu einem Stadt? Amte, allein von dem Ermessen der Stadtverordneten Bersamme lung abhangig.

P. 5600, December 1810. Potsbam, ben'19. April 1811.
Polizcy Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 16. In Folge des Rescripts vom 25sten September 1798 werden sammtliche landrathliche Behorden, Polizens Directorien und Magistrate, besonders aber die

Aeltesten ber Judenschaft angewiesen, sich nach den Borschriften der Instruction für die Landprediger vom 51sten October 1794, wegen Verhütung der Becrdigung scheintodter Menschen, in Gemässeit und Verfolg der Anordnungen des allges meinen Landrechts 2. Th. 11. Tit. §. 469. 474. u. s. f. zu achten, weil bei allem, was für die frühere Beerdigung der Leichen angeführt ist, immer ein wirklich Lobter vorausgesest wird, die Frage aber, ob jemand todt oder nicht todt, nicht Sache der Religion, sondern der Sicherheits-Polizen ist, und es also nach dem allgemeinen Landrecht 2 Th. 20. Tit. §. 692. nur der Landes-Polizen zusommt, durch, auf lestere gestügte Vorschriften die Kennzeichen des Lodes anzugeben, und darnach die Zeit der Beerdigung und die zuvor zu beobachtenden Vorsichts-Maaßregeln zu bestimmen.

Wenn ausgemittelt werben kann, baß in irgend einem Falle den angeführten gesesslichen Unordnungen entgegen gehandelt worden ist, so werden diejenigen, welchen hierben eine Verschuldung zur Last fallt, nach den Strafgesessen des allgemeinen Landrechts im 2. Th. 20. Lit. f. 778. 780. verantwortlich gemacht werden.

P. 1225, Darg. Potsbam, ben 22. April 1811.

Polizey Deputation der Churmartschen Regierung.

No. 17. Da nach Aufhebung ber Militairs Lieferungspflichtigkeit ber Unterthanen bie Befreiung ber Lieferungs : Fuhren vom Chaussegelbe aufhort, so sind die Chausses Einnehmer angewiesen, von diesen Fuhren kunftig die tartsmäßigen Chaussegelber zu erheben, welches dem Publikum zur Achtung bekannt gemacht wird.

Potsbam, den 22. April 1811.

Polizey Deputation der Churmartichen Regierung.

No. 18. Mit dem kunftigen Monat fangt ein neues Feuer. Societats. Jahr an; da nun zugleich mit demselben ein neues Quinquennium eintritt, und nach den bestes benden Borschriften, und ben, den Magistraten bereits zugegangenen Verfügungen eine ganzliche Revision des Katasters bevorsteht, so ist es um so nothwendiger, daß die Vergütigung aller im Laufe des jeht zu Ende gehenden Stats Jahres vor gefallenen Feuerschäden noch in dem bevorstehenden Ausschreiben mit aufgenommen werde. Diejenigen Magistrate, welche die in ihrer Stadt die zum lesten d. M. vorgefallenen oder etwa noch vorsallenden Feuerschäden noch nicht liquidirt haben, werden daher hierdurch aufgefordert, solches ohnsehlbar und bei Bermeidung des ihnen im Unterlassungsfall zur Last fallenden Nachtheils, spätestens die zum 20. Mai d. J. zu bewürken.

P. 1282, April. Potsbam, den 23. April 1811.
Polizey Deputation der Churmarkschen Regierung.

Dersonaldronit der öffentlichen Beborden.

Se. Kanigl. Majestat haben ben bisberigen Affessor bei ber Konigl. Churmarts schen Regierung, herrn Rerll, jum Rath bei berfelben allergnabigst zu ernennen gerubt.

Der Candidat der Mathematik und Architektur, Herr Berlich, ift ben Sten April d. J. zum Bau-Rondukteur fur das Churmarksche Regierungs Departement

bestellt morden.

Der invalide Carabinier, Christian Saad, Innhaber einer filbers nen Ehrenmedaille, ist den 8. April d. J. als Schleusenmeister zu Chabe am Plauensschen Canal angestellt worden.

Belobigungen und Pramien.

Die Berbesserung des Elementarschulwesens in der Churmark hat unter andern auch an ben herrn Prediger Deumann ju Loffom ben Frankfurth einen vorzuge lichen Beforberer gefunden. Er ift nicht allein bemuht gemesen, in feinen Pfarrs schulen eine besfere Lehrmethode und eine eblere Disciplin einzufuhren; fondern er bat auch, nachbem ihm zur Unterstügung des herrn Superintendenten Progen Die Aufsicht über die Schulen in der Frankfurther Inspection einstweilen anvertraut worben, bereits mit gludlichem Erfolge mehrere Schulmeisterschulen in seinem Birkungekreise errichtet, um burch Beforberung einer weitern Ausbilbung ber Schullebrer Die Berbefferung bes Unterrichts auf eine grundliche Art zu bewirken. Auch hat berselbe, nachdem er von einer nach Konigsberg in Preußen auf Beranlaffung ber Churmartichen Regierung gemachten pabagogischen Reise jurudaetoms men, eine lefenswerthe fleine Schrift uber bie im Lande eingeleitete Schulver beffer ung im Berlage bes herrn Buchhandlers horvath ju Potse bam berausgegeben. Geine Ronigliche Majestat haben gerubet, über bie Bemus bungen und über biefe fleine Schrift bes herrn Predigers Neumann 3br Bobls gefallen zu ängern, und haben sich baburch veranlagt gefunden, nachstehende Cabinetsordre an die Churmartiche Regierung zu erlaffen:

"Aus dem Zeitungsberichte der Churmarkschen Regierung für den verstofs "senen Monat, habe Ich die thatigen Bemühungen des Predigers Neus "mann zu Lossow um die Berbesserung des Elementar » Schulwesens, "welche er auch durch eine zwedmäßige Schrift an den Tag gelegt hat, "mit Wohlgefallen ersehen, und veranlasse die Regierung, dem zc. Neus "mann Meine Zufriedenheit darüber und das verdiente Lob Namens Meis

"ner zu erfennen zu geben."

Berlin, ben 23. Marz 1811. Griedrich Wilhelm. Der Ackersmann Johann Joach im Wernicke zu Zolchow hat ber Ortseschulkasse ein Geschenk von 12 Thalern in Courant gemacht, um dafür Schiefertasseln und Schulbücher anzuschaffen, für welche rühmliche Fürsorge die Geistliches und Schuls Deputation der Konigl. Churmarkschen Regierung ihm ihr besonderes Wohlsnefallen und ihren Dank bezengt.

Dem Doktor Seller in Lenzen, bem Stadtchirungus Simon in Frankfurth und bem Schullehrer Rruger in Rochow ift, in Ruckicht ihrer frühern Berdiensste um die Schuspockenimpfung, die große Impfunges Pramien. Medalle als eine besondere Auszeichnung und zum Beweise der diffentlichen Anerkennung ihrer nugslichen Bemühungen ertheilt worden.

#### Vermischte Machrichten und Auffane. Benennung eines Etablissements.

Dem Susemihlschen & Meile vom Dorfe Reckenthin in der Priegnis beleges nen Etablissement ist der Nahme Klenzenhof beigelegt worden.

Laliche Munzen.

Es sind im Medlenburgschen falsche The Stude, mit ber Jahreszahl 1768. und bem Munzbuchstaben E. bezeichnet, zum Vorschein gekommen. Sie enthalten keine Spur von Silber, sondern bestehen aus einem ziemlich geschmeibigen uneblen Metall. Gemische, und nuterscheiden sich von den mit gleicher Jahrzahl und Buchsstaben bezeichneten achten Studen burch folgende Kennzeichen:

1) die Schrift, besonders auf ber Rehrfeite ift weit magerer und flacher als

auf den achten;

2) die abgeschliffenen Stellen nabern fich mehr ber Kupferfarbe, und find,

wegen ber blogen Berfilberung, scharfer begrengt;

3) ber Rand ift, weil fie neu find, merklich weißer, und fühlt sich ben bem Hinuberfahren mit bem Nagel rauh an, wogegen sich ber ber achten gangalatt spuren läßt.

Bestimmtere Unterscheidungszeichen laffen sich nicht angeben; bas Publikum

wird baber vor ber Unnahme diefer Mungen gewarnt.

Schneidemüblen Etablissement bei Rustrin.

Der Buchhandler herr de la Garde ju Berlin hat auf dem ihm gehörigen in der Nahe von Ruftrin an der Warthe belegenen Schneidemublen Etablissement alle Arten von Brettern, Bohlen, beschlagenem und geschnittenem Baus und Nugholze zu jeder Zeit, zu billigen in den vorhandenen Preiss Couranten nach laufenden Fußen, naher bestimmten Preisen vorrathig, und erbietet sich, vollstand bige Bauten zur Zufriedenheit der Besteller, wie er schon bisher gethan hat, auss zuführen, dergestalt, daß die verarbeiteten Baumaterialien dem Besteller schon so verbunden überliefert werden, daß sofort die Aussehung des Sebäudes erfolgen kann. Zu dem Ende ist es blos nothig, demselben den Anschlag und die Zeichnung, oder auch nur die nothigen Angaben wegen der Größe und Beschaffenheit des Gesbäudes, worauf er sodann Zeichnung und Anschlag durch seinen Zimmermeister ansertigen läßt, zu überschicken.

Mit Rucficht auf die Vortheile, welche für das Publikum daraus entstehen, daß ein Depot vorhanden ist, aus welchem man sich zu jeder Zeit mit untadels haften geschnittenen Holzwaaren zu billigen Preisen und bei prompter Bedienung versehen kann, wird dies zur Kenntniß des bauenden Publikums gebracht, und

bemfelben biefes nugliche Institut gur Benugung empfohlen.

# Amts - Blatt

bei

## Koniglichen Churmarkschen Regierung.

Potsbam den 3. May 1811.

... Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

- No. 1. In bem Cireulare bom 16ten Januar b. 3. an sammitfiche Landrathliche Beborben, Superintendenten ic. ic. ift gwar aub i. verordnet, bag jum Eransport ber Bagabonden und Bettler nach den Landarmenhäusern, der in der Regel zu Fuß ges fcheben muß, fein Borfpann ferner bewilligt werden kann, und in ben Gallen, wo jur Fortschaffung von Kranten und fleinen Rindern Juhren schlechterbings erforbers lich find, in Ermangelung anderer Mittel, Kruppelfuhren als Communallast uns entgelblich in Unspruch genommen werben muffen. Diese Bestimmung ift jeboch wieder aufgehoben, und in Ermagung, bag ber burch bas Landarmen-Reglement für die Churmark vom 16ten Juny 1791. angcordnete Transport der Bettler und Bagabonben burch Borfpann gegen Bergutung aus bem Landarmen . Fonds, bem aufgehobenen Vorspann nicht gleich zu achten, vielmehr eine Berpflichtung ift, die einer jeden zum Landarmen. Berbande gehörigen Commune, wo ein Bettler aufgegriffen wird, obliegt, auch bagu besondere Transportpaffe vorgeschrieben. und mit Rudficht auf die Lage und das Berhaltnif jedes Orts, fowohl zur Befchleus nigung als Erleichterung bes felbst bei Machtzeiten ju bewirkenden Transports, besondere Baupt : und Neben : Routen auf eine weitere als bei Kruppelfuhren übliche Strede angcordnet find, ift Seitens des Departements ber allgemeinen Policep im Ministerium bes Innern genehmigt worden, daß es rudfichelich biefes Eransports vorläufig bei ber bisherigen Berfaffung verbleiben foll, jedoch mit ber Maanaabe. ban
  - 1) die Vergütung nach bem Sag für ben aus dem aufgehobenen Vorspann für einige Falle noch beibehaltenen, also zu 6 Gr. für ein Pferd auf eine Meile gefchehe, und

Diefer lettern Bestimmung wegen, werben baber auch bie Inspectionen bet

Landarmenhaufer angewiesen, bei Ablieferung eines Bettlers zu Wagen, allenfalls nach Untersuchung durch den Chirurgus itr Anstalt, unter dem Ablieferungss Schein zu bemerken, ob der Transport zu Wagen wirklich nothig gewesen sep oder nicht; und es sollen im lestem für die Landarniehsends sonft nachweiligen Falle, die Vorspannkosten aus denselben nicht vergütet werden, sondern demjenigen zur Last gallen, ber unnothiger Weise den Transport zu Wagen statt des Transports zu Fust angeordnet hat.

Diese Berfügung wird hiermit gur genauen Befolgung von benjenigen, welche

bergleichen Transporte anzuordnen baben, offentlich befannt gemacht.

P. 1274. Marg. Dotebam, ben 24. April 1811. Ronierung.

- No. 2. Die jum Theil ansehnlichen Rudstande ber Lupusstener konnen burchaus nicht langer gestattet, sie mussen wielunder ohne Anstand beigetrieben und abgeführt wers ben. Zu dem Ende weisen wir die Land Lonsumtions Steueramter an, den herrn Landrathen, den Kreis Directorien und den Magistraten sofort ein Berzeichnist ber Restanten zuzustellen, damit gegen diese die wirksamste Execution verfügt werde.

  A. 684. Apr. Potsdam, den 24sten April 1811.
  Rhnigliche Churmarksche Regierung.
- No. 3. Sammitliche Accises und Zolls Behörben ber Churmark, exclusivo zu Berlin, werben auf ben Grund ber Verfügung ber Departements für die allgemeine Policep und für die Gewerbe im Ministerio des Innern und des Departements für die die fentlichen Einkunfte im Ministerio der Finanzen vom 18ten v. M. angewiesen, nicht nur das aus der Phemelschen Glashütte zu Behl im Ness Distrikt, sonder alles aus dem Herzogehum Warschau eingehende grüne Hohls und Lafel. Glas, gegen zwei gute Groschen vom Thater Werth exclusive der Uebertrags Accise einzulassen.

  A. in pl. 3916. März.

  Potsdam, den 27sten April 1811.

  Ronigliche Churmarksche Regierung.
- No. 4. In Verfolg ber Instruction vom Jossen Mai 181d. bringen wir ben Accises Memtern in Erinnerung, daß Sterbefälle solcher Invaliden, welche Gnabenge halter bezogen haben, ber mit unterzeichneten Abgaden Deputation nicht besonders angezeigt zu werden brauchen, sondern blos die Lobtenscheine an die Regierungs- Haupt Casse eingesandt werden sollen.

  A. M. 1484. April Potsdam, den 28ten April 1811.
  Abgaden: und Militair Deputation der Churmarkschen Regierung.
- No. 5. Machstehendes Königsiches Stiet wird hiermit nochmals publicire, mit der Aufforderung an alle diejetiigen, die sich dem Schulfache widmen und an hoheren Schulen angesetzt senn wollen, sich der vorgeschriebenen Prüfung bei einer der drei Abtheilungen der wissenschaftlichen Deputation zeitig zu unterziehen, damit die

Die Berordnung nicht in bet Beit, wo fle in Reaft tritt, gegen fie Anwenduffig finde.

Potsbam, ben 26ften Upril 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartichen Regierung.

Ebick wegen einzuführendet allgemeiner Prufung ber Schuls amter Candidaten, vom taten July 1810.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preußen ic. ic. Thun kund, daß Wir, um dem Eindringen untücktiger Subjecte in das Erzies hungs wind Untetrichte Wesen des Staats-vorzubeugen, beschloffen haben, eine conliche allgemeine Prüfung für biefenigen, welche sich demselben widmen wollen, einzuführen, wie für die Candidaten des Predigt-Amts statt sindet. Wir segen demnach fest?

S. 1. Diese allgemeine Prafung soll von ben Abtheilungen ber jest organisirten wissenschaftlichen Deputation ber Section des offentlichen Unterrichts im Ministerio des Innern in Berlin, Brestan und Konigsberg angestellt werden, welche burch ihre Instruction schon dazu verpflichtet, und sie unentgelblich zu übernehmen verbunden sind:

S. 2. Sie ift bestimmt, ohne Radficht auf gewisse Lehrerstellen, nur Die Tauglichkeit ber Subjecte fur Die verschiebenen Arten und Grabe bes Unterrichts

im Allgemeinen auszumitteln.

S. 3. Sie soll in der Regel bestehen in der Anfertigung schriftlicher Arsbeiten, einer mundlichen Prufung und einer Probes Lection. Doch soll es der Prufungs-Behorde in jedem einzelnen Falle anheim gestellt bleiben, ob sie zu volls ständiger Beurthellung eines Candidaten in hinsicht guf Kenntnisse nicht nur, sondern auch auf Lehrgeschicklichkeit, ihn alle diese Theile der Prufung will durchs gehen, oder ob sie einen derselben, wenn auf das von ihm zu erwartende Resulstat aus den übrigen mit Gewißheit sich schließen läßt, kann wegfallen lassen.

S. 4. Die Renntnisse, welche im Allgemeinen von ben angehenden Schuls mainnern werden gefordert werden, und auf welche vornehmlich diese Prüfung Rücksicht zu nehmen hat, sind philologische, historische und mathematische. Jesoch soll es keinem Candidaten verwehrt senn, auch in andern Fächern, benen er

fich vorzuglich gewidmet bat, fich prufen zu laffen.

S. 5. Diefer allgetheinspadagogischen Prufung sich zu unterziehen sind ges

halten und werden hierdurch angewiesen:

1. die kunftigen Lehrer an folden offentlichen Koniglichen und Patronates Schuslen und Erziehungs Anstalten, welche die Befugniß haben, Schuler zur Universität zu entlassen;

2. die kunftigen Lehrer an folden dffentlichen Koniglichen und Patronats. Schulen und Erziehungs-Anstalten, welche ihre Schuler etwa für die zweite und britte Elasse der obengedachten Schulen vorbereiten; welche Schulen zu biesen beiben: Classen gehoren, foll in jedem Regierungs Des partement burch namentliche Anzeige zur Kenntniß des Publicums gehracht werden.

. 6. 6.; Folglich find biefer Prufung nicht unterworfen:

1. biejenigen, welche allein in ben Elementar-Kenntnissen ber Bolls und niebern Burgerschulen, bem Lefen, Schreiben, ben einfachken Bahl und Maaßverhaltnissen und ben ersten Lehren ber Religion, unterrichten wols ten, über beren allgemeine Prufung noch eine befondere Anordnung wird getroffen werden:

2. alle, die blos in Familiens ober Private Instituten Unterricht übernehmen, als welche dem Urtheil der sie mablenden Privatpersonen überlaffen bleiben. Diesen wird es jedoch freigestellt, ob sie durch die verordnete allgemeine Prufung bei der wissenschaftlichen Deputation die gleich f. 10. naber anzugebenden Vortheile und Verechtigungen, welche aus einem gunstigen Res

fultat berfelben fliegen, fich erwerben wollen.

6. 7. Junge Manner bemnach, welche von ber Universität jurudfommen, und bem Schulfach sich widmen, ober auch nur eine Zeitlang an ben obges bachten offentlichen Unftalten unterrichten wollen, werben veruflichtet, sich bei ber angewiesenen Prufungsbeborbe ju melben, und biefe barf keinen von sich weisen, welcher bie oben bestimmte Sphare bes Unterrichts zu feinem Ziele macht.

f. 8. Von benen, welche fich bem bobern Schulelinterricht widmen, find aber ber Verbindlichkeit, fich ber allgemeinen Prufung bei ber wiffenschaftlichen

Deputation zu unterziehen, entlebigt:

1. diejenigen, welche nach Einreichung einer lateinischen Differtation und nach einer formlichen mundlichen Prufung bei der philosophischen Facultat einer inlandischen Universität die Doctors oder Magisters Burde erhalten haben. Diese bedürfen keiner schriftlichen und mundlichen Prufung bei der wissens schaftlichen Deputation mehr. Sie mussen sich nur einer Probes Lection unterziehen, um sich dadurch über ihre Lehrgeschicklichkeit zu legitimiren;

2. Die Mitglieder der Seminarien fur gelehrte Schulen, bei welchen Die bei ihrem Eintritt in diese Borbereitungs Unstalten von den Directoren berfelben mit ihnen gehaltene Prufung, die Stelle der Prufung bei der wissenschaft.

lichen Deputation vertritt,

s. 9. Ausgezeichnete Auslander, die von den Unterrichtsbehörden Unferes Staates zu Lehrstellen an den im s. 5. erwähnten Schulen berufen werden, sind, wie sich von selbst versteht, keiner Art von padagogischer Prüfung unterworfen. Wenn aber Auslander zu einer Anstellung im Schulfache sich melden, so soll nach den jedesmaligen Umstanden von der Section des diffentlichen Unterrichts bestimmt werden, ob zu ihrer Aufnahme unter die Preußischen Schulamts-Candisdaten die angeordnete allgemeine Prufung erforderlich ist.

f. 10. Jebem vollständig ober auch nur theilweise Geprüften wird ein von dem

bem Director und allen Mitgliedern-ber Denfungsbehörbe, welche bei feiner Prufung jugegen gemefen, unterschriebenes Bengnif ausgeftellt, bas beftimmt ausfagt, in welchen von ben Sachern, worin er gepruft worben, und vornehmlich in welchen ber brei ale hauptgegenftanbe ber Profung, aufgeftellten Sacher, Starte ober Schwache, und in welchem Berhaltnig bie Rebraefchicklichkeit zu ben Rennewiffen fichiigezeigt bat, bas auch ben Grad ber gefammten Elichtigkeit bes . Weproffen burch Bezeichnung ber Stufe bes Unterrichts auf ben 6. 5. genannten Un-Rallten, mofur er fich eignen burfte, moglichft genau angiebt.

6. 11. Die Wirtung eines folchen gunftigen Zeugniffes ift, bag nur ber Damie Berfebene unter Die Schulamts e Canbidaren Unferes Staats gerechnet mirb, bag, nur ein folcher an bffentlichen gelthrten und bobern Burger Schulen and ben ihnen gleichstehenden biffentlichen Erziehungeanstäten noles außerordentlie der und Sulfslehrer unterrichten, und bag fein anderer zu einer orbentlichen Instellung an biefen Unffalten fich melben, vorgeschlagen und angenommen werben darf, daher die Prufung, wodurch dasselbe gewonnen wird, examen pro facultate docendi genanne werben fann.

6., 12. Für bie in, f. & von ber allgemeinen: Prüfung Ausgenommenen bas ben biefelbe Bigtung: 1999 in the contract of the contract of

1. die Diplome und Differtationen, womit fie als Doctoren ober Magifter über ihre formliche Promotion sich auswelfen, ergangt burch ein Zeugniß ber miffenschaftlichen Deputation über ihre Lehrgeschicklichkeit;

2. Die Bengniffe, welche Die Mitglieber ber Geminerien fur gelehrte Schulen über ihre beim Gintritt in dieselben bestandene Prufung von ihrem Direce 

angen bie 13. Die in diefem vorlaufigen Eramen Burdafgewiefenen tonnen ftete au bemfelben wieber augelaffen werben, fobalb fie glauben, bie an ibnen mabrges nommenen Mangel erfest zu haben.

6. 14. Wenn die in ibm tuchtig Befundenen und mit einem boetbeilboften Beugniß Berfehenen zu einer ordentlichen Lehrerftelle in Boefchlag gebracht were ben , fo erter ble gewohneiche Prufung fur biefe Stelle ein, bei welcher lebiglich auf die zu berfelben erforderlichen Renntnisse und Geschicklichkeiten Rucklicht ges noinmen wird, wodurch nehmlich diese Prufung von der neu angeordneten allges Section 20 Section 14 and Administration meinen sich unterscheidet.

6. 15. Bon ben allgemeinen, fo wie vom allen in ber pabagogischen Lauf: babn vortommenden Drufungen bei gubermeitig bemabrter Gefdicklichteie bes Subjectes zu bispenfiren, foll übrigens ber Section des offentlichen Linterraches vorbehalten bleiben. \*\*\* (\* 12 \* )<u>\*</u>

, f. 16. Junge Manner, Die der angeordiften allgemeinen Prufung fich entweder unterziehen wollen, ober laut biefer Unfrer Berordnung zu unterziehen Denntetion; melde, bie Terminen impistrebent Boude am. beinemften annibringen sind, bekannt machen werden, sofort melben. δ. 17.

4. bie so haufig vorkommenben Berwechsellungen einer Aubril mit ber andernund unrichtigen Uebertragungen and ben Pfart in die Superintenbenturs Liften muffen vermieben und überall richtig abbiet werben :

5. die Mahrischen Brüder ober Berienhuter find nicht, wie es in der Instruction vom 26. Jamuar b. J. heißt, besonders aufzuführen, fondern kunftig gang ju den Lutherischen Confessions Betwandten zu rechnen;

6. die nothige Angahl von Formularen gu ben Populations Liften wird ben Berren, Superintendenten und Pfarrern kunftig vor Ablauf eines jeben Jahres gratis zugesandt werden.

P. 1491. April. Potsbam, ben 29. April 1811.

112 1

۰ • ختیم

Survey by the second of the second of the

y than the training of the second of the second

Policep - Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 10.

Es ist wahrgenommen worden, daß mehrere Policep-Behorden ber Bidirung ber Reisepasse mit so großer Leichtigkeit und Oberstächlichkeit verfahren, daß nicht seis ein die gerechtesten Zweisel gegen die Aechtheit der Aussertigung daraus entstehen mussen. Besonders ist dieses der Fall, wenn die Visas nicht mit dem diffentlichen Siegel der vidirenden Policep-Behorde, wodurch ihnen doch nur ein Character von Authenticität gegeben werden kann, versehen sind. Dadurch kann leicht der uns verdachtige Reisende in der ungestoren Fortsehung seiner Reise behindert werden. Sammtliche Magisträte und übrige Policep-Behörden werden daher angewiesen, ben Vidirung der Reisepasse mit der so nothwendigen Genauigkeit und Regelmäßige Leit zu verfahren.

P. 421. April. Potsbam, ben Josten April 1811. Policey-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Personaldronic der öffentlichen Behorden.

Der Prediger Goldschmidt zu Beseram ist am 25sten v. D. gestorben. Der Boll-Rendant, v. Zbitowety, ju Zehdnick ift am 10ten v. D. ge-forben.

Der Cantor Dittmar in Nowaweß iff den v. M. als Cantor und Organist nach Oranienburg versetzt worden.

therefore and a realizable for the second and the second of the second of

the second 
The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

## Amts = Blatt

bet

### Koniglichen Churmartschen Regierung.

Potsbam, ben 10ten Mai 1811.

Detordnungen der Roniglichen Churmartichen Regierung.

No. 1. Dur Vermeidung von Migverstandnissen wird sammtlichen Magistraten hierdurch bekannt gemacht, daß sie kein Freis Eremplar von dem Amtsblatt der Königlichen Churmarkschen Regierung zu erwarten haben, indem die Communen dasselbe halten mussen, und jeder Magistrat das Eremplar der Commune für dieselbe aufzubes wahren und zu gebrauchen hat. Die Stadtgerichte erhalten das Amtsblatt unentgeldlich.

Eben so werben bie herren Superintendenten benachrichtigt, daß die ihnen zugefandten Freis Eremplare zur Bertheilung an die Prediger ihrer Inspection in der Art bestimmt sind, daß da, wo mehrere Kirchen einen gemeinschaftlichen Pfarrer haben, dieser nur ein Eremplar bekommt, und eben so wo an einer Kirche mehr

rere Prediger fteben, fur biefe zusammen ein Eremplar erfolgt.

P. 106. May. Potsbam, ben 4ten Mai 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

- No. 2. Obgleich schon durch-das Publicandum vom geen und 29sten Novbr. 1809. geordnet ist, daß alle diffentliche Siegel ehemaliger entweder aufgeloster oder in der bisherigen Form nicht mehr bestehender Militairs und Civils Behörden, welche in den Handen
  - a) activer oder auf halben Sold gefester, oder aus dem Ronigs. Dienst aus, geschiedener Officiere und Unterstaabs Personen, und
  - b) activer oder nicht mehr im Dienst stehender, oder doch zur Zeit nicht activer Civils Officianten

sich befinden, ober welche zufällig

c) in Besits von Privats Personen gekommen sind, bei 10 Rthlr. Strafe haben abgeliefert werben sollen, so ist dies doch nicht überalt geschehen, und kommen noch immer Falle vor, wo außer Dienst befindliche Offis cianten sich bergleichen Siegel bedienen.

5

Es wird baher hierdurch gebachtes Publicandum wieber in Erinnerung gebracht, und jugleich noch eine Frift von 4 Wochen gefest, binnen welcher diese Siegel von jesigen oder ehemaligen Officianten, deren Erben oder andern Privat-Personen abgeliefert werden tonnen, ohne in die angebrohte Strafe von 10 Athlr. zu verfallen, die jedoch nach Ablauf dieser Frist bei entdeckter langerer Buruckbehaltung eines solchen Dienst-Siegels eintreten wird.

Uebrigens geschieht die Ablieferung, wie im Publicando-vom gten und 29sten Novbr. 1809. vorgeschrieben ist, in Absicht der Finanzs und Policeps Sachen von den activen oder jur Zeit inactiven oder aus dem Konigl. Dienst geschiedenen Finanzs und Policeps Officianten, an die Regierung oder an die Landrathe des

Rreifes, ober an bie Policen Borfteber in ben Stabten.

Insbesondere werden hiernachst noch die Baus Conducteurs aufgefordert, sich in der Regel nicht mehr, wie ehemals, eines Dienst: Siegels zu bedienen, und die in Handen habenden bei gleicher Strafe binnen 4 Bochen an die unterzeiche nete Regierung zurück zu reichen. Falls sie ausnahmsweise eines Dienst: Siegels bedürfen, haben sie besonders darum anzuhalten, und wird ihnen solches sodann für die Dauer des Geschäfts anvertraut werden.

Potsbam, ben 4ten Mai 1811.

Rouigliche Churmarfiche Regierung.

No. 3. Da der Hauptmann von der Artikerie von Teptor und der Lientenant von Desfeld nunmehr die im vorigen Jahre noch nicht beendigte trigonometrische Bermessung fortsehen, und ihre Arbeiten in diesem Sommer auf Vollendung der Dreieckreihen in der Churmark richten werden, so werden sammtliche Kreis Dis rectorien, Landrathe, Magistrate und Domainen Beamte angewiesen, nach Vorsschrift der vom Departement der allgemeinen Policeh im Ministerio des Innern dem von Textor und von Desseld zugestellten offenen Ordre, zur Förderung dieses nühlichen Unternehmens möglichst beizutragen.

P. 1340. April. Potsbam, ben 10ten Mai 1811.
Ronigliche Churmarsche Regierung.

No. 4. Durch die Allerhochste Cabinets Drbre vom 4ten v. M. ift die Einbringung aller Arten fremder Mauers und Dachsteine, gegen eine Abgabe von acht guren Groschen für das Lausend, frei gegeben, welches dem Publico hierdurch bekannt gemacht wird.

Potsbam, ben Jossen April 1811. Abgaben - und Policey - Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 5. Das Land Consumtions Steuer Reglement vom 28sten October 1810. fcbreibt f. 11. vor, daß die Krüger und Schänker der Grenz Dorfer besondere Bucher halten sollen, in denen jeder Getrant Bugang von den Besigern der Braus und Brennereien, aus denen solcher entnommen wird, anzuschreiben ist. Die

Die Form biefer Revisions Bucher für die Rrüger und Schänker in ben Grenze Dorfern ist so einfach, baß sich solche augenblicklich pon selbst ergiebt. Es darf dazu lediglich ein Buch von 2 Bogen in Octav mit den Rubriken für Bier und Branntwein angelegt werden, in welchem die Anschreibung eines jeden Ankaufs von dem Berkaufer unter seiner Namens Unterschrift geschiehet. Bei jeder Revission werden die Anschreibungen zusammen gerechnet, und solche gegen den vorges sundenen Bestand, der unter Angabe des Datums ausgeworfen werden muß, und gegen den wahrscheinlichen Debit balancirt.

Eine solche Revision unter Anzeichnung des Bestandes muß von jedem Aufsseher und Steuers Beamten, so oft ein Dorf, in dem ein Rrug oder eine Schankstelle vorhanden ist, besucht wird, mit Genauigkeit geschehen, und die herren Steuers Rathe muffen sich bei ihren Bereisungen diese Bucher vorlegen lagen, und danach beureheilen, ob die Revisionen hausig genug geschehen, auch der Debit verhaltnisse

maßig angenommen ift.

Sollten biefe Bucher baber noch nicht eingeführt sepn, so muß bamit sofore vorgeschritten werben; ben Krugern und Schankern muß bekannt gemacht werden, baß sie jeden Ankauf beutlich anschreiben zu lassen, und versteht es sich von selbst, baß bei der ersten Zutheilung der vorgefundene Bestand übernommen werden muß. In der Folge werden zu diesen Buchern wahrscheinlich gestruckte Schemas geliefert werden.

Da wo es nothig sepn durfte, biese Bucher noch tiefer im Lande als in ber vorgeschriebenen Entfernung von zwei Meilen von der Grenze führen zu laffen, erwarten wir die gehörig begründeten Antrage der Land. Consumtions. Steuers

Memter.

Dies bient ben herren Lands und Steuer, Rathen, ben Lands Consumionss Steuer Memtern, imgleichen ben betreffenden Schankern und Krugern zur Nachsricht und Achtung.

A. 1411. April.

Potebam, ben Josten April 1811. Abgaben Deputation ber Churmartschen Regierung.

No. 6. Sammtlichen herren Lands und Steuer-Rathen, imgleichen sammtlichen Lunds Consumtions. Steuer-Aemtern in ber Churmark wird aufgetragen, die Lands Muller ihres Bezirks bazu anzuweisen und anzuhalten, bei Vermeidung ber in dem Lands Consumtions Steuer Reglement vom 28sten October v. J. g. 14. Litt. F. vers ordneten Strafe, auch von den städtischen Einwohnern kein Getreide zum Vers mahlen anzunehmen, insofern nicht die Sade, worin selbiges zur Muble gesandt worden, mit dem Namen und Wohnort des städtischen Unblgastes, und die Gewerbetreibenden mit der Zahl des Schessels Jupaltes bezeichnet sind.

A. 2101. Apris. Potsbam, ben 4ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 7. Wir haben die Bemerkung gemacht, daß die Accifes, Bolls und Consums tions Steuer Aemter die bei ihnen abgegebenen Denunciationen bei der Einleis eing häufig falsch behandeln, und den Vorschriften der Circular Werordnung vom 14ten December v. J. nicht nachleben, indem sie aus den Verhandlungen nicht sogleich ordentliche Acten formiren, den letztern die vorgeschriedenen Tecturs bogen nicht vorheften, und die Process Nummer so wenig als das Process Register angeben, in welchem der Process verzeichnet ist. — Die gedachten Aleinter werden daher befehligt, das erwähnte Circulare auf das punktlichste zu befolgen, und insbesondere auf dem Tecturbogen eines jeden Process Actenstücks genau zu bemerken, in welchem Process Register, ob nehmlich:

a, in bem Procef = Regifter bes Accife=Umts,

b) in dem Proceg. Register des Zoll : Amts, ober

c) in dem Process-Register des Consumtions-Steuer-Amts, der Process verzeichnet ift, auch jedesmal die Nummer des Processes deutlich anzugeben. — Sollte ein oder das andere Umt fernerhin diese Borschriften nicht beobachten, so werden demselben die Prozess-Acten nicht nur portopssichtig zuruckzesandt, sondern der Rendane wird auch überdem für jeden Fall in anges mossene Strafe genommen werden.

Es verstehet übrigens sich von selbst, daß bei der Angabe des betreffenden Proceß-Registers und der Proceß-Nummer die größte Genauigkeit beobachtet werden muß, indem die hier geführten Instanz-Register mit den Proceß-Resgistern der Aemter wegen der Attestirung der jahrlichen Straf. Rechnungen

punttlich übereinstimmen muffen.

Eine jebe unrichtige Angabe wird baher ebenfalls durch eine Geld : Strafe geahndet werden.

A. 3537. April.

Potsbam, ben 6ten Mai 1811. Abgaben Deputation ber Churmarkichen Regierung.

No. 8. Nach ber Verfügung ber Abgaben Section vom 22sten Marz c. muß vom ben Destillir Blasen des platten Landes, so wie von denen der Stadte, es mag in letteren die Blasenzins Verfassung bestehn, oder solche einstweilen suspendirt worden seyn, die Halfte des geordneten, nach dem Consumtions Steuer Edict normirten Blasenzinses, entrichtet werden, weil die Schrootsteuer kein Surrogat für diesen Zins ist. Hiernach haben sich sämmtliche Accise und Land Consumptions Steuer Aemter der Churmark genau zu achten.

A. 3499. Marj. Potsbam, ben 6ten Mai 1811.

Abgaben , Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 9. Da die landlichen Consumtions Steuer Bedienten, als die Bezirks und Dorfs Einnehmer und die Aufseher instructionsmäßig verpflichtet sind, außer dem Land Consumtions Steuer Dienst, auch auf andere vorfallende Contraventionen.

zu wachen, sie zu verhindern und zu entdecken zu suchen, so werden die gebachten landlichen Consumtions soteuer s Bedienten in Folge einer Verfügung der Section des Finanz-Ministerii für die directen und indirecten Abgaben hiedurch angewiesen, besonders auf dem platten Lande und vorzüglich an der Grenze darauf zu vigiliern, daß weder fremde und verbotene Waaren, noch hochimpostirte Colonial = Waaren, Salz und überhaupt keine unversteuerte Objecte eingeschwärzt, oder auf dem platten Lande ohne Nachweisung der Versteuerung niedergelegt und beseissen, auch keine Zoll s Contraventionen begangen werden.

Die etwanigen Entveckungen und Beschlagnehmungen mussen erwähnte Officianten sofort an bas nachste Haupts Bolls ober Accises und stabtsche Bezirks. Amt mittelst Denunciation zur weitern Berfolgung und Instruction anzeigen und abliefern, ba die Untersuchung nur durch diese, nicht aber durch die landlichen Bezirks-Einnehmer geführt werden kann.

Den Accifes, Bolls und Lands Consumtiones Steuers Alemtern wird bies bestannt gemacht, um sich hienach auf bas genaueste zu achten.
A. 2347. April. Potebam, ben Bten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 10. Wir baben zwar ichon wiederholentlich ben Consumtiones Steuers Aemtern die genaueste und strengste Revision und Controllirung der Mühlen als ein ganz porgualiches Geschaft ber Steuer Beamten anempfohlen, bemerken aber boch, bag bin und wieder nicht mit ber geborigen Strenge und Umficht verfahren wird, und eben beshalb mahrscheinlich eine Menge von Unterschleifen unentveckt bleiben. Um daber lettern noch mehr auf die Spur zu kommen, verordnen wir hiermit, daß Die Begirte Auffeber nicht allein gehalten fenn follen, Die Dublen ihres Begirt's genau und strenge zu revidiren, fondern fie auch alle an den Grenzen ihrer Kreise ausserhalb benselben nahgelegenen einlandischen Mühlen so oft als sie wollen, und besonders wenn sie gegrundeten Berdacht einer vorseienden Defraudation ober Contravention haben, gegenseitig revidiren und controlliren konnen. fie in den Dublen benachbarter Rreise Unrichtigkeiten, so haben fie folche bem Steuer-Ante, wogu bie Muble gebort, jur weitern Beranlagung anzuzeigen. Solleen die Begirks-Einnehmer übrigens bemerken, daß Einwohner des Begirks ihr Mahlaut nach einer in bem benachbarten Begirt belegenen Muble bringen, und folches ber Localitat jumiber ift, fo muffen fie fich bemuben, bie Grunde ju erfahren, marum bas Gemahl babin gebracht worden, und find fie im Falle eines gegrundeten Berbachts befugt, biefe in bem andern Begirke belegene Muble ju revidiren. Die etwanigen Entbedungen werden bem betreffenben Begirts-Amte angezeigt. Dies alles aut aber nur von den Mublen innerhalb der gefammten Proving Churmark.

In wie fern auch eine gegenseitige Revision in ben Mublen ber angrenzenden Provinzen Pommern und ber Reumark Statt finden kann, darüber werden nothigen Falles an die Aemter ber Grenz-Diffricte besondere Anweisungen ergeben. A. 2439. April, Potsbam, ben 10ten Mai 1811.

Abgaben : Deputation ber Churmartichen Regierung.

Unterm 22ften December v. J. haben wir mittelft Circulare No. 118. an No. 11. bie Land . Consumtions . Steuer . Aemter verfügt, baß sobalb die Land-Consumtions . Steuer . Erbebung ihren Anfang nehme, Die jum Bermablen gu Dehl auf ben Mablen befindlichen unversteuerten Getreibes Bestande aufgenommen und nachvers feuert werben follten. Es ift babei vorausgefest worden, bag biefe Beftanbe fofort bezettelt, die Steuern davon erhoben und folche beg der currenten Consums tions : Steuer : Einnahme berechnet werben wurden. Um nun ju erfahren, ob die Consumtions, Steuer, Aemter dies beobachtet, ober ob sie etwa biese Bestande in ben Rublen besonders verzeichnet, ober aber in die haupt = Nachweisungen ber am iften Januar b. J. vorrathig gewesenen Fleische und Mahlgutbestande bes platten Landes mit aufgenommen haben, so erwarten wir hierüber Anzeige. meibung ber Schreiberei baben inbeffen nur biejenigen Aemter, und zwar fpateftens 3 Lage nach bem Gingange bes Amte Blattes zu berichten, welche biese zum Bermahlen bereits auf den Mühlen vorhanden gewesenen Getreide Bestände ents weber besonders verzeichnet und die Gefälle davon ad Extraordinaria berechnet, ober die solche mit in die Haupt-Nachweisungen der zur Versteuerung gezogenen Rieische und Dahlgutse Bestande übernommen haben, ba wir von ben übrigen Memtern bann annehmen werben, bag befagte Bestanbe fogleich bezettelt worben, mithin die Sefalle dafur unter die ordinaire Ginnahme getommen find.

A. 3802. April. Potsbam, ben 10ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 12. Sammtliche Domainen-Nemter werben hierburch angewiesen, diejenigen, wels che an die Amts-Cassen baare oder Naturals Domanial Abgaben abzuführen haben, auf den Inhalt der allerhöchsten Berordnung vom 16ten Marz d. 3. wegen Ablösung der Domanial Abgaben jeber Art aufmerksam zu machen, sie über die neuen aus diesen Bestimmungen für sie auf den Fall der Ablösung erwachsenden Bortheile zu belehren, und über die etwanigen Antrage berselben sofort Bericht zu erstatten. Bei dieser Gelegenheit ist den Abgabepslichtigen zugleich bekannt zu machen, daß, weil Personen, die sehr kleine Domainens Praftationen ablösen wollen, von der in der gedachten Verordnung nachgelaßenen Wohlthat, Staats Papiere nach dem Nennwerthe anzubringen, nicht füglich Gebrauch machen können, späterhin nachs

nachgelassen worben ist, daß das Ablosungs. Capital für diejenigen, welche in baarem Gelbe zahlen wollen, zu Sieben pro Gent berechnet und erhoben werden kann, und bei vorkommenden Gelegenheiten hiernach zu verfahren. Es versteht sich übrigens von selbst, daß alle in Ansehung der Ablosungen früher ergangene Bestimmungen, so wie sie in unserm Publicando und Circulare vom Gen Novbr. v. J., in den Lircular Berfügungen vom 24sten und 28sten Novbr. v. J. und in der Circular Berfügung vom gten Februar c. enthalten sind, insofern sie durch die allerhöchste Verordnung vom 16ten Marz d. J. keine Abanderung erlitzten haben, fernerhin fortdauern und die Beamten sich darnach zu achten haben.

F. 1211. April. Potsbam, ben 3ten Mai 1811. Finang-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

To. 13. Das bereits unterm 24sten April 1798. ergangene Publicandum, wornach niemand sich unterstehen soll, Nachtigallen im Lande, es sei in Walbern oder Garten zu fangen und zu verkaufen, oder beren Jungen auszunehmen, bei Vers meidung von Fünf Thaler Geld = oder verhaltnismäßiger Leibes Strafe, auch beren Verdoppelung bei wiederholter Uebertretung dieses Verbots, wird hierdurch erneuere, und dahin beclarite: daß das Einbringen der Nachtigallen vom Ausslande nur dann zu gestatten, wenn selbige mit einem Attest des Guts Vesitzers oder Forstbedienten, der sie von seinem Reviere wegfangen lassen, begleitet sind, und daß in Ermangelung dieser Legitimation die eingebrachten Nachtigallen conssistier werden sollen, wornach sich also jedermann zu achten hat.

Dotsdam, den 6ten Mai 1811.

Policey Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 14. Nach ber Ministerial Berfügung vom 8ten April d. J. sollen in Zukunft bie Apotheker und bie Accoucheurs nach nachstehenden Sidesformeln vereidigt werden, wonach sich die Kreis Directorien, Landrathe, Policey Directoren, Magistrate und Physici bei Auftragen zur Verpflichtung gedachter Medicinal Personnen zu richten haben.

P. 1118. April. Potebam, ben 7ten Mai 1812, Policen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Eib eines Apothefers.

Ich N. N. schwöre und gelobe zu Gott bem Allmächtigen und Allwissenhen, daß, nachdem ich zum Apotheter bestellt und angenommen worden, ich meine Pflicht durch rechtmäßige Fürsorge und Aufsicht auf die Geschäfte und Verrichtungen in der Apothete treulich erfüllen, mich nach der Apostheter-Lare pflichtmäßig achten, und überhaupt alles, was die Medicinals und Apotheter-Ordnung und die sonst emaniten oder noch zu emanirenden Vorschriften und Gesehe einem Apotheter beim Vetrieb seines Gewerbes zur Pflicht machen, gewissenhaft beabachten will.

So wahr mir Gott helfe burch Seinen Sohn Jesum Christum zur Seeligkeit.

Gib eines Bebeargtes.

Jd N. N. schwore 2c. · baß, nachdem ich jum ausübenden Geburtehelfer zu N. N. bestellt und angenommen bin, ich mein Umt bei den Schwangern und Gebabrenden, wenn ich gerufen werbe, treu, fleißig und unverdroffen verrichten, bes Endes keiner, die meine Sulfe begehret, folche eigenmache tig verfagen, ben Urmen ohne Belohnung mit Rath und Sulfe an Die Hand gehen, die übrigen Schwangern und Gebahrenden aber auch mit ben Roften nicht übersegen, vielmehr, in fofern Rechnung verlangt wird, mich nach ber Medicinal Zare für Geburtshelfer pflichtmäßig achten, wenn ich mit mehreren Mergten ober Geburtehelfern zu einer Schwangern ober Bebahrenden geforder: werde, ohne Beigerung erscheinen, an bem Confilio über fie, nach meiner besten Ginsicht willig Theil nehmen, ohne Leibenschaft mich beren gemeinschaftlicher geburtebulflicher Sulfe und Behandlung unterziehen, und überhaupt alles beobachten will, was die Mes diginal. Ordnung und die sonst emanirten oder noch zu emanirenden Vorschriften und Gesete einem ausübenden Geburtshelfer und Hebearat zur Pflicht machen.

So wahr 1c. 1c.

Na. 15. Sammtliche Herren Landrathe, so wie die Domainen- Forst- und Justiz-Memter, Magistrate, Bau-Bediente und Conducteurs, welche jur Königlichen Churmarkschen Regierung gehörige Charten aller. Art in Handen haben, werden hiemit aufgefordert, solche unsehlbar dis zum isten Juni d. J. wieder einzureischen, oder insofern sie solche zu Geschäften noch dringend gebrauchen sollten, doch die Zeit ihrer Zuruckgabe speciell anzuzeigen. Wer diesen Termin nicht einhalt, hat zu gewärtigen, daß er auf seine Kosten daran erinnert werden wird.

P. 1017. Marz. Potesdam, den 8ten Mai 1811. Policep = Deputation der Churmarkschen Regierung.

Personaldronis der öffentlichen Behörden.

Der Accife: Caffen Controlleur und Auffeher Schwann zu Joachimsthal if am 15ten v. M. gestorben.

Der Candidat ber Chirurgie Berger ju Ziefar, ift unterm 13ten v. M. ale

ansübender Wundarit baselbst approbirt worden.

Der bisherige Contor in Dieder-Dobeleben Ditfurth, ift ben 18ten v. M.

jum Schullehrer, Cantor und Organist in Genthin bestellt worden.

Der Seminarist Geister ist den 18ten v. M. zum Schullehrer zu Podelzig, und der Seminarist Stoffel zum Schullehrer zu Lienig bestellt worden.

# Amts - Blatt

ber

## Königlichen Churmarkschen Regierung.

## No. 5.

Dotsbam, den 17ten Mai 1811.

#### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

- No. 1. Um zu verhindern, daß statt des mur zum Betriebe der Glashütten eingehenden schwarzen Salzes; betrüglicherweise Graus Salz eingebracht werde, werden nach Anleitung einer Berfügung der Section im Finanzs Ministerium für die directen und indirecten. Abgaben sammelichen Salzs Factoreien und Aceises Aemtern der Ehurmark, erclusive Berlin, die Unterscheidungs Rennzeichen dieser beiden Salzs Sattungen naher bekannt gemacht, mit der Anweisung, das mit Passen tinges bende schwarze Salz genau zu revidiren.
  - Das schwarze Salz ist ber Auskehrigt und Schmut aus ben Kothen und Trocken-Rammern, vermischt mit Staub, Sand, Asch und Kohlen, und enthalt zwar einen Theil reinen Kochsalzes, kann aber wegen ber beigemischten Unreinigkeiten, und ber baher entstehenden schwarzen Farbe zum Genuß für Mensschen und Vieh nicht gebraucht werden; das Grau-Salz hingegen ist ein weiches Salz, von weißlich grauer Farbe, jedoch ohne Beimischung von Unsreinigkeit.

1895. April. A. P. Potebam, ben Sten Mai 1811.
Ronigliche Churmarksche Regierung.

ħ.

No. 2. Um besser übersehen zu konnen, "welche Art von Sweinen besonders zur Bersteuerung gekommen sind, ist es von der Section im Finanz-Ministerio für die directen und indirecten Abgaden nötigig erachtet, in den vieleisährigen Subsdivisions-Ertracten, außer den darin fcon besindlichen Colonnen far große Schweine, kleine Schweine u. d. Spänferkel, noch eine Colonne für Mittelschweine zu dem Bersteuerungs-Sas von acht guten Groschen einzuschalten, Die Accise-Aemter der Churmark werden daher hiermit angewiesen, diese Vorschrift zu befolgen.

A. 201. Mai. Potsväch, den geen Mei 1811.

Abgaben : Deputafion ber Chuendelien Regiering.

No. 3. In ber Circular Berfügung vom geen Januar c. No. 132. ift ausbrucklich bestimmt, daß die Branntwein Berfendungen aus benjenigen Stadten, in welschen den der Blasenzins einstweilen suspendirt worden, nach andern Stadten, in die fen ebenso behandelt werden muffen, als der Branntweins Singang vom platten Lande selbst, weshalb zur Erreichung dessen die notigen Formalitäten bei Aus-

fertigung ber Paffir Scheine vorgeschrieben worden find.

Obgleich nun seit bem iften April c. von den Landgetranken die disherigen tarifmäßigen Gefälle nicht mehr erligt werden, sondern nur der neuangeordnete Nachschuß von 4 Pf. pro Quart Branntwein zu erheben ist, so versteht es sich boch von selbst, daß jene Bestimmung auch auf diesen Nachschuß Anwendung sindet, so daß Branntwein, welcher aus Stadten eingehet, wo die volle alte Schrootversteuerung noch statt findet, gleichfalls nach Maasgabe seiner Starke diesen Nachschuß erlegen muß, als worauf sammtliche Accise Aemter ausmerksam gemacht werden.

A. 198. Mai. Potebam, ben gten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarficen Regierung.

No. 4. In ber Circular Berfügung vom 8ten v. DL, wegen Einsendung ber mos natlichen Gewerbe sund Lugus Steuer Extracte, heifit es am Schluffe:

baß folche spatestens ben 3ten eines jeben Monats bier eintreffen muffen.

Diese Berfügung wird hierdurch dabin erklare:

baß genannte Extracte ben aten, spatestens ben 3ten nach bem Schluß ober letten Lag eines jeden Monats zur Absendung auf die Poft geges ben werben muffen.

A. 193. Mai. Dotsbam, ben 10ten Mai 1811.

Abgaben Deputation der Churmartichen Regierung.

No. 5. Sammtliche Accifes und Zolls, auch Lands Consumtions Steuer Aemter und Stempels Distributionen ber Churmark, werben in Folge einer Verfügung der Königl. Ober Rechnungs Kammer angewiesen, in ihren Jahres Rechnungen dies jenigen Beträge, so sie in alten Tresorscheinen zum Nominals Werthe an die Haupt Cassen abgeführt haben, beim Ausgabe Litul an Ueberschuff, unter einer besondern Rubric einzutragen, damit die Quittungen der Haupt Cassen in Betress ihrer Uebereinstimmung mit der Verausgabung verglichen werden konnen.

A. 403. Mai. Potebam, den 12ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 6. Es ist die zollfreie Aussuhr bes inlandischen gebrannten Kalfs, ohne Unters schied, ob er aus Königlichen ober Privat-Brennereien versandt wird, nachgelaßen. Indem diese Verfügung zur Kenneniß des Publicums gebracht wird, werden sammtliche Boll-Aemter angewiesen, gedachtes Fabricat zollfrei nach der Fremde passiren zu lassen.

A. und P. 3259. April. Potsbam, ben 13ten Mai 1811.

- Abgaben- und Policey Deputation der Churmartschen Regierung.

No. 7. Die Verordnung vom 19ten Septembet 1810, wegen Prüfung pro Ministerio der Candidaten des Predigtamts, wird hierdurch wiederholt zur Kenntniß aller Patronen, Prediger und Candidaten des Churmark. Regierungs Departements

gebracht. Der Innhalt berselben ist folgenber:

Schon durch die Cabinets Drore vom 15ten August 1810. ist genehmigt und festgeset, daß nur bereits pro Ministerio geprüfte und tüchtig bes fundene Candidaten mahl und prasentationssähig zu geistlichen Aemtern seyn sollen, und daß sowohl die Provincial Regierungen als auch die Privats Patronen keine andere als solche Candidaten, welche das Eramen pro Ministerio bereits bestanden haben und sich darüber gehörig ausweisen konnen, zu Pfarrstellen sollen ernennen oder prasentiren durfen.

Es soll jedoch in der Churmark erst vom isten Mai 1811. an hiernach verfahren werden, und wird vorbehalten, daß wenn ein Candidat erst nach Ablauf eines Jahres seit seinem Eramen pro Ministerio zu einem Predigts Amt befordert wird, derselbe bei seiner Anstellung noch zu einem Colloquio sich stellen musse, um von seinem fortgesetzen Bleise Beweise zu geben.

Im Uebrigen behalt es bei ben bestehenden Vorschriften wegen der Canbidaten. Prüfungen überhaupt und wegen der ersten Prüfung oder des Erasmen pro licentia concionandi insbesondere sein Bewenden, und versteht es sich dabei von selbst, daß nur diesenigen Candidaten zu dem Eramen pro Ministerio sich melden konnen, die vorher das Eramen pro licentia gehostig bestanden haben.

Auch wird erwartet, daß sich kein Candidat jum zweiten Examen melben werbe, bevor er die beim ersten Examen und in dem Examinations Drotocoll ihm gegebenen Winke gehörig befolgt hat.

C. 238: Sept. Potsbam, ben 12ten Mai 1811.

Geistliche und Schul : Deputation ber Churmarfichen Regierung.

- No. 8. Nach höherer Bestimmung ist die Vereinigung des DomsBezirks bei Brandens burg mit dieser Stade, sowohl in Rücksicht der policepsichen als der Communals Verhältnisse festgesetzt, welches hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. P. 1556. April. Potsdam, den gten Mai 1811.

  Policep Deputation der Churmarkschen Regierung.
- No. 9. Bur Erläuterung bes Circulars vom 4ten Februar, betreffend die Prüfung der Schlächter und Viehhandler, wird den sammtlichen Policep-Behörden bemerks lich gemacht, daß diese Prüfung auf diesenigen Schlächter und Viehhandler sich micht erstrecken kann, welche schon vor dem zten April 1803., mithin por Erscheis nung des Viehsterbens-Reglements, ihr Gewerbe betrieben haben.

  P. 921. Marz.

  Potsbam, den 14ten Mai 1811.

Policen Deputation ber Churmartichen Regierung.

**€** 2

Inges

No. 10. Ungeachtet die muthwillige Beschädigung der Meilenpfeiler durch das allges meine Landrecht Theil 2. Tit. 20. f. 211. verboten ist, und solche nach Beschafs fenheit des verübten Muthwillens, des Alters, Standes und Vermögens der Beschädiger mit körperlicher Züchtigung, Strafarbeit, Gefängnis oder verhältniss mäßiger Geldbuße bestraft werden soll, auch dieses Verbot durch die Publicanda vom 16ten November 1802. und 26sten März 1804. erneuert worden, so ist solches dennoch verschiedentlich übertreten und sind die auf den Lands Straßen errichteten Meilenpfeiler muthwilliger Beise beschädiget worden.

Es wird baffelbe baber hierdurch wieder in Erinnerung gebracht, zugleich aber werben die Policen Behorden und Gerichts Dbrigkeiten aufgefordert, auf bergleichen Contraventionen zu sehen und sich die Entdedung der Urheber moglichst

angelegen fenn zu laffen.

P. 518. April. Potsbam, ben 14ten Mai 1811.

Policen Deputation ber Churmarkfchen Regierung.

No. 11. Da die Zeit nach der Einsaat des Sommer-Setreides die angemessenste zu den gewöhnlichen Wege-Reparaturen ist, theils weil die Wege abgetrocknet sind, die Reparaturen also am besten angewandt werden konnen und den wirks samsten Erfolg gewähren, theils weil der Landmann alsdann die beste Zeit dazu hat, so werden sammtliche Behörden des hiesigen Regierungs-Departements, welchen die Aussicht darüber obliegt, hierdurch angewiesen, für die Herstellung der öffentlichen Wege und Landstraßen in fahrbaren und bequemen Zustand durch die dazu Berpstichteten überall die gehörige Sorge zu tragen.

P. 6. Mai. Potebam, ben 16ten Mai 1811.

Policep. Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 12. Die Verordnung für die Provinzen Chur- Neumark und Pommern vom Sten April 1806., wider das Austreiben bes Biebs ohne Begleitung eines Hirten, wird hierdurch wieder erneuert. Der Innhalt berselben ist folgender:

f. 1. Niemand darf sein Bieh Heerdenweise oder einzeln zur Weibe geben, ober in ben Borfern, außer ben Ställen und verschlossenen Hoflagen ober verzäunten Koppeln, in den Dorfstragen umber laufen lassen, ohne dasselbe der Aufsicht

tuchtiger hirten zu übergeben.

f. 2. Bernachlafsigt jemand biefe Pflicht, und fein Bieh wird ohne Begleitung eines hirten, ober mit einem zur Martung untüchtigen Aufseher auf fremden Felsbern ober Weideplagen betroffen, so sind die Eigenthumer diefer Grundstude, imgleichen diejenigen, welche zur Aufsicht über die Felder bestellt werden, berechstigt, solches zu pfanden, und Niemand darf sich, bei Vermeidung nachdrucklicher Gelds oder Gefangnisstrafe, solcher Pfandung widersesen.

6. 3. Das in diefem Falle zu erlegende Pfandgeld wird hierdurch folgendermaaßen

effgesett.

1) Wenn das Bieh auf bestellten ober besaten Aeckern, Garten ober ungemas beten Biesen betroffen wird,

a, für

a. fur ein Pferb ober Stud Rindvieh auf einen Thaler,

b. für ein Schwein auf zwolf Groschen,

c. für ein Schaaf ober ein anderes Stud kleines Bieh auf acht Groschen.
2) Wenn das Uebertreten auf unbestellte Aeder, Garten, gemabete Wiesen ober Beideplage erfolgt,

a. fur ein Pferd oder ein Stud Rindvieh, imgleichen fur ein Schwein

auf acht Groschen,

b. fur ein Schaaf ober ein anderes Stud fleines Bieh auf vier Groschen.

f. 4. Dieses Pfandgeld muß fur jedes Stud Bieh erlegt werden, welches auf bem fremden Revier angetroffen wird, auch selbst in dem Fall, wenn keine Pfandung wirklich vorgenommen worden, sobald nur das Uebertreten geschehen und gehörig nachgewiesen ist.

§. 5. Außerdem soll berjenige, welcher sein Vieh vorsäglich auf fremde Grundsstude treibt, nach Berhaltniß der Anzahl des Biehes und des gestifteten Schasdens, mit Gefängniß oder Zuchthausstrafe von vier Wochen die zu drei Monaten belegt, auch diese Strafe im Wiederholungs-Falle, durch Verlängerung der Dauer allenfalls die zu einem Jahre, oder korperlicher Zuchtigung verschärft werden.

§. 6. Das Pfandgeld muß von dem Eigenthumer des übergetretenen Biebes dem Besitzer des beschädigten Grundstuds entrichtet werden. Wenn aber Stadts oder Dorfheerden ohne hirten geweidet werden, und durch dieselben auf fremden Grundstuden Schaden verursacht wird, so sind in den Stadten zuvörderst nur diezenigen Mitglieder des Magistrats und der Stadtverordneten, denen die Aufssicht über die FeldsPolicen ausdrücklich übertragen ist, so wie in den Dorfern die Schulzen und Gerichtsmanner, und im Fall das Vieh der Gutsherrschaft mit dem der Dorfseinwohner zusammen geweidet wird, zugleich die Gutsherrschaft selbst, oder dezen Stellvertreter, einer für alle und alle für einen, zu Entrichtung des Pfandgeldes verpflichtet. Nächst diesen haften in gleicher Art sämmtliche Mitglieder der Stadts und Dorfse Gemeinde, oder sonstige Einwohner, welche Vieh in der Gemeinde halten; auch ist der Beschädigte berechtigt, die gepfändeten Stücke so lange zurückzubehalten, die er vollständig befriedigt, oder doch dafür hinlängliche Sicherheit bestellt worden.

f. 7. In der Regel ist unter dem oben festgefesten Pfandgelde der Erfas fur ben

durch bas übergetretene Bieh verursachten Schaden mit begriffen.

Will aber ber Beschädigte sich damit nicht begnügen, so steht ihm zwar fret, besonderen Schadens-Ersaß, nach der Abschäßung vereideter Sachverständiger zu fordern; er kann alsbann aber außerdem nicht das oben bestimmte hohe Pfandsgeld, sondern nur das niedrigere und zwar auch nur für die wirklich gepfändeten Stude Bieh verlangen.

§ 8. Zu hirten und Aufsehern über das Vieh sollen nicht unerwachsene Kinder, sondern überall nur solche Personen genommen werden, welche im Stande sind, dasselbe von Beschädigungen abzuhalten, und muß diesen das Vieh, wenn es zur Weide

Auch wird benen Untergerichten ber". 6. der obgedachten Eirenlar Dersoidnung vom 18ten October 1804. in Erinnerung gebracht, und nach demselben erwartet, daß sie in jedem einzelnen Falle, wenn ein Erimirter mit Tode abgeht, solches mittelst besonderen Berichts, bei 2 Rthlr. Strafe und event. Erssehung des dem Stempels Interesse durch die Untersuchung und Verstätigung der Anzeige entstehenden Schadens, sosort anzeigen, indem die bloße Einreichung der Toden Listen zur Erreichung des Zwecks nicht zureichend ist.

Berlin; ben Gten Mai 1811.

Koniglich Preußisches Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behorden.

Die burch ben Tob bes Unterforsters Koppen zu Karpfentelch in ber Große Schonebecker Forst erlebigte Unterforsterstelle, ist bem Garbe Jager Invaliden und Schleusenwarter am Tremmer Fließ, Bollmer übertragen worden.

Der Candidat ber Mathematic Ruenz ift zum Conducteur bei ber Chur-

martichen Regierung bestellt worden.

Der vormalige Militair: Schulhalter Pintschovius murbe am 13ten v. DR.

als Elementar : Schullebrer zu Ungermunde bestätigt.

Der Cufter Cornelius bei ber beutschereformirten Gemeinde zu Prenglom farb am 16ten v. Dt., und seine Stelle wurde durch seinen bisherigen Abjunct Thormann wieder besett.

Der bisherige Rector Br. Garling in Liebenwalbe wurde am 18ten v. M.

als Diaconus nach Luckenwalde versest.

Am 20sten v. M. farb ber Cantor Liemener zu Charlottenburg.

Der Prediger Hr. Gillet in Berlin wurde am 25sten v. M., nachdem ber Superintendent Hr. Stofch die Verwaltung der Berlinischen reformirten Susperintendentur niedergelegt hatte, jum Superintendenten in seiner Stelle ernannt.

Der Canbibat ber Mathematic Feige wurde am 25sten v. M. jum Felbe

meffer fur bas Churmartiche Regierungs Departement bestellt.

Den 26sten v. M. wurde ber bisherige Schullehrer Ruhl in Bapersberg

als Schullehrer Abjunct nach Sophienthal verfest.

Den 29sten v. M. starb ber Schullebrer und Custer Abler zu Grunnefelb;

Desgleichen ber Schullehrer und Cufter Duller zu Erummenfee.

Der Candidat Br. Marc be la Pierre wurde ben Iten b. M. jum frangbfischen Prediger ju Paarstein bestellt.

# Amts - Blatt

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

|              | ٠. | o. 6. |  |  |
|--------------|----|-------|--|--|
| <br>Potsbam, |    |       |  |  |

Verordnungen der Röniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Die vom Tage ber Publication bes neuen Steuer Reglements an bis ultimo December v. 3. vom platten lande entrichteten Confumtions, Steuer, Gefälle für Malj = und Branntwein . Schroot, welche in den Accife , Ertracten vereinnahmt worden, find im laufe bes Monats Mai bafelbit wiederum au verausgaben, und bagegen in bem land, Confumtions, Steuer, Ertract pro Mai ad Extraordinaria au vereinnabmen, wonach fich bie Aceife, und Confumtions, Steuer, Aemter au achten baben.

> A. 292. April. Potebam, ben 18ten Mai 1811. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

Nach ber gesehlichen Borfchrift muß bas Getreibe gur Starke, und Duber-No. 2. Rabrication versteuert und nicht ohne vorgangige Declaration und Versteuerung aur Muble gebracht werden. Es verfteht fich baber auch von felbft, bag an benjenigen Orten und in benjenigen gallen, wo ber Beigen ju Starte und Duber nicht gefchrooten, fonbern getreten wirb, Die Declaration und Berfteuerung voran geben muß, bevor bie Bubereitung bes Beigens burch Ginweichen vorgenommen wird, und bag ber ohne vorherige Declaration und Berfteuerung gur Starfe, unb Duber Rabrication vorgefundene eingeweichte Beigen in Beichlag zu nehmen, und bem Gigenthumer ber Proces zu formiren ift.

Bu bem Ende follen nach einer Bestimmung ber Section im Rinant, Minis flerio für bie birecten und indirecten Abgaben vom Iten Mai c. bie bei ben Gewerbetreibenben befindlichen Stellfaffer ober Bottiche zur Ginweichung bes ju tres tenden Weigens verzeichnet, ausgemeffen und numerirt werden. Es foll ein jebes Confumtions Steuer. Amt barüber ein vollständiges Bergeichniß in der Urt führen, bag barin ber Dame bes Orte und bes Jabricanten, Die Babl ber Stellfaffer, welche berfelbe in Gebrauch bat, und beren Inbalt und Dummern eingerragen fenn muß.

Bei ber Declaration und Berfteuerung follen auker ber Quantitat bes einzumeichenten Weizens auch bie Mummern ber Stellfaffer und bie Beit ber Gin. weichung angegeben und notirt werden, um ju beurtheisen, ob auch bie beclarirte Quan Quantitat Weizen mit bem Inhalt bes Gefäßes in Verhaltniß steht. So weit als möglich muß die Einweichung des Weizens auch auf dem placten tande in Gegenwart des Dorfs, Einnehmers oder Consumtions, Steuer, Aufsehers, gesches hen, in jedem Jalle aber muffen fleißige Mevisionen vorgenommen und dahingesehen werden, daß nicht mehr Weizen als beclarirt und versteuert worden einge, weicht, auch keine andere als die declariren Stellfasser dazu gebraucht werden.

Der Gebrauch anderer als ausgemeffener und numerirter Stellfaffer und bie Einweichung in andern als ben beclarirten Stellfaffern ift als eine beabsichtete Defraudation zu behandeln, und felbst für ben Fall, wo wirklich versteuerter Weizen in nicht numerirten ober in andern als ben beclarirten Stellfaffern einges weicht worben, wird nach ber Vorschrift bes land. Consumtions, Stener, Regles ments h. 14. Litt. b. b. eine Strafe von einem bis zehn Thalern eintreten.

Hiernach haben sich bie land, Consumtions, Steuer Aemter genau zu achten, ben mit Starke, und Puber, Jabrication beschäftigten Gewerbetreibenden hiervon Renntniß zu geben, und die Consumtions, Steuer, Aufseher über das Berfahren bei der Starke, Fabrikation so weit als möglich zu belehren, damit lettere bei den vorzunehmenden Revisionen mit Sachkenntniß verfahren und Unterschleise verhüsten können.

A. 1782. Mai. Potsbam, ben 19ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 3. Berschiedene Accise, und Zoll, Aemter haben fich in dem verstoffenen Jahre bei Einsendung der halbjährigen Procesissiften theils durch Berspätung, theils durch ungunstige Resultate derselben ausgezeichnet, indem besonders in der Bollsstreckung der ergangenen Resolutionen und Erkenntnisse die Untersuchungen versschleppt worden sind. Die gedachten Aemter-sowohl, als auch die neuen sands Consumtions Steuer Aemter werden bei der zu Ende dieses Monats bevorstehens den Einsendung der Procesissisten aufgefordert, den dieserhalb gegebenen Borsschriften, besonders den Circularien vom 21sten Juni und 14ten December v. J. allenthalben die pünktlichste Jolge zu leisten, und es wird entgegenstehenden Falles sosoot Ordnungs Strafe erfolgen.

A. 2261. Mai. Potsbam, ben 19ten Mai 1811.

Abgaben, Deputation ber Churmarkschen Regierung. Mach ber Instruction vom 31sten October v. J. sind die zur Erhebung der Land, Consumtions, Steuer angestellten Dorfs, Einnehmer vorläufig, nur bis Ende Mai c. angenommen und verpflichter worden.

Durch die verzögerte Ausbebung der Universal, Accise haben aber die badurch entbehrlich werdenden Officianten für den ländlichen Consumtions, Steuer, Dsenst noch nicht gewonnen werden konnen, die zeitigen Dorfs, Sinnehmer muffen daher ferner beibehalten werden. Selbige sind beshalb durch die Consumtions, Steuer Aemter aufs neue bis Ende November d. I anzunehmen, und mittelst Hand, schlags zu verpflichten.

A. 2305. Maf. Potsbam, ben 19ten Maf 1811.

No. 4.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

# Amts - Blatt

ber

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

| *** |          | ٠., | o. 6.   |       |       |     | • |
|-----|----------|-----|---------|-------|-------|-----|---|
|     | Potsbam, | den | 24 sten | M a i | 1811. | • . |   |

Verordnungen der Roniglichen Churmartichen Regierung.

No. 1. Die vom Tage der Publication des neuen Steuer, Reglements an dis ultimo December v. J. vom platten lande entrichteten Consumtions, Steuer, Gefälle für Malz und Branntwein, Schroot, welche in den Accise, Ertracten vereinnahmt worden, sind im laufe des Monats Mai daselbst wiederum zu verausgaben, und dagegen in dem land, Consumtions, Steuer, Ertract pro Mai ad Extraordinaria zu vereinnahmen, wonach sich die Accise, und Consumtions, Steuer, Lemter zu achten haben.

A. 292. April. Potsbam, ben 18ten Mai 1811. Abgaben Deputacion ber Churmarfschen Regierung.

No. 2. Nach ber gesehlichen Borschrift muß bas Getreibe jur Starte, und Puber- Fabrication versteuert und nicht ohne vorgängige Declaration und Versteuerung zur Muble gebracht werden. Es versteht sich daher auch von selbst, daß an den jenigen Orten und in denjenigen Fällen, wo der Weizen zu Starte und Puder nicht geschrooten, sondern getreten wird, die Declaration und Versteuerung voran geben muß, bevor die Zubereitung des Weizens durch Sinweichen vorgenommen wird, und daß der ohne vorherige Declaration und Versteuerung zur Starte, und Puder, Fabrication vorgefundene eingeweichte Weizen in Beschlag zu nehmen, und dem Sigenthumer der Proces zu sormiren ist.

Bu bem Ende sollen nach einer Bestimmung ber Section im Finanz, Ministerio für die directen und indirecten Abgaben vom Iten Mai c. die bei den Geswerbetreibenden besindlichen Stellfässer oder Bottiche zur Einweichung des zu trestenden Weizens verzeichnet, ausgemessen und numerirt werden. Es soll ein jedes Consumtions Steuer. Amt darüber ein vollständiges Verzeichnis in der Art führen, daß darin der Name des Orts und des Jahricanten, die Zahl der Stellfässer, welche berselbe in Gebrauch hat, und deren Inhalt und Nummern eingetragen senn muß.

Bei der Declaration und Bersteuerung sollen außer der Quantitat des einzuweichenden Weigens auch die Nummern der Stellfaffer und die Beit der Ginweichung angegeben und notirt werden, um zu beurtheilen, ob auch die beclarirte II. Die Ungabe ber vorgekommenen Krankheiten ber haustbiere,

bie Rahl ber behandelten franken Pausthiere übmhunpt, and in bid

bie Zahl ber geheilten, bie Zahl ber in ber Eur befindlichen, bie Bahl ber in ber Eur befindlichen,

bie Bahl ber in ber goige ber Rrantheiten umgefommenen Sausthiere.

III. Bon einer jeden vorkommenden Epizootie ben generellen Berlauf nebit ber

angewandten Bulfemethobe.

Die ichon fruber eingeführten Mebicinaltabellen über bas gange Mebicinal Personale der Physicats Begirte, qu benen die Physicer im vorigen Jahre besonbere gebrudte Schemata erhalten haben, follen in ber golge mur alle gebn Jahre vollständig eingeforbert werben. Jeboch haben bie Doniffer burch jahrliche nach. erdgliche Berichte bie vorgefallenen Beranberungen anzuzeigen ; und babei auch bie in ihren Uhnsicats Begirfen sich aufbaltenben ehemaligen und nicht weiter angeftellten Militair, Chirurgen aufzuflichen. De geben bei bei geben biebeite au

Sammtliche Rreis Directorien , landrathe , Volicen Directoren und Maaifirate, wie auch bie Beiftlichen in bem Churmarfichen Regierungs, Departement, werben hierdurch aufgefordert und angewiesen, ben Physikern die nothigen Rachrichten mitzutheilen, und fie iniffren Bemuhungen zur Erlangung einer vollstanbigen Renntniß bes allgemeinen Sanitates-Buftanbes bes ihnen angewiesenen Begirfs

Thatia zu unterstüßen.

P. 1273. März.

Potsbam, ben 18ten Mai 1811. Policen Deputation ber Churmartichen Regierung.

Personaldronit der offentlichen Beborden.

Der invalide Beldwebel Gog vom ehemaligen v. Runbeimschen Regiment, wurde ben 29ften v. D. jum Sausvater in ber Straf, und Befferumgs Unftalt au Spandau beftellt.

Der Archibiatonus Berr Delfmann gu Berlin wurde am Joften v. M.

sum Superintenbeuten ber land, Superintenbentur Coln ernannt.

Der Archibiaconus Herr Schuge zu Cottbus wurde ben aten b. M. als Prediger nach Marwiß und Belten verfest.

Der Seminarift Mufter murbe ben aten b. D. jum Rufter in Prenden

bestellt.

Die verehelichte Dorrmann wurde ben aten b. M. als Bebamme in Genshagen, und ben 3ten b. M. ber Chirurgus Naue als Stabt : Chirurgus und Operateur in Brandenburg approbirt.

Der lehrer an ber Ritter Afabemie in Branbenburg, Berr Biebe, murbe

ben oten b. M. jum Felbprediger bei ber Rieberfchlefischen Brigabe ernannt.

Die verehelichte Stein murbe ben Iten b. M. als Bebamme in Corbelig approbitt.

Den 14ten b. M. ftarb ber Parochial Schullehrer Robiete ju Berlin.

No. 5. In ber Bekanntmachung vom 6ten Mai c. (Umtsblatt 4. No. 8.) ift bie Erhebung bes Blasenzinses von allen Destillir Blasen, und zwar mit der hälste nach dem Tarif B. sowohl an Dertern, wo der Blasenzins eingeführt worden, als auch da, wo solcher noch einstweilen suspendirt ist, versügt. Zur Bermeidung von Misverständnissen wird in Berfolg jener Bekanntmachung noch declarirt, daß hier unter Destillation lediglich das Ubziehen des Branntweins über Ingresdienz nicht aber die Bereitung eines reinen Alcohols oder stärkern Branntsweins durch mehrmaliges llebertreiben verstanden wird, und hieraus folgt also, daß diese lehtere Jabrication da, wo die Blasenzins Berfassung noch ausgeseht ist, mit dem Blasenzinse gar nicht betroffen, in denen Orten aber, wo der Blassusins statt sinder, selbiger auch von denen zu dieser Jabrication gehenden Blassen, nach dem vollen Sase erhoben wird. Hiernach haben sich die Uccises und Consumtions Steuer Umter zu achten.

A. 1858. Mai. Potsbam, ben 19ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.
No. 6. Um etwanigen Misverständnissen und zugleich weitern Anfragen zuvor zu fommen, wird in Betreff ber Sommerschulen folgendes hiemit verordnet:

i) bie Schullehrer find verpflichtet, eben sowohl im Sommer, als im Winter

Schule zu halten.

2) Damit aber insbesondere die erwachsenen Rinder ihren Eltern bei ihren hauslichen und landwirthschaftlichen Geschäften behülflich senn konnen, haben bie Schulvorsteher sedes Orts mit Berücklichtigung der Ortsverhaltniffe festzufegen, auf welche Tagesstunden der Schulunterricht zur Sommerszeit am füglichsten zu verlegen sen.

3) Auch foll es ben Schul Borftebern jedes Orts frei steben, die Beranstaltung zu treffen, daß zur Sommerszeit, nemlich von Oftern bis Michaelis, die erwachsenen und zur Arbeit erforderlichen Kinder die Balfte der taglichen Schulstunden, und die kleinern Kinder die andere Halfte bieser Schulstunden

besuchen.

4) In Betreff ber Zeit und Dauer ber Ferien, haben ebenfalls die Schulvorfteber unter Concurrent ber Berren Superintenbenten mit Beruckfichtigung ber

Dreebeburfniffe bas Erforderliche und Dienlichste zu bestimmen.

5) Das eingeführte Schulgeld muß ohne Unterschied ber Sommers, und Win, terzeit zur Schulcasse gezahlt werben. Welchen Eltern bas Schulgeld aus Rucksicht auf ihre Bermogensumstände, auf die Zahl ihrer zur Schule zu schickenben Kinder, ganz, oder zur Balfte, oder zum vierten Theil zu erlassen sein, muffen die Schulvorsteher nach gewissenhafter Erwägung festsehen. Votsbam, ben 20sten Mai 1810.

Beiftliche und Schul, Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 7. Da uns bisher die Anzeigen von dem Austritt der Cantonisten gewohnlich fehr spat und lange nach dem erfolgten Austritt zugekommen sind, so fordern wir die mit dem Cantonwesen beauftragten Herren landrathe und Policen Directoren, wie auch sammtliche Magistrate der Churmark hierdurch auf, wenn sie Rennts

Renntniß von dem Austritte eines Cantonisten erhalten, uns davon sogleich und zwar in Absicht eines jeden Cantonisten besonders ohnaufgefordert Anzeige zu maschen, und damit zugleich blejenigen Nachrichten zu verbinden, welche ihnen in Absicht des Bermögens des Ausgetretenen bekannt geworden sind.

M. 743. April. Potsbam, ben 18ten Mai 1811.

Militair-Deputation ber Churmarkichen Regierung.
Sammtlichen Kreis, Directorien, landrathen, Policen, Directoren und Masgistraten hiesiger Provinz wird hierdurch aufgegeben, binnen 6 Wochen eine volls frandige liste ber in ihren Policen, Bezirken sich aufhaltenden inactiven und niche weiter angestellten Militair. Ehirurgen andero einzureichen. Auch werden letzere

weiter angestellten Militair. Chirurgen anhero einzureichen. Auch werden lettere hierdurch aufgefordert, sich sofort bei ihren Policen. Behorden zur Aufnahme in biese lifte zu melden.

Diese Liste zu melden. P. 1273. Marz.

No. 8.

Potsbam, ben 18ten Mai 1811.

Policen, Deputation ber Churmarkschen Reglerung.
No. 9. Da es zum Behuf einer vollständigen Kenntniß des allgemeinen Gesunds heite Zustandes hiesiger Provinz nothig erachtet ist, von allen darauf Bezug habenden wichtigen Ereignissen und Beränderungen fortwährend unterrichtet zu fenn, so wird in Folge allgemeiner Bestimmungen des Departements der allgemeinen Policen im Ministerium des Innern, sämmtlichen Kreis, und Stabtphyssifern hiesiger Provinz aufgegeben, anstatt der sonst an die Medicinal, Collegien eingesandten jührlichen Sanitäts, Berichte am En de eines jeden Quartals, und zwar vor dem ersten Upril, Juli, October und Januar eigne Berichte ans hero einzusenden, von denen der letztere am Schlusse des Jahres immer die, die Population und Mortalität ihres Physicats, Bezirks und die sogenannten Generalia betreffenden Rachrichten enthält, außerdem aber ein jeder folgende

Degenftanbe betreffen muß.

1) Die im Berlaufe des Blexteljahres beobachtete Witterung und beren Ginfluß auf Die Gefundheit ber Menschen und Sausthiere, auf Bermehrung ober Berminberung ichablicher Infecten, und auf Garten, und lanbbau. Gollten Die Physici Gelegenheit und bie nothigen Bulfsmittel ju genauen meteorolo. aifchen Beobachtungen haben, fo wird bie Mittheilung berfelben willtommen fenn. Außerdem aber werben wenigstens allgemeine Bemerfungen über ben tiefften und hochsten Stand bes Barometers und bes Thermometers, über bie berrichenden Binde und über bie Bitterung in jedem Monate bes verfloffenen Biertelfahres erwartet. Borzüglich aber ift ber Ginfluß bes Witterungszus standes und der atmosphärischen Beränderungen auf die Erzeugung und den Sang ber Krankheiten bei Menschen und Thieren zu berucksichtigen, zu wels chem Bebuf bie Obpsici biejenigen Beobachtungen ber Uerate und Thierdrate ihres Physicacs . Bezirfes, welche über ben Sang ber Biccerungs , und Rrankheics, Constitutionen Aufschluß geben konnen, forgfältig zu sammeln und au benußen haben. Die Nachrichten uber ben Ginfluß ber Witterung auf Reld - und Garcenbau, auf Erzeugung schablicher Insecten u. f. m., werden bie Physici von unterrichteten Deconomen zu erhalten suchen.

2) Den allgemeinen Reantheitegustand, und zwar:

a) bie im Berlauf des Bierteljahres vorgekommenen epidemischen, endemischen und contagiosen Krankheiten, beren mahrscheinliche Ursachen, Gefahr und Sterblichkeit, auch was zu ihrer Abwendung policenlich und medicinisch

angeordnet und gefcheben ift.

b) Nachrichten und Borichläge, betreffend die Versorgung armer Kranken, bie Anstalten zur Rettung ber Scheintobten, zur Bulfe ber gefährlich Beischadigten, z. E. ber von wuthenden Bunden gebiffenen, zur Vermelbung anstedender chronischer Krankheiten, z. E. ber Krake und ber venerischen Uebel, Nachrichten über ben Zustand ber in bem betreffenden Physicats Bezirke vorhandenen Krankenanstalten und Worschläge zu ihrer Berbefferung.

c) Epizoocien und seuchenarrige Krankheiten ber Sausthiere, beren muthmaß. liche Urfachen, Ausbreitung und Lobtlichfeit, und was zur Berbutung und

Tilgung berfelben geschieht, ober noch ju thun ift.

d) Merkwurdige Unglucksfalle und alle wichtige medicinische gerichtliche Falle, über welche, wenn fie besonderes Intereffe haben, Die Abschrift bes visi

reperti beizulegen ist.

3) Den allgemeinen Gefundheitszustand. Hieber gehört vorzüglich bas, was zur Abwendung oder Minderung von Krankheitsursachen und Schadzlichkeiten durch Maasregeln der medicinischen Volicen, durch öffentliche Belehrungen, durch Werordnungen und Bekanntmachungen von Vorsichtemaasregeln geschehen oder zu thun erforderlich ist, insbesondere genaue Angaben über die Verbreitung und den Fortgang der Schuspockenimpfung und die Mittel zu ihrer Beförderung, über Unterdrückung schallicher Vorurtheile und Gewohnheiten, Erwähnung bessen, was zur Entbeckung und Ausrottung der Lustseuche und anderer ansteckender Krankheiten in dem betreffenden Physicats-Bezirke geschehen ist und kann, serner welche Maasregeln Behufs der gesunden Beschaffenheit der Nahrungsmittel, Getränke und Materialwaaren genommen sind, welche Verfälschungen, Berderbnisse und Betrügereien bei ihrer Untersuchung entz becht sind, endlich die Erwähnung der vorgefallenen Vergehungen gegen ausdrückliche das Medicinglwesen betreffende Gesehe, wie unbefugtes Eurirenze. und besseich veranlaßt und verfügt ist.

4) Das Berhalten ber Mebicinalpersonen. Sier find nur verbienfts liche Sandlungen, die einen ausgezeichneten Ginfluß auf bas offentliche Gesfundheitswohl haben, und auffallende Bergehungen ber Medicinalpersonen,

welche die obrigkeitliche Ruge nothig gemacht haben, anzuführen.

5) Wiffen ich aftliche Medicinalangelegen heiten. Bur besondern Rotis bes Phylici gelangte neue Bersuche, Entdedungen und Beobachtungen, die für medicinische Wiffenschaft und Kunstausübung ein Interesse haben, und weiterer Prüfung werth scheinen.

Damit aber bie Physict die zu biefen Berichten erforderlichen Data erhalten, wird es hierdurch allen angestellten und in irgend einer offentlichen Befoldung stehenden Medicinalpersonen zur Pflicht gemacht, viertelinktig an benjeuigen Auch wird benen Untergerichten ber'h. 6. der obgedachten Eirenlar Bersordnung vom 18ten October 1804. in Erinnerung gebracht, und nach demfelben erwartet, daß sie in jedem einzelnen Falle, wenn ein Erimirter mit Tode abgeht, solches mittelst besonderen Berichts, bei 2 Athlr. Strafe und event. Erssehung des dem Stempel-Interesse durch die Untersuchung und Verspätigung der Anzeige entstehenden Schadens, sofort anzeigen, indem die bloße Einreichung der Toden-Listen zur Erreichung des Zwecks nicht zureichend ist.

Berlin, ben Gten Mai 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Die burch ben Tod bes Unterforsters Roppen zu Karpfentelch in ber Große Schonebeder Forst erledigte Unterforsterstelle, ift bem Garbes Jager Invaliden und Schleusenwarter am Tremmer Fließ, Bollmer übertragen worden.

Der Candidat der Mathematic Ruenz ift zum Conducteur bei der Chur-

markschen Regierung bestellt worden.

Der vormalige Militair: Schulhalter Dintich ovius murbe am 13ten b. M.

ale Elementar . Schullehrer ju Ungermunde bestätigt.

Der Cufter Cornelius bei ber beutschereformirten Gemeinde zu Prenglom farb am 16ten v. M., und seine Stelle wurde burch seinen bisherigen Abjunct Thormann wieder befest.

Der bieberige Rector fr. Garling in Liebenwalbe wurde am 18ten v. M.

als Diaconus nach Luckenwalde verfest.

Um 20sten v. D. ftarb ber Cantor Tiemener ju Charlottenburg.

Der Prediger Hr. Gillet in Berlin wurde am 25sten v. M., nachdem ber Superintendent Hr. Stofch die Berwaltung der Berlinischen reformirten Susperintendentur niedergelegt hatte, zum Superintendenten in seiner Stelle ernannt.

Der Candibat ber Mathematic Feige murbe am 25sten v. M. jum gelbe

meffer fur bas Churmartiche Regierungs Departement bestellt.

Den 26sten v. M. wurde der bisherige Schullehrer Ruhl in Bayersberg

Den 29sten v. M. starb ber Schullehrer und Cufter Abler zu Grunefeld:

Desgleichen der Schullehrer und Cufter Muller zu Erummenfee.

Der Candidat Hr. Marc de la Pierre wurde ben Iten b. M. jum franzolischen Prediger zu Paarstein bestellt.

# Amts - Blatt

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

# No. 6. -Potsdam, den 24sten Mai 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Die vom Tage ber Publication bes neuen Steuer Reglements an bis ultimo December v. 3. vom platten lande entrichteten Confumtions, Steuer, Gefälle für Mali = und Branntwein Geroot, welche in ben Accife Ertracten vereinnahmt worden, find im laufe bes Monats Mai bafelbit wiederum fu verausgaben, und bagegen in bem land, Confumtions, Steuer, Ertract pro Mai ad Extraordinaria au vereinnahmen, wonach fich bie Aceifes und Confumtions , Steuer Aemter zu achten baben.

> Potsbam, ben 18ten Dai 1811. A. 292. Upril. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 2. Nach der geseklichen Vorschrift muß das Getreibe zur Stärke, und Puder-Kabrication versteuert und nicht ohne vorgängige Declaration und Versteuerung - aur Duble gebracht werden. Es verfteht fich baber auch von felbit, bag an bene jenigen Orten und in benjenigen Rallen, wo ber Weigen ju Starte und Puber nicht gefchrooten, fondern getreten wird, Die Declaration und Berfteuerung voran geben muß, bevor bie Bubereitung bes Beigens burch Ginweichen vorgenommen wird, und bag ber ohne vorherige Declaration und Berfteuerung gur Starfe, unb Duber Rabrication vorgefundene eingeweichte Weizen in Beschlag zu nehmen, und bem Cigenthumer ber Proces zu formiren ift.

Bu bem Ende follen nach einer Bestimmung ber Section im Rinang, Minis flerio fur bie birecten und indirecten Abgaben vom Iten Mai c. bie bei ben Gewerbetreibenben befindlichen Stellfaffer ober Bottiche gur Ginmeichung bes ju tretenben Meizens verzeichnet, ausgemeffen und numerirt werben. Es foll ein jebes Confumtions Steuer Amt barüber ein vollständiges Bergeichniß in ber Urt führen, baß barin ber Dame des Orts und des gabricanten, die Zahl ber Stellfaffer, welche berfelbe in Gebrauch bat, und beren Inhalt und Nummern eingetragen

fenn muß.

Bei ber Declaration und Berfteuerung follen außer ber Quantitat bes einzuweichenten Beigens auch die Mummern ber Stellfaffer und die Reit der Gin. weichung angegeben und notiet werden, um ju beurtheisen, ob auch bie beclarirte Quantitat Weizen mit bem Inhalt bes Gefäßes in Verhaltniß steht. So weit als möglich muß die Einweichung des Weizens auch auf dem platten tande in Gegenwart des Dorfs Einnehmers oder Consumtions. Steuer Aufsehers geschesten, in jedem Jalle aber muffen fleißige Nevisionen vorgenommen und dafin gesehen werden, daß nicht mehr Weizen als beclarirt und versteuert worden einges weicht, auch keine andere als die declarirten Stellfasser dazu gebraucht werden.

Der Gebrauch anderer als ausgemeffener und numerirter Stellfaffer und bie Einweichung in andern als den beclarirten Stellfaffern ift als eine beabsichtete Defraudation zu behandeln, und felbst für den Fall, wo wirklich versteuerter Beizen in nicht numerirten oder in andern als den declarirten Stellfaffern einges weicht worden, wird nach der Borfchrift des land Consumtions Steuer Negles ments h. 14. Litt. b. b. eine Strafe von einem bis zehn Thalern eintreten.

Hiernach haben sich die land Consumtions Steuer Aemter genau zu achten, ben mit Starke, und Puber Fabrication beschäftigten Sewerbetreibenden hiervon Renntniß zu geben, und die Consumtions Steuer Aufseher über das Berfahren bei der Starke Fabrikation so weit als möglich zu belehren, damit lettere bei den vorzunehmenden Revisionen mit Sachkenntniß verfahren und Unterschleife verhüsten können.

A. 1782. Maf. Potsbam, ben 19ten Maf 1811.

Abgaben, Deputation ber Churmarkschen Regierung. Berschiedene Accises und Zoll, Aemter haben sich in dem verstoffenen Jahre bei Einsendung der halbjährigen Procesissisten theils durch Berspätung, theils durch ungünstige Resultate berselben ausgezeichnet, indem besonders in der Bolls streckung der ergangenen Resolutionen und Erkenntnisse die Untersuchungen vers schleppt worden sind. Die gedachten Aemter-sowohl, als auch die neuen lands Consumtions, Steuer, Aemter werden bei der zu Ende dieses Monats bevorstehens den Einsendung der Procesi, listen ausgefordert, den dieserhalb gegebenen Vorsschriften, besonders den Eircularien vom 21sten Juni und 14ten December v. J.

fofort Ordnungs. Strafe erfolgen.

A. 2261. Mai. Votebam, ben 19ten Mai 1811.

Abgaben, Deputation der Churmarkschen Regierung. Mach der Instruction vom 31sten October v. J. sind die zur Erhebung der kand, Consumtions, Steuer angestellten Dorfs, Einnehmer vorläufig, nur bis Ende Mai c. angenommen und verpflichtet worden.

allenthalben bie punktlichste Folge zu leisten, und es wird entgegenstebenben Falles

Durch die verzögerte Austebung der Universal, Accise haben aber die badurch entbehrlich werbenden Officianten für den ländlichen Consumtions, Steuer, Dsenst noch nicht gewonnen werden konnen, die zeitigen Dorfs, Sinnehmer muffen daber ferner beibehalten werden. Selbige sind beshalb durch die Consumtions, Steuer Aemter aufs neue bis Ende November d. I anzunehmen, und mittelst Handsschlags zu verpflichten.

A. 2305. Mai.

No. 3.

No. 4.

Potebam, ben 19ten Mai 1811. Abgaben, Deputation ber Churmarfichen Regierung. No. 5. In ber Bekanntmachung vom 6ten Mai c. (Amtsblatt 4. No. 8.) ift bie Erhebung bes Blasenzinses von allen Destillir Blasen,' und zwar mit der Hälfte nach dem Tarif B. sowohl an Dertern, wo der Blasenzins eingeführt worden, als auch da, wo solcher noch einstweilen suspendirt ist, versügt. Zur Bermeidung von Misverständnissen wird in Berfolg jener Bekanntmachung noch declarirt, daß hier unter Destillation lediglich das Abziehen des Branntweins über Ingresdienzin, nicht aber die Bereitung eines reinen Alcohols oder stärkern Branntweins durch mehrmaliges Uebertreiben verstanden wird, und hieraus solgt also, daß diese letztere Fabrication da, wo die Blasenzins Berfassung noch ausgesetzt ist, mit dem Blasenzinse gar nicht betroffen, in denen Orten aber, wo der Blassenzins statt sinder, selbiger auch von denen zu dieser Fabrication gehenden Blassen, nach dem vollen Sase erhoben wird. Hiernach haben sich die Accises und Consumtions Steuer Aemter zu achten.

A. 1858. Mai. Potsbam, ben 19ten Mai 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.
No. 6. Um etwanigen Misverständnissen und zugleich weitern Anfragen zuvor zu fommen, wird in Betreff der Sommerschulen folgendes hiemit verordnet:

i) bie Schullehrer find verpflichtet, eben sowohl im Sommer, als im Winter

Schule zu halten.

2) Damit aber insbesondere die erwachsenen Rinder ihren Eltern bei ihren bauslichen und landwirthschaftlichen Geschäften behülflich senn können, haben bie Schulvorsteher jedes Orts mit Berücklichtigung der Ortsverhaltniffe festzusfegen, auf welche Tagesstunden der Schulunterricht zur Sommerszeit am füglichsten zu verlegen sen.

3) Auch foll es ben Schul Dorftebern jedes Orts frei stehen, die Veranstaltung zu treffen, daß zur Sommerszeit, nemlich von Oftern bis Michaelis, die erwachsenen und zur Arbeit erforderlichen Kinder die Halfte ber täglichen Schulftunden, und die kleinern Kinder die andere Balfte bieser Schulftunden

besuchen.

4) In Betreff ber Zeit und Dauer ber Ferien, haben ebenfalls die Schulvorfieher unter Concurrent ber herren Superincenbenten mit Beruckfichtigung ber

Oresbedurfniffe bas Erforderliche und Dienlichste zu bestimmen.

5) Das eingeführte Schulgeld muß ohne Unterschied ber Sommers, und Win, terzeit zur Schulcasse gezahlt werden. Welchen Eltern bas Schulgeld aus Rucksicht auf ihre Bermogensumstande, auf die Rahl ihrer zur Schule zu schickenben Kinder, ganz, oder zur Balfte, oder zum vierten Theil zu erlassen sein, muffen die Schulvorsteher nach gewissenhafter Erwägung festsehen. Potsbam, ben 20sten Mai 1810.

Seistliche und Schul Deputation der Churmarkschen Regierung.
No. 7. Da uns bisher die Anzeigen von dem Austritt der Cantonisten gewöhnlich sehr spät und lange nach dem erfolgten Austritt zugekommen sind, so fordern wir die mit dem Cantonwesen beauftragten Herren Landräthe und Polices Direct toren, wie auch sämmtliche Magisträte der Churmark hierdurch auf, wenn sie Rennts

Renntniß von dem Austritte eines Cantonisten erhalten, uns davon sogleich und zwar in Absicht eines jeden Cantonisten besonders ohnaufgefordert Anzeige zu mas chen, und damit zugleich blejenigen Nachrichten zu verbinden, welche ihnen in Absicht des Bermogens des Ausgetretenen bekannt geworden sind.

M. 743. April. Dotsbam, ben 18ten Dai 1811.

Militair Deputation ber Churmarfschen Regierung.

No. 8. Sammtlichen Kreis Directorien, landrathen, Policen Directoren und Mas gistraten hiesiger Provinz wird hierdurch aufgegeben, binnen 6 Wochen eine volls frandige Liste der in ihren Policen Bezirken sich aufhaltenden inactiven und niche weiter angestellten Militair. Chirurgen anhero einzureichen. Auch werden letzere hierdurch aufgefordert, sich sofort bei ihren Policen Behorden zur Aufnahme in biese Liste zu melden.

P. 1273. Marg. Votebam, ben 18ten Mai 1811.

Policen Deputation bet Churmarkschen Regierung.
n Behuf einer wollständigen Conntniff des allgemeinen Ge

No. 9. Da es zum Behuf einer vollständigen Kenntniß des allgemeinen Gesunds beits Zustandes hiesiger Provinz nothig erachtet ist, von allen darauf Bezug habenden wichtigen Ereignissen und Beränderungen fortwährend unterrichtet zu senn, so wird in Folge allgemeiner Bestimmungen des Departements der allges meinen Policen im Ministerium des Innern, sämmtlichen Kreis, und Stadtphyssiftern hiesiger Provinz aufgegeben, anstatt der sonst an die Medicinal. Eollegien eingesandten jührlichen Sanitäts, Berichte am En de eines jeden Quartals, und zwar vor dem ersten April, Juli, October und Januar eigne Berichte ans hero einzusenden, von denen der letztere am Schlusse des Jahres immer die, die Population und Mortalität ihres Physicats, Bezirks und die sogenannten Generalia betreffenden Nachrichten enthält, außerdem aber ein jeder folgende

Begenftande betreffen muß.

1) Die im Berlaufe des Blerteljahres beobachtete Bitterung und beren Ginfluß auf Die Gesundheit ber Menschen und Sausthiere, auf Bermehrung ober Berminderung schablicher Infecten, und auf Garten, und landbau. Sollten Die Physici Gelegenheit und bie nothigen Bulfsmittel ju genauen meteorolo. gifchen Beobachtungen baben, fo wird bie Mittheilung berfelben willtommen fenn. Außerdem aber werden wenigstens allgemeine Bemerfungen über ben tiefften und bochften Stand des Barometers und bes Thermometers, über bie herrschenden Winde und über bie Witterung in jedem Monate bes verfloffenen Blertelfahres erwartet. Borguglich aber ift ber Ginfluß bes Witterungszus standes und der atmosphärischen Beränderungen auf die Erzeugung und den Sang ber Krankheiten bei Menschen und Thieren zu berücksichtigen, zu wels chem Bebuf ble Ohnsici biejenigen Beobachtungen ber Aerzte und Thierdrite ihres Physicats . Bezirfes, welche über ben Gang ber Biccerungs , und Krankheice. Constitutionen Aufschluß geben konnen, forgfältig zu sammeln und ju benugen haben. Die Nachrichten über ben Ginfluß der Witterung auf Beld- und Gartenbau, auf Erzeugung schablicher Infecten u. f. m., werden bie Physici von unterrichteten Deconomen ju erhalten fuchen.

2) Den: allgemeinen Rtantheiteguffanb, und zwar:

a) Die fin Berlauf des Biertelfahres vorgekommenen epidemischen, endemischen und contagiosen Krankheiten, beren mahrscheinliche Ursachen, Gefahr und Sterbiichteit, auch mas zu ihrer Abwendung policenlich und medicinisch

angeordner und gefcheben ift.

b) Machrichten und Borfchlage, betreffend bie Berforgung armer Kranken, bis Anstalten zur Rettung ber Scheintobten, zur Hulfe ber gefährlich Berschädigten, z. E. ber von wuthenden hunden gebiffenen, zur Bermeibung ansteckenber chronischer Krankheiten, z. E. ber Krage und ber venerischen Uebel, Nachrichten über ben Zustand ber in dem betreffenden Physicats Bezirke vorhandenen Krankenanstalten und Vorschlage zu ihrer Berbefferung.

c) Epizootien und feuchenartige Krankheiten ber Sausthiere, beren muthmake liche Urfachen, Ausbreitung und Lobtlichfeit, und was zur Berbutung und

Tilanna berfelben geschiebt, ober noch zu thun ift.

d) Merkwurdige Unglucksfalle und alle wichtige medicinische gerichtliche galle, über welche, wenn fie besonderes Interesse haben, die Abschrift bes visi

reperti beigulegen ift.

3) Den allgemeinen Gefundheitszustanb. Bieber gebore vorzüglich bas, was jur Abwendung oder Minderung von Kranfheitsurfachen und Schab, lichkeiten burch Maasregeln ber mebicinischen Policen, burch offentliche Beleh. rungen, burch Berordnungen und Bekanntmachungen von Borfichtemaabregeln aefcheben ober zu thun erforderlich ift, insbefondere genaue Ungaben über bie Berbreitung und den Fortgang der Schufpockenimpfung und die Mittel zu ihrer Beforberung, über Unterbruckung schablicher Vorurtheile und Gewohnheiten, Erwähnung bessen, was zur Entbeckung und Ausrottung ber Lustseuche und anberer anftedenber Rranfheiten in bem betreffenben Phyficats-Begirte gefcheben ist und kam, ferner welche Maasregeln Bebufs ber gesunden Beschaffenheit der Rahrungsmittel, Getranke und Materialwaaren genommen find, welche Berfälfchungen, Berberbniffe und Betrügereien bei ihrer Unterfuchung ents beckt find, endlich bie Erwähnung ber vorgefallenen Bergehungen gegen ausbrudliche bas Debicinglmefen betreffende Gefege, wie unbefugtes Euriren ze. und dessen was deswegen veranlaßt und verfügt ist.

4) Das Berhalten ber Mebicinalpersonen. Sier find nur verbienfts liche Sandlungen, die einen ausgezeichneten Ginfluß auf bas offentliche Ges funbheitswohl haben, und auffallende Bergehungen ber Mebicinalpersonen,

welche die obrigkeitliche Ruge nothig gemacht haben, anzuführen.

5) Wiffen ich aftliche Medicinalangelegen heiten. Bur besondern Rotis bes Phylici gelangte neue Berfuche, Entdedungen und Beobachtungen, die für medicinische Wiffenschaft und Kunftausübung ein Interesse haben, und weiterer Prüfung werth scheinen.

Damit aber bie Physici Die ju biefen Berichten erforderlichen Data erhalsten, wird es hierdurch allen angestellten und in irgend einer offentlichen Besoldung stehenden Medicinalpersonen jur Pflicht gemacht, viertelpasig an benjeuigen

II. Die Angabe ber vorgefommenen Kranfpeiten ber Sausibiere,

bie Bahl ber behandelten franken Sausthiere üburhaupt,

bie Rabl ber gebeilten,

Die Zahl der in der Eur befindlichen,

bie Bahl ber in ber Bolge ber Rranfheiten umgefommenen Sausthiere.

III. Bon einer jeben vortommenden Spizootle ben generellen Berlauf nebft ber

angewandten Bulfemethobe.

Die schon früher eingeführten Mebicinaltabellen über bas ganze Mebicinal Versonale ber Physicats. Bezirke, zu benen bie Physiker im vorigen Jahre besons bere gebruckte Schemata erhalten haben, sollen in ber Folge nur alle zehn Jahre vollständig eingefordert werden. Jedoch haben die Physiker burch jährliche nachträgliche Berichte die vorgefallenen Weränderungen anzuzeigen, und dabei auch die in ihren Physicats Bezirken sich aufhaltenden ehemaligen und nicht weiter anz gestellten Militair. Chirurgen aufzuführen.

Sammtliche Rreis, Directorien, Landrathe, Policen, Directoren und Magisfirate, wie auch die Geistlichen in dem Churmarkichen Regierungs, Departement, werden hierdurch aufgefordert und angewiesen, den Physikern die nothigen Nachstichten mitzutheilen, und sie insibren Bemühungen zur Erlangung einer vollständigen Renntniß des allgemeinen Sanitates-Justandes des ihnen angewiesenen Bezirks

thatia zu unterstüßen.

P. 1273. Mårz.

Potebam, ben 18ten Mai 1811. Policen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der invalide Feldwebel Gos vom ehemaligen v. Runheimschen Regiment, wurde den 29sten v. M. jum Hausvater in der Straf, und Besserungs Unstalt zu Spandau bestellt.

Der Archibiatonus herr Delfmann ju Berlin murbe am Joften v. M.

aum Superintendeuten ber land, Superintendentur Coln ernannt.

Der Archibiaconus herr Schuge ju Cottbus wurde den 2ten b. M. als Prediger nach Marwig und Belten versest.

Der Seminarist Mufter murbe ben aten b. M. jum Rufter in Prenden

bestellt.

Die verehelichte Dorrmann wurde ben 2ten b. M. als Bebamme in Benshagen, und ben 3ten b. M. ber Chirurgus Maue als Stabt : Chirurgus und Operateur in Brandenburg approbirt.

Der lehrer an ber Mitter. Afabemie in Branbenburg, Berr Biebe, murbe

ben been b. M. jum Felbprediger bei ber Rieberfchlefischen Brigade ernannt.

Die verebelichte Stein wurde ben Iten b. M. als Hebamme in Corbelig approbirt.

Den 14ten b. D. ftarb ber Parochial , Schullehrer Robiefe ju Berlin.

## Amts = Blatt

Dei

Koniglichen Churmarkschen Regierung.

|              | • |  |  |  |
|--------------|---|--|--|--|
| <br>Potsbam, |   |  |  |  |

Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

dem Marsch begriffenen, ober an einigen Orten zusammen gezogenen vaterländisschen Truppen, ohne auf Befreiungs, Rechte von Grundstucken oder deren Bessigern Rücksicht zu nehmen, einquartiert werden konnen; so wird auf den Grund einer Berfügung des allgemeinen Polizen, Departements im Koniglichen Ministerio des Innern hiermit bekannt gemacht, daß dergleichen Befreiungen von der Einquartierung gar nicht statt sinden dursen, einmal, weil schon im Edict vom 27sten October v. I. im Ullgemeinen festgeset ist, daß alle tasten des Staats von allen Unterthanen gleichmäßig getragen, und keine Befreiungen, die früher statt gefunden haben, mehr angenommen werden sollen, zweitens, weil die gegen, wärtigen Bewegungen der Truppen sich auf den Krieg mit England beziehen, und daher der altere Grundsaß, daß während eines Krieges Befreiungen von Einquartierung aushören sollen, hier Unwendung sindet. Es muß daher sowohl die tast der Einquartierung, als der Juhren und andrer Kriegesleistungen, gleich, mäßig vertheilt werden.

M. P. 291. Mas. Potsbam, ben 26sten Mai 1811. Königliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Die land Consumtions Steuer Gesege sind von mehreren Behörden und Stuffenfruchte Steuerpflichtigen in Rucksucht der Reuerbaren Getreibearten und Hulfenfruchte dahin ausgelegt worden, daß nur diesenigen Getreibearten und Hulfenfruchte steuers pflichtig waren, welche, um in genußfähigen Zustand geseht zu werden, zuvor über die Muhlen gehen muffen. Diese Auslegung ist indes unrichtig, da die Steuer keineswegs auf dem Bermahlen, sondern auf der Consumtion selbst rubet. Es bleibt nun zwar den Steuerpflichtigen unverwehrt, ihr Getreibe ze. zum Ges nuß für Menschen und Thiere, durch quellen, stampfen, hacken, oder auf andere mögliche der Gesundheit unschädliche Weise, jedoch mit Ausschluß des Gebranchs von

von Handmublen und hirsestampfen, wenn bagu nicht besondere Erlaubniß ertheilt worden, zuzubereiten, und sie sind gesesslich nicht verpflichtet, die Zubereitung durch die dffentlichen Mublen verrichten zu lassen. In solchen Fällen muffen sie aber vor der Zubereitung die Steuer-Zettel lofen, und solche nach derselben eins reißen, widrigenfalls sie als Defraudauten bestraft werden.

Cammelichen Sceuer, Beborden, imgleichen ben betreffenden Sceuerpflicheis

gen gereicht bies zur Nachricht und Achtung.

P. A. 283. Mai. Potebam, ben 26sten Mai 1811.

Ronigliche Churmarfiche Regierung.

No. 3. Den Kreis, und Stadt. Physikern ift bereits durch ben &. 6. ihrer Instruction vom 17ten October 1776. aufgegeben worden, Mifigeburten und andere ihnen vorkommende medicinische Merkwürdigkeiten nach Berlin einzusenden. Um ber Berbreitung falscher Gerüchte und Urtheile bei vorkommenden Mifigeburten und der Bestärfung unwissender keute in den bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich gesäußerten schädlichen Vorurtheilen und Aberglauben vorzubeugen, hat das Departement für die allgemeine Volizen im Ministerio des Innern nunmehr mit Bezug auf jene Vorschrift naber festgesest:

1) jede menschliche Mifgeburt muß von ben Hebammen bem Physikus anges zeigt, und wenn sie todt ift, ungefaumt überfandt werden. Sebammen, welche biefes zu thun unterlassen, werden in eine angemessene Gelb. ober

Befängnifftrafe genommen.

2) Damit aber folche Monstra fur die Wiffenschaft von ben zu foschen Unterfuchungen geubten Forschern benugt werden konnen, haben die Physiker biefe fur bas anatomische Mufeum zu Berlin, an ben Mitauffeher beffelben, ben Profesfor Rudolphi, wohlvermahrt, nebft ber Liquidation ber etwa

Dabei gehabren Unkoffen und Auslagen einzufenden.

3) Unbedeutende und gewöhnliche Mißbildungen, wie Sasenscharten, Wolfer rachen, singerahnliche Auswuchse an Banden mit 5 Fingern bei tobtgebohre nen Kindern, solche Acephali, wo nur ein Theil der Seitenbeine und Stindeine zc. zc. mangelt, können zurückgegeben oder begraben werden. Monstra und pathologische Praparate von bedeutendem Umfange, welche ihrer Beschaffenheit, oder der weiten Entsernung und der Jahreszeit wegen nicht sicher und schnell eingesandt werden können, sind in taugliche holzerne Gefäse unter Branntwein, oder teines Wasser, worin etwas Alaun ausgeslöset worden, zu sesen und so zu übersenden.

4) Alle Aerzre und Chirurgen haben die bei leichen=Deffnungen, Operationen ze. ze. gefundenen, besonders merkwürdigen pathologischen Mifbildungen auf vor- gedachte Weise an das anatomische Museum einzusenden, und die Bergustung ihrer zugleich zu liquidirenden Auslagen und Untoften zu gewärtigen.

5) Dies

5) Diefelben baben auch bei jeber Belegenheit bie Butebefiger, Bauern, Jas ger, Schafer und Sifcher, über biefe Merkwurdigkeiten der ihnen etwa vorfommenden thierifchen Diffgeburten, Bilbungen, und über ben Mugen ihrer Aufbewahrung au unterrichten und fie ju gleichmäßiger Ginfendung auf. sumuntern, jumal ju boffen ift, bag niemand miffentlich eine Belegenbeit verfaumen wirb, fich um ein eben fo bedeutendes, als nugliches vaterlandis fches Inftitut, wie bas anatomifche Mufeum ift, verbient ju machen, wenn Das Publicum über die rechte Urt, bem Institute nuglich ju fenn, belehrt ift.

6) Auch bie Einsendung ber in hiefigen Gegenben feltener vorkommenden Thiere jum Zergliebern ift erwunsche, und es foll in den über bas Dufeum von Beit ju Beit berausjngebenben Schriften rubmliche Ermahnung aller berer gescheben, welche fich um bie Bereicherung beffelben auf bie eine ober

bie andere Urt verdient gemacht haben.

Voisbam, ben 27sten Dai 1811. P. 845. Mari. Ronigliche Churmartiche Regierung.

Da nach einer unterm 28sten September 1810. erlassenen Allerhöchsten Ca-No. 4. binets Drbre &. Konigl. Majestat zwar erwarten, bag in Kolge der Berordnung vom 8ten April 1794. und jur Beforderung der inlandischen Industrie, die Bemite telten fernerbin borgugsweise fich ber wollenen und leinenen Zeuge gur Befleibung ber Todten und Ausschlaqung ber Sarge bedienen werben, Allerhochstoleselben fich jedoch veranlaßt gefunden haben, insbefondere jum Beften ber Unbemittelten hierin allen Zwang aufzuheben und anzuordnen, daß deshalb auch die nach dem Innhalte jener Berordnung auf Berwendung anderer Zeuge zu biefen Zwecken festgefesten Strafen funftig nicht mehr eingezogen werben follen, fo wird foldes hierburch nochmals zur allgemeinen Renntniß des Dublicums gebracht, imgleichen ben Polizen, und Juftig. Beamten gur Rachricht befannt gemacht.

Potebam, ben 28ften Daf 1811. P. 1519. Mårz.

Ronigliche Churmarfiche Regierung.

Wir finden uns veranlagt, hierburch bas fteuerpflichtige Dublicum auf bie No. 5. bestehenden gefehlichen Bestimmungen aufmerkfam ju machen, nach welchen es ben Confumcions , Steuer , Bebienten, infonderheit ben revibirenden Officianten, jur gang befondern Pflicht gemacht ift, fich in ihren Umteverrichtungen zwar mit Reftigfeit und ohne Rudficht, aber auch ohne alle Grobbeit und mit ber mogliche ften Bescheibenbeit zu benehmen; fo wie es ihnen auch unter feiner Bebingung erlaubt ift, irgend etwas an Gelb ober Gelbeswerth zu forbern ober anzunehmen.

> Bebe bagegen bei uns angebrachte gegrundete Ungeige wird mobl aufgenommen, und ber ichutbig gefundene Officiant nach ben Befegen aufs ftrengfte be-

straft werben.

A. 3133. Mai.

Potsbam, ben 24ften Maf 1811. Abaaben , Deputation ber Churmarfichen Regierung.

| • |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Tranco                                                                                          | 97                                                    | Strafe.                                                                   | 4 /                                         | Œ.                                   |                              | 916                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|   | 2) Für Mannkopf und                                                                                                                                                                                                                       | Treumann.                                                                                               | Transp.                                                                                         | 65                                                    | Strhit-                                                                   | -4                                          | Ot.                                  | 11                           | <b>3</b> 1.                 |
| , | -/ Out 225                                                                                                                                                                                                                                | Einna                                                                                                   |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                                             |                                      |                              |                             |
|   | a) Vorstehender B                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ų t.                                                                                            |                                                       |                                                                           | •                                           |                                      |                              |                             |
|   | b) Beitrag von 786                                                                                                                                                                                                                        | Mital. a 1                                                                                              | Reble 2 Gr.                                                                                     | 851                                                   |                                                                           | 12                                          | í                                    | _                            | •                           |
| • | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | Summa .                                                                                         |                                                       |                                                                           | 2                                           |                                      | 11                           |                             |
|   | ,                                                                                                                                                                                                                                         | Ausga                                                                                                   |                                                                                                 | 3-3                                                   |                                                                           | _                                           |                                      |                              |                             |
|   | Für Mannkopf                                                                                                                                                                                                                              | 400 Mil. —                                                                                              |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                                             |                                      |                              | •                           |
| ` | , Treumann                                                                                                                                                                                                                                | 400 / -                                                                                                 |                                                                                                 |                                                       |                                                                           | ÷                                           |                                      |                              |                             |
|   | Un Eicf                                                                                                                                                                                                                                   | 16 , 16                                                                                                 |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                                             |                                      |                              |                             |
|   | Reste aus ber linbon                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | •                                                                                               |                                                       | •                                                                         |                                             |                                      |                              |                             |
|   | schen Inspection                                                                                                                                                                                                                          | 10 / 20                                                                                                 | , ,                                                                                             | _                                                     |                                                                           |                                             |                                      | _                            | `                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                 | -827                                                  |                                                                           | 12                                          | •                                    | 6                            | ,                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Bestand von                                                                                     |                                                       |                                                                           | 14                                          | Gr.                                  | 5                            | Pf.                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 1 30sten Mai                                                                                    |                                                       |                                                                           | _                                           |                                      |                              |                             |
|   | Beistliche un                                                                                                                                                                                                                             | o Rumina                                                                                                | eputation der                                                                                   | Spurn                                                 | narklaye                                                                  | n Y                                         | legie                                | run                          | g.                          |
|   | folgende Schullehrer einer 1) Der Küster Schönkeine Entschäbigung 2) Der Küster Bowis scher Inspection, auf 3) Der Schullehrer Bnowscher Inspection                                                                                       | erg zu Han<br>von ,<br>zu Neuenh<br>f einen Erfa<br>runow zu {                                          | imelspring, I<br>gen, Berlin<br>gvon                                                            | Eempli<br>1<br>1<br>1                                 | digewie<br>nscher :<br>100 Act                                            | 3nfr<br>  -<br> -                           | ectic<br>— S1<br>— s                 |                              | Pf.                         |
| ` | Beim Abfchluß ber legten B                                                                                                                                                                                                                | erechnuna is                                                                                            |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                                             | 8                                    |                              |                             |
|   | verbleiben, nach beffen All<br>von den Mitgliedern der fa<br>Reglement vom 24sten D<br>Hierzu contribuirt ei<br>1410 Mitglieder 4 Gr. 6<br>mal. Münze, und die He<br>träge, wie gewöhnlich, a<br>Kasse einzusenden.<br>In Unsehung der ba | dug jest<br>noschullehrer<br>ecember 181<br>in jedes der b<br>Pf. Couran<br>erren Super<br>einzuziehen, | Brandentschro<br>o. aufgebrach<br>ei der vorigen<br>t, nemlich 4<br>intendensen u<br>und binnen | åbigur<br>t werk<br>Eollec<br>Br. E<br>nb Pr<br>2 Moi | 255 Act<br>1g6 = Si<br>den mü<br>te vorh<br>ourant<br>ebiger l<br>daten a | nciet<br>Men.<br>ande<br>und<br>habe<br>n d | at nonen ge<br>6 Pi<br>n die<br>ie E | acty ewese of. S ese s ollec | dem<br>enen<br>Nors<br>Beis |
|   | schreiben ber Prediger. Co<br>ben vorhergehenden Collec                                                                                                                                                                                   | llecte vom h                                                                                            | eutigen Dato                                                                                    | Bezug                                                 | genon                                                                     | ımei                                        | n. 3                                 | Die                          | bei:                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                                                                                     |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                                             |                                      | 1)                           | für                         |
|   | • '                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                 | ` -                                                   |                                                                           |                                             |                                      |                              |                             |

2) Die competente-Regierungs-Deputation fest burd Resolute Die Strafe feit.

3) Diese verwirften Gelbstrafen fließen ju ben Raffen, welche bie Gewerbe fteuer erheben.

Hiernach haben fich fammtliche Kreis. Directorien, Landrathe, Magiftrate und Polizen Directoren in vorfommenden Fallen zu achten.

A. P. 2011. April. Dotedam, ben 26ften Mai 1811.

Abgaben, und Polizen, Dibutation ber Churmarfichen Regierung.

Wenn es gleich bei Gemeinheitstheilungen zweckmäßig ift, den Interessenten zur Ersparung der Kosten die Subrepartition selbst zu überlassen, so mussen doch in denjenigen Fällen, wo geistliche Grundstücke zur Vertauschung kommen, besondere Subrepartitions Negister dieser Realitaten, woraus mit Zuverlässigkeit zu entnehmen ist, was die dabei concurrirende Kirche, Pfarre oder Schulstelle vor der Separation besessen hat und nach Realissrung derselben wieder bekommen soll, angefertigt werden.

Hierauf werden bie Separations Commissarien gur Bermeibung zeit, und fostspieliger Erneuerungen bes Separations Berfahrens von ber unterzeichneten

Beborde aufmerksam gemacht.

C. 279. Mai. Potsbam, ben 24sten Mai 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Die Kirchen, Collecten, Gelber für hulfsbedurftige Studirende geben fo uns regelmäßig ein, daß von der am isten Fasten. Sonntage gehaltenen Einsammlung bennahe die Hälfte noch rucktandig, und die zweite Quartal. Collecte am vers wichenen Bettage schon wieder eingetreten ist. Die Herren Superintendenten und Pfarrer werden also an eine punktlichere Einsendung erinnert, und naments lich darauf aufmerksam gemacht, daß jede Quartal. Collecte besonders eingefandt, und wenn bei berselben wider Berhoffen nichts eingekommen senn sollte, solches der Collecten. Casse angezeigt werden muß, damit nicht schriftliche Erinnerungen auf Kosten der Saumigen nothig werden.

C, 347. Mai. Potsbam, den 24sten Mai 1811.

Beiftliche und Schut. Deputation ber Churmartichen, Regierung.

fo. 12. Bei Gelegenheit ber von verschiebenen gelehrten Schulen eingefandten Prusfungs. Arbeiten ber Abiturienten ist mehrmals bemerkt, daß einzelnen Schulern die Prufung im Griechischen ganz erlassen worden, weil sie früher von der Theils nahme an dem Unterrichte in demselben Dispensation erhalten haben. Da mun aber alle in den Unterrichtschelus der allgemeinen hohern lehranstalten aufgenommenen lehre Objecte auf die allgemeine wissenschaftliche Fundamental. Bildung der Schuler berechnet, und zu derfelben erforderlich sind, so darf auch eine nur theils weise Beschäftigung mit denselben durchaus nicht statt sinden, und kein Schuler

sich so wenig von der Theilnahme am Unterrichte im Griechischen, als von irgend einer andern kection ausschliessen. Es ist daber von dem Departement in dem Ministerio des Innern fur den Cultus und offentlichen Unterricht die Bestimmung getroffen worden, daß von jest an kein Schüler mehr von irgend einer kection, unter welchem Borwande es auch sei, dispensirt, und daß insonderheit denen, welche bei der Maturitätsprufung nicht auch Beweise ihrer Kenntniß der Briechie schen Sprache ablegen, das Zeugniß der Reise versagt werden foll.

Indem wir ben Directoren und Rectoren fammtlicher Gelehrtenschulen, wie auch ben Prufunge-Commiffarien an benfelben biefes eroffnen, forbern wir fie auf, ben Schulern ihrer Unftalt biefe Berordnung jur zeitigen Nachachtung fters

befannt ju machen.

C. 6546. Oct. 1810. Potsbam, ben 26sten Mai 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmdrfichen Regierung.

No. 13. Einer Verfügung des Königlichen Departements für den Eultus und offent, lichen Unterricht zufolge, sollen mehrere bei demselben eingegangene Rachrichten es bestätigen, daß an manchen Orten die wegen Aushebung des Abendmahl, opfers erlassene Berordnung vom 28sten Juni v. J. irrigerweise von dem Vierzeitengelde verstanden wird. Die Herren Superintendenten und Prediger werden hierauf aufmerksam gemacht und angewiesen, in der Erhebung des Vierzeitengels des keine Abanderung zu machen, da die gedachte Verordnung nur allein von dem Abendmahlopfer und von der Entschädigung derzenigen Prediger spricht, welche bisher einen Antheil an demselben gehabt baben.

C. 848. Upril. Potebam, ben 29ften Mai 1811.

Geistliche und Schul Deputation ber Churmatkichen Regierung.

No. 14. Mehrere der Herren Superintendenten und Prediger haben die Einsendung ber am Iten December v. I. ausgeschriebenen Beitröge zur Brandentschädigung für die Prediger Mannkopf und Treumann so lange verzögert, daß sie nicht allein mehrmals an die Beforderung erinnert werden mußten, sondern auch dadurch den Abschluß der Societäts-Kaffe und die Ausschreibung der neuen Beiträge aufgehalten haben. Wäre nicht auf eine andere Art Hulfe für die später Abgebrannten durch Borschüsse geschafft worden, so hätten sie jene kangsamkeit ihrer Amtsbrüder hart bussen mussen, und es wird daher in der Folge mehr Pünktlichkeit erwartet.

Es haben wiederum folgende Prediger Brandschaden erlitten: Berr Salpius zu Bammelspring in der Templinschen Inspection am 21. Aug. v. 3.,

Jartwich zu Beneborf in ber Alestadt Brandenburgschen Superintendentur am 21ften September v. 3.,

. Ziem zu Ereinmen in ber Dom Brandenburgschen Inspection am 28ften Januar b. 3.,

und haben jeder über die Balfte ihres Mobiliar-Bermogens burch die Flamme verlohren, mithin eine Entschädigung von 400 Athlen., jusammen 1200 Athle. zu fordern.

Außer

Außerbem hat es sich gefunden, daß der in der Neumark zu Drenzig wohnende Prediger Sick seit dem Jahre 1800. zu den Societäts, Interessenten der Frankfurtschen Inspection gerechnet worden ist und beigetragen hat, well das Churmarksche Dorf Storkow ein Filial von Drenzig ist.

Nach bem Reglement vom 25sten Januar 1768 Art. 3. hat nur berjenige eine Indemnisation zu erwarten, welcher sein Bermdgen in der ordentlichen Pfarr, wohnung verliehrt, mithin burfte Herr Sick nicht Mitglied der Churmarkschen Societät senn, und weder Beiträge entrichten, noch eine Entschädigung erwarten. Ihm mussen also die seit 1800. eingelegten, und in Bergleichung mit den Conststorial-Acten richtig auf 16 Athlr. 16 Gr. 6 Pf. von ihm nachgewiesenen Beiträge aus der Societät zurückgezahlt werden. Diese und die obigen 1200 Athlr. sind jest von den Societäts-Interessenten aufzubringen. Da indessen nach der so eben geschlossenen lesten Berechnung der Collecte für die Herren Mannkopf und Treumann, nach Abzug der dem Herrn Sick zurück zu zahlenden 16 Athlr. 16 Gr. 6 Pf., ein Bestand von 107 Athlr. 14 Gr. 5 Pf. verblieben ist, so werden nur 1092 Athlr. 9 Gr. 7 Pf. erfordert, und hierzu contribuirt ein jedes der jest vorhandenen 786 Mitglieder 1 Athlr. 10 Gr. Courant.

Die Herren Superintenbenten und Prediger haben biefe Beitrage aufzubringen, und sich so einzutichten, daß folche spatestens in der Mitte des Monats Juli d. J. bei der hiesigen Collecten-Kaffe beifammen sind und die Berechnung geschlossen werden kann.

Ein namentliches Verzeichniß der Mitglieder barf nicht eingefandt, sondern nur die Abweichung gegen die Zahl der Contribuenten der vorhergehenden Collecte namentlich nach Verson und Ort angegeben werden.

Uebrigens mar ber Abschluß ber beiben Collecten folgenber:

1) Bur Mann, Ecclus und Rubne.

```
Einnabme.
a) Bestand aus ber vorigen Collecte, 🎍
                                        89 Athle. 8 Gr. 11 Pf.
b) Beitrag von 788 Mitgliedern à 18 Gr. .
                                        591
c) An alcen Reften s
                                          3
                            Summa ,
                                        683 Mthir. 14 Gr. 11
                 Ausgabe.
Kür Mann
                    100 Athlr.
 . Eccius
                    100
    Rubne
                    400
                                        600
                                                          2) Für
```

es muffen bie vorgeschriebenen Ertracte wegen ber Balance eingereicht werben, wenn auch feine Ginnahme im Monat ftatt gefunden hat.

Die 2 pro Cent Lantieme muffen in ben Ertracten monatlich richtig aus-

geworfen werben.

Bei der ersten Position im Ertract "von ber Brutto. Ginnahme" ist vor ber linie ju bemerken, wie viel aus der Sadt und wie viel vom platten lande eine gekommen ist.

A. 3432. Mai.

Potebam, ben Jiften Mai 1811. . Ubgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

#### Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Um 13ten v. M. wurde ber D. Sabisch zu Frankfurth a. b. Ober als aus, übender Arzt approbirt.

Um 26ften v. M. ftarb ber Pfarrer Schwarz zu hobenziaß; und am 27ften

b. D. ber Rufter Anape ju Groß Rienig.

Der Seminarist Stater wurde am 2ten b. M. als Rufter und Schullehrer

ju Gieversborf bestätigt.

Der bisherige Kreis, und Stadt, Physikus Professor D. Berends zu Frankfurth a. d. Oder hat das dortige Stadtphysikat niedergelegt, welches dem D. Schwarz daselbst unterm 7ten d. M. übertragen wurde.

Das durch den Tod des D. Chrenberg zu Neuftadt. Cherswalde erledigte Stadtphiffat bafelbft, wurde den 7ten d. M. dem ehemaligen Rreis, und Stadt.

Phyfitus ju Schonlanke, D. Born übertragen.

Der Diaconus Siger ju Friefack wurde ben gien b. M. als erster Prebi. ger baselbst bestätigt.

Der D. Rannengießer murbe ben gten b. M. ale Prorector am inceum

ju Prenglow bestätigt.

Um 13ten d. M. fiarb ber Prediger Kramer zu Verweniß; am 15ten b. M. ber Prediger Pfannenschmibt zu Gorze und am 17ten b. M. der Archibias conus Stufr zu Wrießen.

Die verehelichte Schnauen murde am 20sten b. M. als Bebainme ju

ladeburg approbirt.

## Vermischte Nachrichten.

### Veränderter Postgang.

Mit dem Ende f. M. wird bie Jufbotenpost zwischen Eremmen und Pots, bam aufhoren. Dagegen wird sodann die Gustrower fahrende Post von Bogow über Eremmen nach Fehrbellin gehen.

|         | D) 2  | deitrag vo                             | ц 1492   | mere     | jiteveri   |                                       |               | 312    |         | ;      | · · · · · |
|---------|-------|----------------------------------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|-----------|
|         |       | ~                                      |          | 7        | Ausg       | abe:                                  |               |        | ii      | , 40,  | • • • •   |
| 1       |       | Stagen                                 | •.       | •        |            | Rchlr.                                |               |        |         |        |           |
|         |       | eoble<br>Moris                         | ,        |          | 50         | •                                     |               | •      |         |        |           |
|         |       | Moriß<br>Hübel                         |          | •        | 100        | •                                     |               |        |         | •      |           |
|         | ٤ ,   | ,<br>Juori                             | . •      | <i>,</i> | 100        | ·                                     |               | -300 S | RéKle.  | Gir    | — Df      |
|         |       |                                        |          | •        |            | 99.40                                 |               |        |         |        |           |
| 3 et. 0 | ×&    | an muk C                               | 1440     |          | `          | <b>20</b> 91                          | ano           | 129    | ithir.  | 4 Ot.  | 11 36     |
| ) jur : | Jotu  | an und L                               | Jilly .  | Œ        | inna       | Kma.                                  |               |        |         |        |           |
| •       | ) ·w  | orstehenbe                             | r Bosta  |          |            | yme.                                  |               |        |         |        |           |
|         |       | eittag vo                              |          |          | lieber     | 1 à 4 Gr                              |               | 235 9  | łtkir.  | _ 68r  | 9\6       |
| •       | · , ~ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |          |          | ,,,,,,,,,, | _                                     |               |        |         |        | 11 Df     |
|         |       |                                        |          | ·        | (          |                                       | mija          | 247 3  | upit.   | 4 Or.  | 11 P      |
| _       | in C  | orban                                  |          |          |            | abe:<br>— Gr.                         |               |        | -       |        | •         |
|         | ur Z  |                                        | •        | 100      | airhit.    | — OI.                                 |               | •      |         |        |           |
|         |       | esten aus                              | hør Sina |          |            |                                       |               |        |         |        |           |
|         |       | hen Inst                               |          |          | 4          | 20 ,                                  |               |        |         |        |           |
|         | violi | 7·" ~" +                               |          |          |            |                                       |               | 202 S  | ichle . | 20 BH  | — Vf      |
| Ţ.      |       | · ·                                    |          |          |            |                                       |               |        |         | 20 01. | - yı      |
| Į.      |       |                                        |          | Out .    | £1         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               | 4 . 8  | 1.66    | (1.80  | 21.0      |
| ,       | - 200 |                                        | 01.44    | 317 0    | biger !    | Bestand                               | nou           | 44 9   | tchlr.  | 8 Gr.  | 11 Df.    |
| Ć. 204  |       | lai.<br>liche und                      |          | bain,    | ben 3      | osten Ma                              | ı <b>í</b> 18 | 11.    |         |        | 11 Df.    |

0. 16.

Die Auflosung berfelben und liebertragung ber Ruftergeschafte bei ben Rilial Kir. den mit ihren Emolumenten an ble Schullehrer ber Dorfer, worin biefe befind, lich find, wird bagegen nicht allein jenen Nachtheil beben, fondern auch die schlechten-Stellen der Schullehrer in Filial Dorfern zu verbeffern, und die große Unberbaltnifmaßigfeit der Ginnahme, welche zwischen ihnen und den Schullehrer-Stellen in ben Mutterdorfern ftatt findet, fo weit es juträglich ift, auszugleichen bienen. In Erwägung beffen verordnen Wir:

' & I. Es follen überall, wo die obgedachte Berbindung besteht, Die Ruftereien bei ben Tochterkirchen in ihren Dienstgeschaften und Emolumenten von ben Ruftereien an ben Mutterfirchen getrennt werben.

o. II. Alle Rufterbienfte bei ben Tochterfirchen und in ben zu biefen eingespfarrten Dorfern sollen ben Schullehrern ber Dorfer, in welchen die Tochterfirchen befindlich find, übertragen, und biefen alle mit bem übernommenen Rufter, aeschäft verbundenen festgesesten und zufälligen Ginfunfte zugesprochen werden.

f. III. Da die Schullehrer alsbann mit den übrigen Kuftergeschaften auch bas Borfingen und Spielen der Orgel in den Filial. Rirchen übernehmen muffen, so soll, wenn bei einer vorzunehmenden Separacion der Schullehrer in dem Dorfe einer Tochterkirche zu diesen Geschäften nicht geschickt ist, derselbe, damit weder seine Ungeschicklichkeit der Trennung entgegenstehe, noch die kirchliche Andacht badurch leibe, mit einem audern im Singen und Orgelspiesen geübten Schullehrer durch Bersehung vertauscht werden, es müßte denn die Gemeine einen besons dern Organisten und Vorsänger neben ihm, jedoch unbeschadet dem durch die Rüster-Emolumente verbesserten Sinkommen des Schullehrers unterhalren wollen.

f. IV. Die Berbindlichkeit mancher Tochtergemeinen zur Unterhaltung ber Schullehrer, und Rufterwohnungen bei der Mutterkirche beizutragen, wird bei eintretender Separation durch diese ganzlich und auf immer aufgehoben, wos gegen die Schullehrer, und Rufterwohnung bei der Tochterkirche durch verhalte nifmäßige Beitrage aller zu berselben eingepfarrten Dorfer gemeinschaftlich muß

unterhalten werben.

f. V. Die Sonderung ber Ruftereien foll auf die angegebene Weise nicht blos in den Kirchspielen, deren Patron Wir allein sind, sondern auch in allen, wo das Patronatrecht über Mutter, und Lochterkirchen entweder einer Privat-Person oder mehrern zustehet, oder auch zwischen Uns und Privat, Personen getheilt ift, ohne Unterschied vorgenommen werden.

f. VI. Gie foll nur allmählig und nicht anbers als bei eintretenben Bacan,

jen von Rufterdiensten an ben Mutterfirden in Ausführung gebracht werden.

f. VII. In Gallen, wo durch die Separation eine fo große Werschlechterung ber Ruftereien in den Mutterdorfern zu erwarten ift, daß der Inhaber sich von den Einfunften derselben zu nahren nicht mehr im Stande fenn murde, soll die Trennung ganz unterbleiben, oder wenigstens so lange ausgescht werden, dis Mitstel aussindig gemacht sind, der befürchteten Unzulänglichkeitgrundlich vorzubeugen.

Diefen Unfern landesväterlichen Willen machen Wir hierburch Unfern Bere waltungs Behörden zu feiner Bollziehung, und ben Privat-Patronen in ben Begenden, wo das aufzuhebende Berhaltniß statt findet, zur unweigerlichen Nache

achtung befannt. Gegeben Berlin, ben 2ten Mai 1811.

Friedrich Bilbelm.

v. Harbenberg. v. Schuckmann. wird zur allgemeinen Kenntniß derer, die babei ein Interesse haben, gebracht; insbessondere wird den Herren Superintendenten aufgegeben, deren Inhalt bei entstehenden Bacanzen der Kuftereien, wobel eine Separation statt haben kann, zu berücksichtigen.

C. 718. Mai. Potsbam, ben Josten Mai 1811.

Beiftliche und Schule Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 17. Un Orten, wo feine Apothefe over ble nachste Officin wenigstens eine Melle entfernt ist, ist es ben kand Chirurgen, nach dem Ministerial Rescript vom 23sten v. M., nachgelassen, eine kleine Haus Apotheke von den nochwendigsten und gangbarsten Mitteln, jedoch nur unter folgender Sinschränkung:

1) baß fie es zuforberft bem competirenden Physicus anzeigen;

2) daß fie die Arzneimittel aus ber junachstgelegenen Apotheke entnehmen, und nicht über die Tare verkaufen, und

5) daß diese fleine Saus-Apothete von Zeit zu Zeit von den Physikern bei Gelegenheit revidirt, und deren Befund in der Medicinal=Labelle jahrlich aufgeführt und bemerkt werde,

halten zu durfen, welches fammtlichen Rreis-Physicis zur Uchtung befannt gemacht wird.

P. 2022. April. Potsbam, ben 23ften Mai 1811. Policen Deputation ber Churmarkichen Regierung.

10. 18. Da die Brauer, nach ben Vorschriften bes Konsumtions, Steuer-Edicts vom 27sten October 1810, das Bier von beliebiger Starke brauen durfen, und nicht mehr auf ein bestimmtes Maaß desselben nach Verhaltniß der Scheffelzahl des Getreides beschränkt sind, so fallen die bisherigen Vier, Taxen ganzlich weg, welches zur Uchtung den Policen Behörden bekannt gemacht wird.

P. 397. Mai. Potsbam, ben 29sten Mai 1811. Policen Deputation ber Churmarkschen Regierung.

10. 19. Bur ben abgelaufenen Monat April sind von sehr vielen stabtischen und land, lichen Ronsumtions, Steuer Lemtern von der eingekommenen zurus, Steuer die Extracte nach dem gedruckten Schema theils gar nicht, theils unvollständig einge, gangen, welches aus keiner anderen Ursach herruhren kann, als daß die Herren Landräthe, die Rreis, Directorien und Magistrate den stadtschen und ländlichen Konsumtions, Steuer, Lemtern von der gehabten zurus, Steuer, Einnahme die notbigen Nachrichten nicht mitgetheilt haben.

Da wir nun durch diese Verabsäumung der Section des Königl. Finanze Ministerii für die directen und indirecten Ubgaben nur einen unvollständigen Absschließ für den Monat April einsenden können, für den Monat Mai aber ein richtiges rer und vollständiger Ertract angesertigt, und darsin dassenige aufgenommen wers den muß, was in dem Ertract pro April ausgelassen worden ist, so weisen wir die Herren Landräthe, Kreise Directorien und Magistrate an, für den Monat Mai den städtschen und ländlichen Konsumtions Steuer-Nemtern ganz vollständige Nachrichten von der Luxus Steuer-Einnahme mitzutheilen, und selbigen die Nache weisungen der statt gehabten Zugänge und Abgänge beizusügen.

Die stadtschen land Konsumtions Steuer Aemter werden zugleich befehligt, Die Luxus Steuer Ertracte für ben Monat Mai richtig anzufertigen und nach Abslauf biefes Monats sofort anbero zu senden. Vacatscheine finden von der Luxus Steuer nicht statt, weil davon hier kein Gebrauch gemacht werden kann, sondern

ber Gelbbetrag bes abhibirten Stempelpapiers,

Die Dahmensunterschrift als Quittung bes Empfängers, über bie zu seinem Vaffe ertheilten Stempel,

ba biefe Ginrichtung bobern Dres vorgeschrieben ift.

A. P. 2310. Mai. Potsbam, ben 3ten Junius 1811.

Abgaben, und Policen , Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Ungeachtet bei ben Koniglichen Feldjager Bataillons ohne Ausnahme nur folche Subjecte angenommen werben follen, welche ausgelernt haben, und mit vorschriftsmäßigen tehrbriefen versehen find; so haben sich bennoch verschiebene Konigliche Nevier-Forstbedienten beifommen lassen, ben gedachten Bataillons unausgelernte, nicht mit vorschriftsmäßigen tehrbriefen versehene junge Bursche zum Einstellen zuzusenden.

Auch find Falle vorgekommen, daß Revier Forstbediente, Revier und Purschisiger tehrburschen ohne vorgangige Prufung und Genehmigung von Seiten der Koniglichen Ober Forstmeister oder Forstmeister angenommen haben, auch daß diese mitunter untaugliche Subjecte vor dem Gebrauch im Dienst nicht geho

rig vereibet worden find.

No. 3.

Es werben baber bie, bieferwegen langft bestebenben gefestichen Borfchriften

biermit babin erneuert:

1. daß die Konigl. Revier, Forstbeblenten ohne alle Ausnahme, bei Beremeibung strenger Berantwortung, einen tuchtigen Revier, und Purschjäger halten muffen, dabei zwar die freie Wahl haben, jedoch niemanden dazu annehmen und gebrauchen durfen, ohne daß berselbe zuvor von dem betreffenden Konigl. Obersforstmeister oder Forstmeister gepruft, dazu tuchtig befunden, und die Vereidung Deffesben genehmigt worden ist.

Es wird daher den Behorden, welchen die Vereidung obliegt, untersagt, felbige ohne jene ausdrückliche Genehmigung vorzunehmen, und berjenige Forstbes biente, welcher ein dergleichen unvereidetes Subject im Konigl. Dienst gebraucht, es sei in der Forst oder in Forst-Rechnungs-Sachen, sei es auch sein Sohn,

verfällt in 10 Athlr. Strafe.

2. Die Wahl ber lehrburschen foll hauptsächlich auf die Sohne ber Unterforfter gerichtet werden, indem sonst biesen die Selegenheit zur Erlernung bes Metlere und die Aussicht benommen wird, tuchtige Feldjager, und bemnachft gute

und brauchbare Unterforster zu werden.

Es foll baber in ber Negel schlechterbings tein Kantonist jur Erlernung ber Jagerei angenommen, und muß die Wahl der Lehrburschen Aberall zuvorderst von dem Konigl. Ober Forstmeister oder Forstmeister genehmiger werden, so wie dergleichen Subjecte, sobald sie das gehörige Ulter erreicht haben, ebenfalls vereidet werden muffen.

lehrburschen unter 15 Jahr alt anzunehmen, bleibt burchgebends verboten.

3. lehrburschen eher loszusprechen und selbige für Revier, ober Pürschjäger vuszugeben, bevor selbige von zweien ber benachbarten Konigl. Revier, Forsibe. bienten über bie, in ber; auf Special Befehl unterm 12ten November 1783. er. gan.

ifnen baburch verursachte Muhr des hin, und Bergehens ist für die gesunde Jugend, wie die Erfahrung lehrt, eine suße Mühr und wird eher dazu beitragen, Interesse für das Rirchenwesen, als Ubneigung dagegen einzusidhen. Auf entferwtere Filiale konnen die Prediger wochentlich zweimal, und wenn sie mehr als ein Filial haben, wochentlich einmal zu einer zweistündigen Unterweisung sich hin verfügen. Auch konnen sie, wo es die localität thunlich macht, die Katechumenen aus mehreren Filialen an einem Ort zusammen kommen lassen. Da ein jeder Pfarrer ohnehin wohl in jeder Woche, entweder seiner sonstigen Untegeschäfte wegen, oder auch unaufgefordert seine Filialgemeinden besucht, so wird er in der Regel die Einrichtung tressen konnen, daß er die vorfallenden Umtsgeschäfte daselbst an dem Tage verrichtet, an welchem er den Katechumenen, Unterricht ertheilt.

Die größere Mube, welche hierdurch manchem Prediger erwächst, wird benjenigen Mannern nicht fremd und hart dunken, welche ein thatiges leben lieben, für ihre Gemeinden zu leben gewohnt sind, und es unter ihrer Murbe sinden, ihre Amtsverrichtungen auf ihre sonntäglichen Predigten und bie actus ministeriales zu beschränken. Die zur Berwaltung dieses hochwichtigen Geschäfts erforderliche Zeit werden sie, wenn sie sich nicht von selbst darbietet, dadurch zu sinden wissen, daß sie, des Ausspruchs ihres Herrn und Meisters Joh. XI. 9. "Sind nicht des Lages zwolf Stunden?" eingedent, mit derzenigen lebhaftige keit leben, und mit derzenigen raschen Thatigseit wirken, zu welcher das Bewußte

fein ibres boben Berufs aufmuntert.

Uebrigens soll hierdurch, wie sich von felbst versteht, keinem Geistlichen etwas Undilliges jugemuthet oder etwas Unaussuhrbares von ihm verlangt werden. Inse besondre wollen wir den bejahrten Geistlichen keinesweges etwas aufburden, was ihre Rrafte übersteigt, so wie auch durch die Befolgung unserer Borschriften die Gesundheit jungerer Kinder nicht in Gefahr gebracht werden soll. Wir wunschen nur, daß die Geistlichen die Aufforderungen, welche hiermit au sie ergehen, aus dem nehmlichen Gesichtspuncte, aus welchem sie erlassen wurdigen und aus freiem Entschlusse sich unter einander vereinigen mochten, dieselben, so weit es immer möglich ist, in Ausführung zu bringen.

Wir haben feine Ursache zu zweifeln, daß die Berichte, welche die herren Superintendenten und Schulinspectoren über den Erfolg dieser unserer Aufmunter rung zu gleicher Zeit neben ben nachsten Conduitenlisten einzureichen haben, bas Zutrauen, welches wir zu dem Umtseifer und zu ber freudigen Bereitwilligfeit

ber Beiftlichen beweisen, rechtfertigen werden.

No. 5.

C. 651. Mai. Potsbam, den 2ten Junius 1811.

Geistliche und Schul, Deputation ber Churmarkschen Regierung.
Um bie sammtlichen Staatsbienern zur außeren Unterfrügung ihres Ansehns im Umte gegebenen Amtskleibungen auch bei dem geistlichen Stande einzuführen, und die Würde des Gottesdienstes auch durch eine angemessen, vom Gebrauch des gemeinen lebens abgesonderte, weder der oft auffallenden Willtuhr Einzelner noch dem Wechsel der Rode unterworfene Rieibung der Geistlichen zu befordetn, haben Se. Königl. Majestat mittelst Cabinetsordre vom 20sten Ratz d. 3. die Amestleis

bung

Ein jeder Pfarrer, welcher sich seines eblen Berufs, Berold ber Meligion in der Mitte des Bolks zu senn, lebhast bewußt ist, wird die Aufforderung, welsche hiemit an die Geistlichkeit ergeht, richtig verstehen, und die Forderungen,

welche bie Rirche burch und an fie thut, nicht übertrieben finden.

Es muß, wie bies auch in unserer Eircular, Berordnung vom 15ten Jun. v. I. bereits angedeutet worden, zwischen bem Confirmanden Unterrichte und bem gewöhnlichen Ratechumenen Unterrichte ein Unterschied gemacht werden. Dieser ift ber erste, jener ber zweite Cursus des Religions Unterrichts. Beiben geht die religiose Elementarbildung vorher, und auf diese muß sich die Trivialschule beschranken.

Der Confirmanben. Unterricht mag ben bestehenben Berordnungen gemäß in ben beiben Bintersemestern vor ber firchlichen Ginsegnung statt finden. Borausgeset, daß feine Rinder zu diesem Confirmanden. Unterrichte zugelaffen werben, welche für benfelben noch nicht reif find, wird es hinlanglich fenn, wenn

biefer Unterricht zweimal, zwei Stunden wochentlich ertheilt wird.

Rur den gewöhnlichen Ratedumenen. Unterricht, welcher bas gange Jahr hindurch, ohne Unterfchied ber Commers, und ber Winterezeit zu ertheilen ift, mogen wochentlich zwei Stunden festgefest werben. Um den ficifiqen Befuch biefer fehrstunden zu befordern, werden alle Ptarrer, wie es sich fur gewiffenhafte Religione-lehrer geziemt, mit Strenge barauf halten, daß kein Rind confirmirt werde, wenn es fich nicht die erforderlichen Ginfichten und Borfenninffe erworben bat. Ilm alle Migbrauche und Umgehungen bes Befeges und jugleich manche verschiedentlich jur Rlage gefommene Storungen der Gintracht zwischen benache barten Pfarrern zu verhuten, foll fein Pfarrer aus ber Parochie eines andern ein Rind in feinen Confirmanden Unterricht aufnehmen ober wohl gar coufirmiren, wenn er nicht bie ausbruckliche Schriftliche Erlaubnig und bas Zeugnig besteni. gen Pfarrers, ju beffen Parochie bas Rind gebort, erhalten bat. (21. 8. R. Th. II. Tit. XI. 6. 427. u. f. und bas Reglement wegen ber Borbereitung und Confirmation ber Ratechumenen d. d. Berlin, ben Joffen Julius 1807.) Um auch von biefer Geite ber ben fleifigen Schulbefuch gu beforbern, merben bie Mfarrer in ber Regel fein Rind confirmiren, wenn es nicht gang geläufig lefen, orbentlich rechnen und schreiben fann. Es ist nothig und bienlich, daß die Berren Superintenbenten und Schulinspectoren ben Bemeinden und Schulfinbern biefes auf eine zwedmäßige Urr befannt machen, und auch bei biefer Belegenheit bie Schulmeister bringend aufmuntern, auf bie Unterweisung ber Jagend und auf bas Studium und bie Uebung einer guten lehrmethobe allen Rieiß zu verwenden.

Die in ber Entfernung mancher Filiale von bem Orte ber Mutterfirche lies gende und die Erfüllung unferer hier geaußerten Bunsche hindernde Schwierigs feir haben wir nicht unbeachtet gelaffen. Diese Schwierigkeit muß aber um bes Zwecks der Kirche und des Pfarramts willen beseitigt werden, und darf fein Grund sein, die gute Sache aufzuopfern. Bon den Filialen, welche nur eine Bierrels meile bis eine halbe Meile vom Orte der Mutterfirche entfernt liegen, konnen die Kinder mit leichter Muße zweimal wochentlich zum Prediger kommen. Die

isnen daburch verursachte Dube des Sin, und Bergehens ift für die gefunde Jugend, wie die Erfahrung lehrt, eine suße Mühr und wird eher dazu beitragen, Interesse für das Rirchenwesen, als Ubneigung dagegen einzustoßen. Auf entfernetere Filiale konnen die Prediger wochentlich zweimal, und wenn sie mehr als ein Filfal haben, wochentlich einmal zu einer zweistündigen Unterweisung sich hin verfügen. Auch konnen sie, wo es die localität thunlich macht, die Katechumenen aus mehreren Filialen an einem Ort zusammen kommen lassen. Da ein jeder Pfarrer ohnehin wohl in jeder Woche, entweder seiner sonstigen Untegeschäfte wegen, oder auch unaufgesordert seine Filialgemeinden besucht, so wird er in der Regel die Einrichtung treffen konnen, daß er die vorfallenden Umtsgeschäfte daselbst an dem Tage verrichtet, an welchem er den Katechumenen, Unterricht ertheilt.

Die größere Muhe, welche hierburch manchem Prediger erwächst, wird benjenigen Mannern nicht fremd und hart dunken, welche ein thatiges leben lieben, für ihre Gemeinden zu leben gewohnt sind, und es unter ihrer Würde sinden, ihre Amtsverrichtungen auf ihre sonntäglichen Predigten und die actus ministeriales zu beschränken. Die zur Verwaltung dieses hochwichtigen Geschäfts erforderliche Zeit werden sie, wenn sie sich nicht von selbst darbietet, dadurch zu sinden wissen, daß sie, des Ausspruchs ihres Herrn und Meisters Joh. XI. 9. "Sind nicht des Lages zwolf Stunden?" eingebent, mit derjenigen lebhaftige feit leben, und mit derjenigen raschen Thatigseit wirken, zu welcher das Bewußte

fein ibres boben Berufs aufmuntert.

Uebrigens soll hierburch, wie sich von felbst versteht, keinem Geistlichen etwas Unbilliges jugemuthet oder etwas Unaussuhrbares von ihm verlangt werden. Inde besondre wollen wir den bejahrten Geistlichen keinesweges etwas aufburden, was ihre Rrafte übersteigt, so wie auch durch die Befolgung unferer Borschriften die Gesundheit jungerer Rinder nicht in Gefahr gebracht werden soll. Wir wunschen nur, daß die Geistlichen die Aufforderungen, welche hiermit au sie ergehen, aus dem nehmlichen Gesichtspuncte, aus welchem sie erlassen wurdigen und aus freiem Entschlusse sich unter einander vereinigen mochten, dieselben, so weit es immer möglich ist, in Ausführung zu bringen.

Wir haben keine Ursache zu zweifeln, daß die Berichte, welche die herren Superintendenten und Schulinspectoren über den Erfolg biefer unserer Aufmunter rung zu gleicher Zeit neben ben nachsten Conduitenlisten einzureichen haben, bas Zutrauen, welches wir zu dem Amtseifer und zu ber freudigen Bereitwilligkeit

ber Beiftlichen beweisen, rechtfertigen werben.

No. 5.

C. 651. Mai. Potebam, den 2ten Junius 1811.

Geistliche und Schul, Deputation ber Churmarkschen Regierung.
Um bie sammtlichen Staatsbienern zur außeren Unterstützung ihres Ansehns im Amte gegebenen Amtokleibungen auch bei dem geistlichen Stande einzusühren, und die Wurde des Gottesdienstes auch durch eine angemessene, vom Gebrauch des gemeinen lebens abgesonderte, weber der oft auffallenden Willfuhr Einzelner noch dem Wechsel der Mode unterworfene Aleibung der Geiftlichen zu befordern, haben Se: Königl. Majestät mittelst Cabinetsordre vom 20sten März d. 3. die Amtokleis dung

bung berfelben, welche bei Umteverrichtungen und großen feierlichen Belegen,

beiten anzulegen ift, in ber Art zu bestimmen geruht,

1) daß über die schwarze Befleidung eine Robe von Ratine oder anderm leichten wollenen Zeuge nach einer den Superintendenten besonders zugefertigten Zeich, nung getragen, der weise Halberagen unter dem Kinn beibehalten, der bisherige Predigermantel aber dagegen wegfallen soll. Die Falten des Chorstocks, welche diese Zeichnung nur von vorn sehn läßt, werden im Rucken in eben der Urt und Hobe an das Ruckenstuck angesest, wie vorn an das Bruststuck. Die untere Weite dieses Faltenrocks beträht ohngefahr 4½ Ellen, woraus sich die Faltenlage von selbst ergiebt.

- 2) Daß bas Saar jur Beobachtung einer ichicklichen Gleichformigfeit unges pubert und verschnitten, hinten furz, vorn aber bis an die Stirn ins Gesicht gefammt getragen werben soll, mit ber Ausnahme jedoch, daß Geistliche, wels che über 55 Jahr alt und an Perucken gewohnt sind, folche beibehalten konnen-
- 3) Daß an die Stelle des Huts, wenn die Amtöfleidung getragen wird, ein Barett von schwarzem Sammt oder Manchester treten soll, welches in der Nundung gesteift wird, dessen obere Flache aber nut aus den flach zusammenzulegenden und mittelst eines breiten flachen Knopfes zusammenzusussenden Falten des überstehenden Sammtes oder Manchesters besteht, damit wenn bei Processionen oder einem Sange zu oder von einem amtlichen Geschäfte das Barett aufgesest werden sollte, dasselbe an dem obern Rande angesaßt werden kann. Dieses Barett ist in gedachter Zeichnung als auf einem Brett liegend besonders abgebildet; da es die Stelle der gewöhnlichen Kopsbedeckung vertritt, kann es unter freiem Himmel auf dem Kopf getragen oder in der Hand gehalten werden, bei heiligen Handlungen und Berwaltungen des Umts wird es abgelegt.

4) Daß wo sich bei gewissen Rirchen eine besondere gottesdienstliche Rleidung, als Chorhemd und dergleichen, erhalten hat, diese specielle Umtölleidung in der Art beibehalten werden kann, daß die bisherigen schwarzen Predigerrocke oder Chorhemden mit einer geringen Abanderung in der Form der neuen Robe ahnlich gemacht, wo aber weisse Chorhemden üblich sind, diese mit einer gleich, falls vorzunehmenden nothigen Abanderung über den schwarzen Talar zu hangen sind. Bur bei Amtsverrichtungen, welche herkommlich ohne diesen speciellen Ornat geschehn, z. B. bei Taufen und Trauungen in und ausser der Rirche, leichenbestattungen u. s. w. und bei seierlichen Gelegenheiten sollen die

Beistlichen folder Rirchen die Robe anlegen.

5) Dof ber wegfallende bisher gewohnliche kleine Predigermantel neben ber schwarzen Kleidung die bisherige amtliche Kleidung der Kufter, wenigstens in den Städten sein soll. Die Kantoren, Organisten und andre Kirchendiener, als Sattelträger und Altaristen, durfen nur schwarz gefleidet erscheinen, haben aber, falls es nicht aus eigener Wahl geschieht, eines solchen Mantels nicht wolbig.

Bur weiteren Aussuhrung biefer Borfchriften wird auf ben Grund ber hinzugekommenen Bestimmungen bes Departements für ben Cultus und offents lichen Unterricht im Ministerio bes Innern zur Nachachtung für bie Berren Superintenbenten und Prediger noch bemerkt:

- 6) diese Amtofleibung ift bei allen Amtoverrichtungen und bei großen feierlichen Gelegenheiten, ale Leichenbegangniffen, Processionen, Reprafentationen und bergleichen zu gebrauchen, wobei fich ohne Erinnerung versteht, baß die Introduction ber Gelftlichen burch Superintenbenten und Uffiftenten, Die Ab. nahme ber Baftpredigten, die Rirchenvisstationen, die Rranten Communionen und andere geistliche Kunctionen außer ber Kirche nicht anders als in dieser amtlichen Rleidung verrichtet werden durfen, wie es denn auch schicklich ift, baf bie Prediger, fobald fie in ihren Pfarrfirchen und unter ihren Bemeindes gliebern auch nur als Buborer und Theilnehmer an bem Gottesbienst fich einfinden, in dem Chorrocf ericheinen. Außer biefen Rallen tonnen bie Geifts lichen sich in willkührlicher, ihrer Burde angemessener Rleibung tragen, die Berren Superincendenten werden jedoch bafur forgen und barüber machen, daß die in ber bisberigen burgerlichen Umtsfleibung ber Drediger außer ben Umtegeschäften nicht selten vorgefommenen Unziemlichkeiten vermieden werben, und die außeramtliche Rleidung ber Beiftlichen überall ihrer Burde gemaß - und fo eingerichtet fen, bag man ben geistlichen Stand nicht verfenne.
- 7) Da auch die Candidaten nach einer neueren Berfügung Sr. Konigl. Majestät, ohne Rucksicht auf Ordination, bei stellvertretender Ausübung des Predigts amts diese Kleidung anlegen sollen, so muß, indem nicht jedem Candidaten die Unschaffung eines solchen Predigerrocks zugemuthet werden kann, in großen Stadten, wo während einer Candidatenpredigt leicht sämmtliche Prediger anderweit beschäftigt senn konnen, dafür Sorge getragen werden, daß die Kirchen für das Bedürfniß stellvertretender Candidaten des Predigtamts einen solchen Chorrock anschaffen und in dem Verschluß der Sacristeien verswahren. Bei ihrer Ordination hingegen sollen die Ordinandi in ihrem selbst angeschafften eignen Ornate erscheinen.

8) In der Regel sind allerdings die Seistlichen gehalten, sich Chorrock und Barrett aus eignen Mitteln anzuschaffen; wo indeß die Umstände des Predigers, seiner geringen Umtseinnahme wegen zu beschränkt sind, wird bei Konigk. Patronatkirchen die Kaffe derselben im Fall der Noth hinzutreten. Bei ablischen und magisträtlichen Patronatkirchen ist in solchen Fällen zuvor der Patronen Bestimmung einzuholen, bevor unfre Senehmigung, solche auf die Kirchen, Kaffe anzuweisen, nachgesucht wird. Un Orten, wo sehr betagte Prediger im Amte stehen, denen die eigne Anschaffung der Amteskeldung zu schwer siele, kann füglich die Wiederbesesung der Stelle ober die Ansehung eines Adjuncts abgewartet werden, weil nach No. 7. die zu ordinirenden Candidaten für ihre geistliche Kleidung selbst Sorge zu tragen verpslichtet werden.

No. 4. Es soll von sest an der gebrannte Ralt nur

a) entweber nach bem allgemein befannten Berliner Scheffel, ober

b) nach Tonnen, jede vier volle Berliner Scheffel enthaltend, in der Churmart verkauft, das Winspel-Maaß aber bei diesem handelsartikel gar nicht weiter angewendet werden. Die dagegen handelnden Verkaufer haben die Confiscation des Kalks, und diejenigen, welche überdieß noch falsches Maaß liefern, zu erwarten, daß sie mit der Th. 2. Lit. 20. h. 1442. 1444. des Allges meinen Landrechts kestigeseten Strafe belegt werden.

Das Publifum hat fich hiernach zu achten, und werben die Polizei. Behore

den angewiesen, auf genaue Befolgung dieser Anordnung zu halten.

P. 1228. Mai. Potebam, den gten Junius 1811.

Polizei - Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 5. Der bisherige Unfug ber Ernte-Arbeiter, Reisende auf defentlichen Wegen zur Erpressung von Biergelbern zu pfanden, wird hierdurch verboten, und alle Ortsobrigkeiten, Gutsbesißer, Pachter, Verwalter und Dorfschulzen werden ans gewiesen, solchen fernerhin auf keine Weise zu gestatten, wenn aber einzelne Erntes Arbeiter denuoch dagegen handeln, sie nicht allein zur Rückgabe des empfangenen Trinkgeldes sofort anhalten, sondern auch nach Bewandniß der Umstände besowders bestrafen zu lassen, widrigenfalls sie sich selbst den Reisenden regreßsähig und dem Besinden nach noch besonders straffällig machen werden.

P. 49. Junius. Potsbam, ben 10ten Junius 1811.

Polizei-Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 6. Bon bem Königlichen Departement für die allgemeine Polizei im Ministerio bes Innern ist die Bestimmung getroffen worden, daß bei den bürgerlichen Bachtdiensten in den Städten die J. s. 5. und 7. des Reglements für die Berstiner Burgergarde (Berliner Intelligenzblatt, Jahrgang 1810. No. 280) in Anwendung gedracht werden konnen, wonach bei den Bachtdiensten zwar eine Stellvertretung statt sindet, jedoch der Stellvertreter entweder selbst ein Bürger, oder doch ein Sohn oder Nesse eines Bürgers, und in diesem Falle über 18 Jahr alt und von so undescholtenem Benehmen sein muß, daß ihm das Bürgerrecht micht würde versagt werden konnen. Auch bleibt es lediglich die Sache eines jeden, sich einen Stellvertreter zu schaffen und für denselben zu haften.

Diefes wird fammtlichen Magifiraten bes Churmartichen Regierungs : Depars

sements hierdurch befannt gemacht.

No. 920. Mai. Potsbam, ben 12ten Junius 1811.

Polizei » Deputation ber Churmartschen Regierung.

Derordnung des Ronigs. Rammergerichts. No. 1. Das nunmehro erschienene Register über die neun ersten Bande der allgemeis nen juristischen Monaroschrift macht dieses nüssliche, und in so fern, als es die einzige einzige Sammlung der Gesetse und Rescripte von den Jahren 1806. bis 1810. ist, unentbehrliche Werk, um so brauchbarer. Die größeren Gerichte des Departements werden daher hiermit aufgefordert, die allgemeine juristische Monatsschrift nebst dem Register, für sich auf Rechnung ihrer Salarien Rassen anzuschaffen, und wird ihnen dabei bekannt gemacht, daß beides nur bei dem Redacteur, Jusstig-Rommissarius Mathis, hierselbst zu haben ist, und für die neun ersten Bande nebst Register 17 Rehlr. in Tusbis Fociation, als der Pranumerations Preis, zu bezahlen sind.

Berlin, den Joseph Mai 1811.

Roniglich Preussisches Rammergericht.

Personaldronik der offentlichen Beborden.

Die burch Bersegung bes Unterforsters Ginbrob erledigte Unterforstelle im Potsbamschen Forstrevier wurde ben 3ten v. M. dem invaliden Feldjager Schucharb übertragen.

Un die Stelle des Alters halber abgegangenen Burgermeisters Ludorn ju Biesenthal ift ber bisherige Stadtsecretair ju Dderberg, Lubede, jum Burs

germeifter bafelbft gemablt und bestätigt morben.

Der Candidat Schmidt wurde als Prediger zu Sonnenburg bestätigt ben 16ten v. M.

Vermischte Machrichten und Aufsätze. Thaert Anweisung zur Behandlung der seinwolligen Schaafe.

Bon Seiten der Koniglich Preußischen obern Staatsbehörden ist bereits feit langerer Zeit vieles zur Einführung ber spanischen Merinorace und Berebelung ber einlandischen Schaafzucht burch biefelbe, unmittelbar geschehen, welchem wir, besonders auch in dem Churmarkichen Regierungs : Departement, bas Dafein mehrerer borghalichen achten Merinoschafereien und ben bei allen thatigen und einfichtevollen Landwirthen entstandenen Betteifer, ihre Schaafbeerben ju vercheln. verbanken. Diese werden jedoch mit Bergnugen in einer furglich auf Berantafe fung bes Koniglich Preußischen Ministerii bes Innern erschienenen Schrift bes Herrn Staatsraths Thaer, (Handbuch ber feinwolligen Schaufzucht, Berlin 1811) ein nicht minder bedeutendes mittelbares Beforberungsmittel Diefes eintraglichen und ben National=Reichthum bebeutend vermehrenden Zweiges ber Landwirthschaft erkennen, woburch ein febr mefentliches Beburfniß fur alle, die fich bamit abges ben, befriedigt wirb. Cs war nehmlich, unerachtet ber bereits erschienenen jable reichen Schriften über biefen Begenstand, bei unfern Schafereibesigern bie Reunte nig bes wichtigen Berfahrens bei reinen feinwolligen Schaafbeerben spanischer Race fowobl, als bei Beredelung ber Landrace, noch immer nicht hinlanglich genna verbreitet, theils weil biefe Schriften, von benen ein großer Theil im Auslande erschienen ift, ihnen meist unbefannt geblieben maren, theils weil felbst bie neschafe. teften berfelben fur ben 3med einer grundlichen Belehrung immer noch viel ju mun:

wunschen übrig lassen. Die gegenwartige Schrift liefert ihnen eine Zusammensstellung ber bewährtesten Erfahrungen über biesen Gegenstand, und erschöpft in gedrungener Kurze das Wichtigste, was über die Behandlung einer feinwolligen heerde zu wissen nothig ift. 'Sie ist in ber Realschul' Buchhandlung in Berlin für 18 gGr. zu haben; auch im Januarheft ber Annalen des Acerdaues von herrn Staatsrath Thaer pro 1811. wieder abgebruckt.

Bunde's neu erfundene Bauare für landliche Gebaude.

Der Herzoglich : Meklenburgische Baurath herr hundt zu Zarchelin bei Plau hat eine neue Methode erfunden, Landgebaude mit moglichster Roftenersparnif und qualeich mit Dauerhaftigfeit zu erbauen, welche in einer vor furgem bet Dond ju Liegnig unter bem Litel': Befchreibung einer bochft einfachen Methobe, wie Landgebaube banerhaft und mobifeil erbauer mer: ben fonnen, erfunden von ic. hundt und herausgegeben von Rarft en 1811." erfchienenen fleinen Schrift ausbrudlich befchrieben worben Das Wesentlichste Dieser Bauart ift, daß die Bande in abwechselnden Schichten von Lehm und Buschholz, beffen Stabe bei jeder neuen Schicht mit benen ber vorhergebenden im Kreug liegen, aufgeführt werden. Durch diesen Rreuzverband wird eine große Dauerhaftigleit hervorgebracht, und befonders das bei allen andern Lehmwanden nicht zu vermeibende Aufreißen berfelben verbinbert. Bon allen abnlichen Bouarten bat fie am meisten mit ben sogenannten Wellermanden gemein, aber vor diesen den Borzug einer größeren Solidität, obaleich weniger Dice ber Wande erfordert wird, und einer größeren Troden; beit voraus. Ueberhaupt empfiehlt fie fich burch bie Boblfeilheit bes batu erfore Derlichen Materials, welches nur in Lehm, Rrummftroh und abgangigem hofs ober Strauchwerk besteht, burch die Einfachheit und Leichtigkeit ber Arbeit, welche von jedem Landmann, auch Beibern und Rindern, unter Leitung eines gewöhnlichen Mauerers verrichtet werden kann, burch Festigkeit, gefälliges Meußere und größere Sicherheit gegen Feuersgefahr als bei Banben ju welchen Baubols erforderlich ift. Debrere im Deflenburgischen angestellte Bersuche, welche auf Beranlastung ber Konialichen Churmartichen Regierung burch Sachkundige an Drt und Stelle untersuche worden find, haben die Borguge diefer Bauart bemahrt, fo bag fie den Landbewohnern ju landlichen Bebauden und Ginfaffungen von Sofen, Garten u. f. w. als vorzüglich zwedinafig empfohlen werben fann. haben die Bauinspectoren des Churmarkschen Regierungs Departements die Ans weisung erhalten, Die Ginfubrung Dieser Bauart in ihren Geschäftsbezieben nioglichst zu befordern.

Ueber die zweckmäßigste Anlegung und Verschönerung der Dorfkirchhöfe und Begrabnispläge.

Die Nachtheile, welche aus ber leider noch so haufig statt findenden unzwecks mäßigen Lage der Dorffirchhöfe, aus der Unzulänglichkeit des Raumes berfelben, und aus dem Mangel einer hinlanglichen und anständigen Bewährung emtstehen, werden häufig von Landbewohnern, denen Achtung für die Lodten, so wie Berscheffe.

besserungen und Verschönerungen in den Umgebungen ihres Orts am herzen liegen, gefühlt, und eben so häusig ist der Wunsch ausgesprochen worden, daß theils, bei sich darbietenden Gelegenheiten die Begrähnispläge verlegt, theils da, wo der Beibehaltung der discherigen Kirchhöfe nichts entgegen steht, mehr ats bisher für den Anstand und die Verschönerung derselben, welche man der Achstung und dem Andenken an die Verschönerung derselben, welche man der Achstung und durch geschmackvolle und gefällige innere Einrichtung geschehen mögte. Einige Kirchen-Patrone und Gemeinen sind zwar hierunter schon bereits mit gutem Beispiele vorangegangen, indessen siehen soch nicht unzwecknäßig zu sein, die Ausmerksamkeit der Kirchenpatrone und Gemeinen auf diesen wichzigen Gegenstand, in so weit nehmlich denselben die Fürsorge für die diffentlichen Begrähnispläße obliegt, zu leiten, und es läst sich erwarten, daß dieselben gern die folgenden Borschläge beherzigen, und so viel in ihrem Wirkungskreise liegt, zur Realisstrung derselben beitragen werden.

Wo ber nasse ober thonartige Boben ober andere Local & hindernisse es nicht zulassen, ben bisherigen Kirchhof bei zunehmender Volksmenge zu erweitern, und die Nahe besselben bei den Wohnungen, verbunden mit einer dem Luftzug nicht zugänglichen Lage, eine Verlegung desselben nothwendig machen, dieten an mehreren Orten die Separationen eine passende Gelegenheit dar, den bestehenden Mängeln abzuhelsen, und dann wurde bei der Wahl eines weuen Begrädnissplasses folgen-

bes ju berudfichtigen fenn.

Die Erfahrung kehrt, daß-Leichen in Kalkboben wegen der Causticität bestelben, am schnellsten und oft in einem Jahre verwesen. In Unsehung der Bestchaffenheit des zu wählenden Bodens wurde daher dieser jedem anderen vorzuziehen sepn. Im Sandboden erfolgt die Verwesung langsamer, gewöhnlich in 10 Jahren; in Lehmboden in 20 Jahren. Im Torfs und reinen Khondoden erhalten sich Leichen am längsten und verwesen oft gar nicht, daher solcher in keinem Falle zu wählen oder beizubehalten sehn wurde. Ein gleiches gilt von einem nassen Grunde, in welchem innerhalb 6 Juß Tiefe, Wasser zu erwarten ist. Der Leiche nam wird in diesem zwar schnell aufgelöset, die gänzliche Verwesung selbst aber erfolgt immer nur sehr langsam. Im Allgemeinen kann man, um bei der Ausmittelung des erfotverlichen Raumes nicht zu sehlen, die Verwesungsperiode auf 30 Jahre selfsesen.

Hiernach, und mit Rudficht auf die zu jedem einzelnen Grabe erforderliche Große, läße sich leicht nach ber Seelenzahl der Gemeine der zum Begräbnisplass erforderliche Raum ausmitteln. Auf ein Grab braucht mit den nöthigen Zwisschenraumen, und in Erwägung, daß über die Halfte der Leichen unter dem 12ten Jahre sind, nur 7 Fuß Lange und 5 Fuß Breite gerechnet zu werden, wenn, wie es schlechterdings nothwendig ist, bei der Beerdigung eine strenge und regelmäßige Reihenfolge beobachtet wird. Jedes Grab erfordert demnach eine Fläche

von 35 Quadratfuß.

Rechnet man nun, daß im Durchschnitt von 30 Menschen jahrlich menigstens einer stirbt, so giebt 30 ber lebenden Einwohner die Anzahl der jahrlichen Sterbefalle, die indessen wegen der bei Seuchen vorkommenden außerordentlichen Sterbefalle, und wegen der progressiv wachsenden Bermehrung der Volksmenge richtiger nach der Fraction von einer Reihe von Jahren ausgemittelt wird.

Nach der erstern Annahme giebt baber eine Semeine von Goo lebenden Menschen jahrlich 20 Sterbefalle, und erfordert mit Ausschluß der weiter unten zu berechnenden Gange und Plage für ihren Begrabnisplaß, wenn das Grab zu 35 Quadratfuß angenommen wird, einen Flächenraum von jahrlich 700 Quadratfuß, für 30 Jahre aber, einen von 21,000 Quadratfuß oder beinahe 146

Quabratruthen.

Bei der Auswahl eines neuen Plages muß bahin gesehen werden, daß er wenigstens 500 Schritte vom Orte entfernt, und vorzüglich abwarts der herrsschenden Winde belegen sei, auch wo moglich eine regelmäßige 4seitige Figur erhalte. Diese wurde nach dem beizubehaltenden Kirchhofe da zu geben sein, wo nach der localen Beschaffenheit eine Vergröfferung zu Stande gebracht werden kann, wobei es jedoch nothwendig sein durfte, darauf zu sehen, daß die Gräber wenigstens

2 bis 3 Ruthen von den Wohngebauben entfernt bleiben.

Die einem hiernach gemahlten ober eingerichteten Plas zu gebende Befriedis gung, muß Sicherheit gegen ben Andrang bes Biebes und andere Beschäbiguns gen gemahren, momit ein anftandiges und gefälliges Aeußere ju verbinden ift. Um awedmaßigsten find theils lebendige Seden, theils jur Ersparung bes Solzes, meldes ein tobter Zaun erforbern murbe, eine Mauer von Felbsteinen. Bei Unlequng einer lebendigen Bede ift es nothwendig, biefelbe fo lange gegen ben Anbrang bes Biebes, burch einen von ber Sede 4 Fuß entfernten Zaun, ober einen binlanglich tiefen und breiten Graben ju fchuben, bis ihr guter Fortgang eine fefte Befriedigung verspricht. Die Beibehaltung und Reinigung des Graben bleibt auch nachher noch rathsam. Bu lebendigen Decken empfehlen fich am meiften Rreus ober Beiß und Schleeborn (Carthaegus Oxyacantha u. Prunus spinosa) welche Geftrauche auch im Sande gut fortfommen, wenn die Pflanglinge in sclchem gezogen worben, welches am beften aus bem Rerne gefchiebt, ber wenn er ben Winter über in feuchtem Sande gelegen bat, schon im erften Jahre aufgebet.

Eine Mauer von Feldsteinen kann in der Art angelegt werden, daß solche ein gehöriges Fundament von lagerhaften Steinen erhalt, welches, werch der-Grund gut ist, nur 1 Fuß tief und 4 Fuß stark seine darf. Hierauf wird über der Erde nach einem Absas von 6 Boll auf jeder Seite, die Mauer um 3, oben 2 Fuß stark und 4 Fuß hoch, auf jeder Seite um 6 Boll dossirt, erdaut. Die ebenen Flächen der Steine werden nach außen gekehrt und in gehörigem Verbande in Lehm, der mit gehackten Queckenwurzeln (Triticum repens) vermischt ist, über einander gelegt. Oben erhalt die Mauer einen Lehmschlag der mit langen Queckenwurzeln gleichfalls rüchtig vermiengt ist, und mit Rasen oder Moos abgedeckt werden

werden fann. Diese Materialien sind auf jeder Feldmark vorhanden, und es werden sich wahrscheinlich in jeder Gemeine Arbeiter finden, welche, unter Anleistung eines geschickten Maurers, den Bau ohne große Rosten vollführen. Eine folche Befriedigung zeichnet sich sowohl durch Dauer und Festigkeit, als ein geställiges Leußere aus.

Nach ber Strafe erhalt ber Begrabnifplat die erforderlichen Pforten, die von Brettern, katten, oder auch nur von Spriegelwerk gefertigt werden konnen. Wollen die Gemeinen etwas daran wenden, so ist es leicht zur Verzierung de Thorpfeiler und der Thore eine Zeichnung in einem ernsten, etwa gothischen Ge-

ichmade ju entwerfen.

In Unsehung ber zweckmäßigen inneren Einrichtung und Berschönerung, sowohl ber neu anzulegenden als schon vorhandenen Begabnißpläße, ist es nothe wendig, daß ber ganze Blachenraum in eine gewisse Anzahl gleich großer Felder abgetheilz werde, die nach einer gewissen Reihenfolge zu Begradniffen benuft werden, daß biese durch hinlanglich breite und geebnete Bege abgesondert, und ein geräumiger Plaß für eine etwa im Freien zu haltende Standrede und zur Stels lung der Leichenprocession, wenn Lieder gesungen werden sollen, vorhanden sei.

Stehet die Kirche in der Mitte des Kirchhofes, so wurde um dieselbe ein rechtwinklichter Plat von 2 Ruthen Breite, also ein Flachenraum, wenn z. B. die Kirche auf einer Flache von 18 Quadratruthen stehet, von 36 Quadratruthen frei bleiben muffen. Die von diesem Plate ausgehenden 12 Just breiten Sange wurden den übrigen Flachenraum in 6 langlichte Rechtede abtheilen. Nach Maaßgabde der Figur konnen 2 langs und ein Quergang angebracht werden. Jedes Feld wurde den erforderlichen Begrähnisplat für 5 Jahre nach obiger Berechs

nung enthalten.

Befinder fich dagegen der Begräbnifplas außerhalb des Dorfes, und stehet bie Rirche nicht in bemfelben, so bleibe in ber Mitte ein freier runder Plag, auf welchem fich bie Leichenproceffion, beim Salten einer Stanbrebe ober jum Abfingen einiger Lieber versammelt. Brei ben gangen Rirchhof quer burchschneibenbe und benfelben in 4 gleiche Felber abebeilende Bege burchschneiben fich in bemfelben rechtwinkelicht, ober als Diagonalen, wenn ber Begrabnifplat ein Quabrat Rings um ben Plat, junachft ber Mauer wird ein ungefahr 18 guff breiter Gang geführt, und auf ber einen Geite nach ber Maner bin mit Piramis benpappeln ober Ebranenbirken bepfiangt. Unter ben Baumen lance ber Mauer werden die den Berftorbenen ju Ehren errichteten Denkmaler aufgestellt, welche, felbst wenn fie aus einfachen Rreugen und Lafeln bestehen, ba Schonheit und Einfachheit gewöhnlich vereinigt find, jur Berichonerung bes Gangen beitragen werben, wenn nur Prebiger, Gutsberrichaften ober andere gebildete Cinmebner fich ber Cache annehmen wollen, und ben Geschmad in Angebung folcher Dents maler und beren Inschriften fo zu leiten fuchen, bag nicht burch lacheriiche Figus ren und finnlofe Inschriften, ein bem beabsichtigten entgegengefester Einorna bewirkt, und ber Geschmad und bas Gefühl beleibigt werben. Die, die verschice benen

benen Felber absondernden Gange mussen wenigstens 124 Fuß breit sein, damit für Leichen-Processionen hinlanglicher Raum vorhanden ist. Man beschütte sie mit Riesgrand, halte sie vom Grase rein, und gebe ihnen in der Mitte eine convere Rundung, damit sie trocken bleiben. Un den Seiten pflanze man Piramiden-pappeln, Linden, Ulmen, Hangebirken oder auch Obstdaume, in Entfernungen von 12 bis 18 Fuß, und zwischen diese und in der Reihe derselben schon blühende und wohlriechende Straucher, als Jasmin, Geisblatt, spanischen Flieder, Accazien, Berberizen u. s. w. Diese Anpflanzungen geben außer der Annehmlichkeit und Verscholsnerung auch noch den Vortheil, daß sie viel Lebensluft (Sauerstoffgas) ausdünften, und daburch die ausstleigenden mephitischen Dünste zersesen und niederschlagen.

Die verschiedenen Felber, unter denen selbst so wohl, als auch in Ansehung ber auf ihnen anzulegenden Graber eine strenge Reihenfolge beobachtet werden muß, wers den mit einer dichten Rasendecke dergestalt bedeckt, daß sie das Unsehen von Bous lingrins erhalten, welches auch insbesondere den Vortheil gewährt, daß die schäds liche Ausdunstung daburch gehindert wird. Zu dem Ende mussen sowohl die ganzen Felder als jedes einzelne neue Grab sorgfältig planirt, mit Heus und Grassaamen besäet, jährlich einigemale gemähet und von Zeit zu Zeit gewalzt werden. Dabei kann die Verzierung einzelner Gräber mit Rosen und anderen Blumen, wenn diese nur keine Gedüsche erzeugen, statt sinden. Wenn der Plats nach do Jahren wieder an die Reihe kommt, können die Rosen und andere Vlus men gut dem Rasen behutsam ausgehoben und auf das Grab des Nachfolgers gescht werden.

Dir in der Mitte befindliche runde Plas ist, wenn die Commune Sinn für Verschönerung der Ruhestatte ihrer Angehörigen hat, und etwas daran wens den will, mannichfaltiger Verschönerungen fähig. Ohne Kosten wird immer die Bepflanzung desselben mit einer Reihe im Kreise stehender schattigen Baume, als Linden, Ulmen, Kastanien u. s. w. erfolgen konnen. Rostbarer wurde es sein, ein auf freien Saulen stehendes bedachtes Gebäude, in Form eines Tempels aufzusühren, welches wie das Portal am Eingange passend becorirt werden konnte; dagegen wurde ein solches auch der Leichenprocession während einer im Freien vorzunehmenden religibsen Handlung, Schuß gegen Regen und übele Witterung ges währen. Die jedesmalige Localität würde auch andere besonders modificirte Iveen zur Verzierung und Vequemlichkeit an die Hand geben.

Daß die hier in Vorschlag gebrachte Bepflanzung mit Obsts und anderen Baumen, und die Anlegung einer bichten Rasendecke ben Gemeinen auch in otos nomischer hinsicht Vortheile gewähren und hinlanglich die Kosten ber Anlage

miebererftatten murbe, bedarf feiner befonderen Ausführung.

Am besten werben Anlagen ber Art zu Stande kommen und gebeihen, wenn ber Prediger oder einer ber Kirchenvorsteher die erste Einrichtung unter seiner bessonderen Leitung zu Stande bringen laßt, und die Sorge für die nachherige Unterhaltung, so wie die stete Aufsicht darüber, dem Kuster oder Schullehrer bessorts gegen die Benugung übertragen wird.

# Amts = Blatt

Dei

## Roniglichen Churmarkschen Regierung.

| <del>,                                    </del> |     | No. 10 |        |       |
|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|
| Potsdam,                                         | den | 21sten | Junius | 1811. |

### Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

er h. XII. bes Edicts vom gten October 1807. bestimmt zwar, daß mit Martini 1810. alle Gutsunterthänigkeit in den sammtlichen Königl. Landen aufstören und nach Martini 1810. es nur freie Leute geben soll, allein es ist auch zugleich hinzugesetz, daß, wie es sich von selbst verstehet, dennoch alle Berbinds lichkeiten, die ihnen als freien Leuten vermöge des Besisses eines Grundstückes oder vermöge eines besonderen Bertrages obliegen, in Kraft bleiben sollen. Ungesachtet dieses Zusubes ist dennoch jene Bestimmung wegen Aushebung der Gutss unterthänigkeit hin und wieder dahin mißgedeutet worden, daß nun auch alle aus dem Besisse eines bäuerlichen Grundstücks fließende Lasten und auf dem Besisse der dauerlichen Güter haftende Dienste aufgehoben waren.

Durch die allerhöchste Verordnung vom 24sten October 1810 sind diejenigen, welche sich in dem Irrthume befinden, als waren auch mit der Unterthänigkeit zugleich die dem Gutsherrn zu leistenden Hofedienste aller Art und die zu entrichtenden gutsherrlichen Gefälle und Abgaben aufgehoben, nochmals ausdrücklich belehrt worden. Dennoch sindet sich, daß derselben hin und wieder entgegen gehandelt wird, daher wir und veranlaßt sehen, jene Konigl. Verordnung vom 24. Oct. 1810, hierdurch nochmals durch nachstehenden Abbruck derselben in Erinnerung zu brinsgen und wohlmeinend zu warnen, daß sich niemand eigenmächtigerweise den gutsserrlichen Diensten und allen sonstigen Leistungen entziehe, und sich der Gefahr aussehe, als ein widerspenstiger Unterthan nach der ganzen Strenge der Gesebehandelt zu werden.

P. 926. Junius.

Potsbam, den 14ten Junius 1811. Konigliche Churmarksche Regierung.

Berorbnung. Von Sottes Snaden Friedrich Wilhelm König von Preußen zc. zc. Wir vernehmen, daß das Edict vom gten October 1807. wegen Aufhebung der Erbunterthänigkeit in Absücht der gutsherrlichen Gefälle und Leistungen, bes sonders in Schlessen, noch an einigen Orten misverstanden werde, indem man hie und da glaubt, daß mit dem 11ten November d. J. die Verpflichtung zu Diensten und jenen Abgaben aufhöre. Wir sinden Uns dadurch veranlaßt, hiers durch nochmals zu erklaren, daß mit diesem Zeitpunkte bloß diejenigen Verpflichstungen aushören, welche in jenem Edicte als zur Gutsunterthänigkeit gehörig auss drücklich und namentlich bezeichnet, und in der besonders für Schlessen vom Sten April d. J. ergangenen Verordnung ganz bestimmt genannt sind; daß aber alle übrigen Abgaben und Lasten, welche aus dem gutsherrlichen Verhältnisse entsprinsgen, in allen Provinzen Unserer Monarchie fortdauern, und deshalb insbesondere diejenigen Natural Dienste, welche unter dem Namen Spanns und Handdienste, Frohnen, Schaarwerksdienste und Robothen bekannt sind, serner unweigerlich so lange geseisset werden müssen, die Gutsherrn und Vauern, wegen der Aushebung gegen eine angemessene Entschädigung in Geld, Körnern oder Land vereinigen.

Sollten bessen ungeachtet biese Dienste ober solche Gefalle, bie nicht ausbrucks lich aufgehoben sind, verweigert werden, so werden die Widerspenstigen ohne Nachssicht bestraft und mit Nachbruck zu ihrer Schuldigkeit angehalten werden.

Signatum Potsbam, ben 24ften Oftober 1810.

Friedrich Wilhelm. v. Harbenberg.

No. 2. Sammtliche Stener : Aemter werden hierdurch angewiesen, annoch im Laufer bieses Monats eine Nachweisung einzureichen, wie viel die Gold : Cinnahme in bem zurückgelegten Rechnungs : Jahre 18 ? für Schlachtvieh betragen hat.

Ein jedes Umt, welches biefer Borfchrift nicht genügt, wird in einen Thaler Strafe genommen werden.

A. 1847. Junius.

Potsbam, ben 16ten Junius 1811.

Abgaben : Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 3. Auf Verfügung ber Section bes Königl. Finang-Ministerii für bie birecten und indirecten Abgaben vom 15ten v. M. werden die Herren Landrathe, Magisstrate, städtischen und landlichen Konsumtions-Steuer-Aemter angewiesen, vom Junius d. J. an die Einnahme der Gewerbe- und Lupus-Steuer, am letten Lage des Kalender- Monats abzuschließen, wovon dann die richtigen Ertracte unverzügslich an uns, und die Ueberschüsse an die Regierungs-Kasse eingesandt werden mussen.

A. 3608. Mai. Potsdam, den 17ten Junius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 4. Bei ber zu Mathlow in ber Attstadt. Brandenburgschen Superintendentur, am 19ten April d. J. ausgebrochenen Feuersbrunst, hat ber herr Prediger Schmidt über die Hälfte seines Mobiliar. Vermögens verlohren, und es gebühret ihm als Mitglied der Prediger. Brandentschädigungs. Societät die höchste Entsschädigung von 400 Ehlr., wozu ein jedes der jest vorhandenen 786 Mitglieder 12 Gr. in Courant contribuiren muß, da das Residuum aus dem Kassen, Bestande zu entnehmen ist.

Die Herren Superintenbenten und Prediger haben diesen Beitrag sogleich aufzubringen, und sich so einzurichten, daß die Gelder spätestens am Ende bes kunftigen Monats bei ber hiefigen Haupt Collekten Raffe beisammen sind, und

bie Berechnung geschlossen werden fann.

Es ift nicht nothig, ein namentliches Verzeichniß ber Mitglieber einzusenben, sondern nur, falls eine Abweichung gegen die Zahl der Contribuenten der vorhers gehenden Collekte statt gefunden hat, solche namentlich nach Person und Ort anzugeben.

C. 960. Mai. Potsbam, den 16ten Junius 1811.

- Geistliche und Schul-Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 5. Der Schulehrer Geiger hat bei ber zu Mathlow in der Altstadt: Brans benburgschen Superintendentur, am 19ten April d. J. ausgebrochenen Feuersbrunst über die Halfte seines Mobiliar-Vermögens verlohren, und es gebühret ihm als Mitglied der Schullehrer-Brandentschädigungs Societat die hochste Entschädigung von 100 Rthlr., wozu ein jedes der jest vorhandenen 1410 Mitglieder, zwei Gr. in Courant beitragen muß.

Der entstehende geringe Ueberschuß wird in Cassa affervirt werben.

Die herren Superincenbenten und Prediger haben biese Beitrage wie gewohns lich einzuziehen, und spatestens zu Ende bes funftigen Monats an die hiefige

Haupt . Collecten : Raffe einzusenden.

In Ansehung der dabei zu beobachtenden Punktlichkeit und der Anzeige mes gen etwaniger Abweichung der Zahl der Contribuenten gegen die vorhergehende Collecte, wird auf das Ausschreiben für den Herrn Prediger Schmidt in Mathslow vom heutigen Tage Bezug genommen.

C. 960. Mai. Potsbam, ben 16ten Junius 1811. Geiftliche und Schuls Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 6. Es gehen gegenwartig ofters Liquivationen über Fourage ein, welche von Truppen auf Marschen erhoben worden ift. Darunter befinden sich Quittungen, theils über andere als in der Kabinets-Ordre vom 27sten December v. J. vorges schriebene Rationsläge, theils auch über andere Rationsarten, wegen deren Erhebung die Empfanger, sich auf die ihnen von Seiten der Behörden ertheilten Marschrouten, und die darin bemerkten Rationssäge beziehen.

**જ** 2

Sammts '

Sammtliche landrathliche Behörden der Churmark werden baher, auf Bersanlassung eines, von der zweiten Division des Konigl. Militair Dekonomies Des partements ergangenen Schreibens, im Verfolg der Verfügung vom 7ten Januar d. J. angewiesen, der allerhöchsten Bestimmung gemäß, an Truppen auf Marsschen, nur die Friedens Marschrationen von resp. 3½ Mege Hafer, 3 Pfund Heu, 4 Pfund Stroh und 3 Megen Hafer, 3 Pfund Heu und 4 Pfund Stroh, je nachdem ihnen schwere oder leichte Rationen zustehen, verabreichen zu lassen. M. 882. Mai. Potsdam, den 15ten Junius 1811.

Militair = Deputation der Churmartichen Regierung.

No. 7. Da noch nicht alle Baubedienten und Conducteurs in der hiesigen Proving ber Aufforderung vom 1 ten April d. J. genügt, und der unterzeichneten Deputation ihren Geburtsort.

ihr Alter und ihre Dienstzeit

angezeigt haben, so werden die mit dieser Anzeige noch Ruckständigen hierdurch nochmals aufgefordert, solche unfehlbar dis zum isten Julius d. J. zu machen.
P. 1289. Mai Potsdam, den 20sten Junius 1811.

Policen Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 8. Bur Vergütigung ber im verflossenen Jahre 1849 bis zum lesten April b. J. vorgefallenen, besgleichen einiger früherhin statt gefundenen, aber erst jest liquis birten Brandschaben, muß von ben Interessenten ber vereinigten Churs und Neus markschen statischen Feuers Societät ein Beitrag von

brei Groschen vier Pfennigen von jedem Hundert der Bersicherungs Summe geleistet werden. Indem solches hierdurch festgesest und das für sammtliche Quartale des verflossenen Jahres zu erlassende Ausschreiben hierdurch angeordnet wird, werden sammtliche Magisträte in denjenigen Ortschaften der Churmark, welche in dem städtischen Feuer-Sociesäts-Berbande sind, zugleich angewiesen, den Interessenten sofort hiervon Kenntnist zu geben und die Einziehung der Beiträge einzuleiten.

Die gange jest erfordersiche Summe beträgt:

54,935 Rthlr. 4 Gr. 5 Pf.

namlich:

A) für die Churmart,

1) zur Bergütigung ber am 10ten Marz 1809. abgebrannten Gebaube bes Upothekers Roppel zu Seelow, welche aus Versehen noch nicht zur Liquidation gekommen war, besgleichen nach einer Nachliquis bation 3525 rtl. s gr. s pf.

2) zur Vergütigung bes am 29sten Mai 1809, zu Potsbam vorgefallenen Feuerschabens 366 — 21 — 6 — Latus 3891 rtl. 21 gr. 6 pf.

Latus 3891 rtl. 21 gr. 6 pf. Trans-

| Transport                                                                                         | 3891 rtl. 21 gr. 6 pf.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 39 jur Vergütigung der am 4ten Septembe 1809. abgebrannten Gebäude des Bohne zu Teltow            | 400 — ; — ; —                            |
| 4) zur Vergütigung des Schornsteinbrandes zu Pots                                                 | 400 — / — / —-                           |
| bam vom 14ten November 1809.                                                                      | 29 - 14 - 1 -                            |
| 5) eine Nachliquidation von dem Scheunenbrand zu                                                  | 7                                        |
| Mauen vom 28sten December 1809. 6) jur Vergutigung bes Brandschabens zu Freien-                   | 37 — 12 — 1 —                            |
| malde vom 1sten Januar 1810.                                                                      | 39 - 20 - 6 -                            |
| 7) jur Bergutigung des Brandschadens ju Gransee                                                   |                                          |
| vom 26sten Februar 1810.                                                                          | 90 - 1 - 3 -                             |
| 8) zur Vergütigung des am 18ten Mai 1810. burch einen Blißstrahl an der Scharfrichterei zu Rathes | •                                        |
| now verursachten Schadens                                                                         | 79 - 7 - 10 -                            |
| 9) zur Bergutigung bes Feuerschabens zu Liebens                                                   |                                          |
| malde vom isten Mai 1820.                                                                         | 363 - 20 - 9 -                           |
| dam vom zien Mai 1810.                                                                            | 129 10 5                                 |
| 11) jur Bergutigung des Feuerschabens ber am 4ten                                                 |                                          |
| Junius 1810- abgebrannten Schneidemühle ber Wittive Quellmann zu Görzke                           | 600 - 1 - 1 -                            |
| 12) zur Bergütigung des Feuerschadens zu Neu-Rup-                                                 | . 000 — ; — ; —                          |
| pin vom 15ten Junius 1810.                                                                        | 159 - 1 - 2 -                            |
| 13) zur Vergutigung des Feuerschabens zu Freienwalde                                              | . 0                                      |
| vom igten Julius 1810.<br>14) zur Vergütigung des Feuerschadens zu Prigerbe                       | 41 — 18 — " —                            |
| vom 27sten Julius 1810.                                                                           | 9681 - 23 - 1 -                          |
| 15) jum Ersas des Scheunenbrandes zu Prenzsow                                                     |                                          |
| vom 25sten Julius 1810.<br>16) zum Ersatz des Feuerschadens zu Oranienburg                        | 13166 — 9 — 10 —                         |
| vom 3ten September 1810.                                                                          | 54 - 16 - 4 -                            |
| 17) jum Ersat Des Scheunenbrandes zu Meienburg                                                    |                                          |
| vom Josten September 1810.<br>18) zur Vergütigung bes Feuerschabens in bem Lanbs                  | 1065 — 3 — 1 —                           |
| armenhause zu Strausberg vom 20sten Octbr. 1810.                                                  | $^{\prime}$ $^{\prime}$ 243 - $g$ - 10 - |
| 19) jum Ersas des Feuerschadens auf dem Nuhnen                                                    |                                          |
| Borwerke bei Frankfurth vom 22sten Octor. 1810.                                                   | 5998 — I — / —                           |
| 20) jum Ersaß des Feuerschadens zu Prenzlow vom 24sten November 1810.                             | 634 — 17 — 10 —                          |
|                                                                                                   |                                          |
| Latus                                                                                             | 36706 rd. 15 gr. 10 pf.                  |
|                                                                                                   | Transp.                                  |

Sammtliche landrathliche Behörden der Churmark werden baher, auf Bersanlassung eines, von der zweiten Division des Konigl. Militair Dekonomies Des partements ergangenen Schreibens, im Verfolg der Verfügung vom 7ten Januar d. J. angewiesen, der allerhöchsten Bestimmung gemäß, an Truppen auf Marsschen, nur die Friedens-Marschrationen von resp. 3½ Mehe Hafer, 3 Pfund Heu, 4 Pfund Stroh und 3 Mehen Hafer, 3 Pfund Heu und 4 Pfund Stroh, je nachdem ihnen schwere oder leichte Rationen zustehen, verabreichen zu lassen. M. 882. Mai. Potsdam, den 15ten Junius 1811.

Militair = Deputation ber Churmarkichen Regierung.

No. 7. Da noch nicht alle Baubedienten und Conducteurs in der hiefigen Proving ber Aufforderung vom 11ten April d. 3. genügt, und ber unterzeichneten Deputation

ihren Geburtsort, ihr Alter und ihre Dienstzeit

angezeigt haben, so werden die mit dieser Anzeige noch Ruckständigen hierdurch nochmals aufgefordert, solche unfehlbar die zum isten Julius d. J. zu machen. P. 1289. Mai Potsbam, den 20sten Junius 1811.

ni Potsbam, ben 20sten Junius 1811. Policep«Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 8. Bur Bergütigung ber im verflossenen Jahre 1839 bis zum lesten April b. J. vorgefallenen, besgleichen einiger früherhin statt gefundenen, aber erst jest liquis birten Brandschaben, muß von ben Interessenten ber vereinigten Chur: und Neusmarkschen statischen Feuer: Societät ein Beitrag von

brei Groschen vier Pfennigen von jedem Hundert der Bersicherungs. Summe geleistet werden. Indem solches hierdurch festgesest und das für sammtliche Quartale des verstoffenen Jahres zu erlassende Ausschreiben hierdurch angeordnet wird, werden sammtliche Magistrate in denjenigen Ortschaften der Churmark, welche in dem stadtischen Feuer. Sociesats. Verbande sind, zugleich angewiesen, den Interessenten sofort hiervon Kenntnis zu geben und die Einziehung der Beiträge einzuleiten.

Die ganze jest erforderziche Summe beträgt: 54.035 Athle. 4 Gr. 5 N

54,935 Rible. 4 Gr. 5 Pf.

#### namlich:

A) für die Churmark,

- 1) jur Bergütigung ber am 10ten Marz 1809. abgebrannten Gebaube bes Apotheters Koppel ju Seelow, welche aus Versehen noch nicht zur Liquibation gekommen war, besgleichen nach einer Nachliquis bation 3525 ttl. s gr. s pf.
- 2) zur Vergütigung bes am 29sten Mai 1809, zu Potebam vorgefallenen Feuerschabens 366 21 6 —

Latus 3891 rtl. 21 gr. 6 pf. Trans-

| • • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | •                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| •   | 81                                                                    | <u> </u>                                 |
|     | ·                                                                     | Transport 3891 rtl. 21 gr. 6 pf.         |
|     | 3) jur Bergütigung der am 4ten Septei                                 |                                          |
|     | abgebrannten Gebaude des Bohne ju &                                   | eltow 400 — ; — ; —                      |
|     | 4) zur Vergütigung bes Schornsteinbrande bam vom 14ten November 1809. | 29 — 14 — 1 —                            |
| - , | 5) eine Nachliquidation von bem Scheun                                |                                          |
| ٠   | Nauen vom 28sten December 1809.                                       | 37 — 12 — s —                            |
|     | 6) zur Vergutigung des Brandschabens walde vom isten Januar 1810,     | 39 — 20 — 6 —                            |
|     | 7) jur Bergutigung des Brandschabens                                  | gu Gransee                               |
|     | vom 26sten Februar 1810.<br>8) zur Vergütigung des am 18ten Mai 1     | 90 — 1 — 3 —                             |
|     | einen Bligsfrahl an ber Scharfrichterei                               |                                          |
|     | now verursachten Schadens                                             | 79 — 7 — 10 —                            |
| · · | 9) zur Vergütigung des Feuerschabens malbe vom isten Mai 1880.        | 363 — 20 — 9 —                           |
| ;   | 10) jur Bergutigung des Schornsteinbrande                             | es zu Potes                              |
|     | bam vom zten Mai 1810.<br>11) zur Bergutigung des Fenerschabens be    | 129 — 10 — / —                           |
|     | Junius 1810- abgebrannten Schneide                                    |                                          |
| • • | Wittpe Quellmann zu Görzke                                            | 600 — ; — ; —                            |
| •   | pin vom 15ten Junius 1810.                                            | 159 — 1 — 2 —                            |
| •   | 13) jur Vergutigung bes Feuerschabens ju F                            | reienwalde .                             |
| •   | vom 19ten Julius 1810.<br>14) jur Vergütigung bes Feuerschabens zi    | 41 — 18 — ; —                            |
|     | vom 27sten Julius 1810.                                               | 9681 - 23 - 3 - 3                        |
|     | vom 25sten Julius 1810.                                               | Prenzlow                                 |
|     | 16) jum Erfat bes Feuerschabens ju D                                  | 13166 — 9 — 10 —<br>ranienburg           |
|     | vom 3ten September 1810.                                              | 54 — 16 — 4 —                            |
| •   | 17) jum Ersat bes Scheunenbrandes zu !<br>vom Josten September 1810.  | verenburg                                |
| . • | 18) jur Bergutigung bes Feuerschabens in                              | bem Lands                                |
|     | armenhause zu Strausberg vom 20sten De                                |                                          |
| =   | Borwerke bei Frankfurth vom 22sten Oct                                | br. 1810. 5008 — 1 — 1 —                 |
|     | 20) jum Ersas des Feuerschabens zu Pren<br>24sten Rovember 1810.      | How bom                                  |
|     | 24pm 5000mott 1010.                                                   | 634 — 17 — 10 —                          |
|     |                                                                       | Latus 36706 rd. 15 gr. 10 pf.<br>Transp. |
|     |                                                                       |                                          |
| •   | ·                                                                     |                                          |
|     |                                                                       |                                          |
| ,   |                                                                       |                                          |

|        | <b>—</b> 82 <b>—</b>                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Transport 36706 rtl. 15 gr. 10 rf.                                                                               |
| ė      | 21) zur Bergutigung bes Felleschabens zu Burg vom                                                                |
|        | 26sten December 1810. 3491 - 22 - 1 - 1                                                                          |
|        | 22) zum Ersaß des Feuerschadens zu Oranienburg vom 29sten Januar 1811.                                           |
|        | 29sten Januar 1811. 11 — 22 — 2 — 23) jur Bergütigung des Scheunenbrandes zu Potsbam                             |
|        | vom 7ten Marz 1811. (mit Borbehalt der naheren                                                                   |
| •      | Feststehung) 3379 — 7 — 7 —                                                                                      |
|        | 24) zum Ersan des Brandschadens zu Ziesar vom 4ten<br>April 1811. 2387 — 14 — 1                                  |
|        | 25) jum Ersat bes Brandschadens ju Potsdam vom                                                                   |
|        | ' 16ten Upril 1811. 122 — 15 — 4 —                                                                               |
|        | 26) zur Vergütigung des Brandschabens zu Mittens walde vom 27sten April 1811. 252 — 23 — 6 —                     |
|        | 27) dur Bergutigung bes Feuerschadens zu Ober-Lin-                                                               |
| _      | bow bei Mullrose vom 12ten April 1811. (mit                                                                      |
| -      | Vorbehalt der näheren Festsetzung) 494 — 4 — 1 —                                                                 |
|        | B. In der Neumark: 28) nach einer Nachliquidation fur ben Feuerschaden                                           |
| •      | zu Neu-Wedel vom Jahre 1805. 300 — : — . —                                                                       |
|        | 29) nach einer bergleichen fur ben Feuerschaden zu                                                               |
|        | Sommerfeld                                                                                                       |
|        | nannten Kirchen Muhle zu Berlinchen vom 26sten                                                                   |
| •      | September 1810. 652 — 14 — ; —                                                                                   |
|        | 31) zu Vergütigung des Feuerschadens auf dem Kams<br>mereis Vorwerke Unnenweide bei Neus Wedel vom               |
|        | 8ten Mai 1810. 2204 — 18 — 8 —                                                                                   |
| -      | 32) jur Bergutigung bes Feuerschabens zu Friedeberg                                                              |
|        | vom 17ten November 1810. 26 — 9 — 6 —                                                                            |
| • ,    | 35) zur Vergütigung bes Feuerschabens zu Custrin<br>vom 1sten November 1810. 1559 — 14 — 1                       |
|        | 34) zur Bergutigung des Feuerschadens auf bem Ram-                                                               |
|        | merei-Vorwerke Lipenze bei Drossen vom 4ten                                                                      |
|        | Upril 1811. (mit Vorbehalt näherer Festsetzung) 2200 — # _ # 35) Behufs ber städtischen Rendanten für Einziehung |
| • ,    | der Beiträge, Porto und andere Auslagen aller                                                                    |
|        | Art 2 pro Cent von der ausgeschriebenen Sum-                                                                     |
| •      | me, macht 1119 — 16 — ; —                                                                                        |
| i .    | macht 54935 — 4 — 5 —                                                                                            |
|        | Transp.                                                                                                          |
|        |                                                                                                                  |
| •      |                                                                                                                  |
| -<br>- |                                                                                                                  |

54935 rtl. 4 ar. 5 pf. Transport

Die Hauptverficherungs-Summe von den zur vereinigten städtischen Feuers Societät gehörigen Bes bauben beträgt für bas Jahr 1819, 40,308050 rtl. bavon ber oben bestimmte Beitrag von 3 gr. 4 pf. für das hundert macht

55983 - 9 - 8

Es sind mithin übrig: 1048 rtl. 5 gr. 3 pf. welche den bei den vorigen Ausschreiben zum Iten und 4ten Quartal 1802. übrig gebliebenen 340g rtl. 20 gr. 5 pf., zutreten, so daß die zur Samme lung eines eisernen Bestandes bestimmte Summe 4458 rl. 1 gr. 8 pf. betragt. Wegen Einziehung und Berechnung der erforderlichen Beitrage werden die Magistrate auf die fruberen Publicanda vom 26sten Rebruar und 18ten October

v. J. verwiesen, und ihnen hierdurch nochmals jur ftrengen Pflicht gemacht,

erstere bergestalt einzuleiten, bag:

bas iste Drittel ber Beitrage unfehlbar am iften Julius,

bas 2te Drittel am iften August und

bas lette Drittel am iften September b. J.

gur Stabte & Feuer . Societats . Raffe eingehet, wibrigenfalls gegen bie in Reft bleibenben Stadte und Magiftrate mit icharfen Beitreibungs Maafregeln verfahe ren merden mirb.

Die Auszahlung der Bergntigungen wird mit Rudficht auf den 6. 27. des Keuer: Societate: Reglements vom Zosten Mai 1810 geschehen, und zwar werden bie ben Abgebrannten zukommenden Bergutigungen nicht durch die Magistrate, sondern unmittelbar an die Abgebrannten selbst, gegen von den Magistraten atteffirte Onittungen gezahlt werben. In biefen von ben Magiffraten, unter ben Quittungen auszustellenden, und durch die Unterfchrift bes Burgermeiftere und ameier Magistrate, Mitglieder mit Beidruckung bes Stadtfiegele ju beglaubigen, ben Attesten, muß bescheinigt werden, bag die Quittung von dem Entschädigungs berechtigten ausgestellt ift, und bag berfelbe nach bem obgebachten 6. 27. bes Reglements die Zahlung erhalten fann. Die Bergutigungen fur beschabigte Reuers Inftrumente, und anderweitige kleine Liquidationen werden dagegen auf Quittuns gen der Magiftrate gezahlt, und muß die Ginnahme und Bermendung des Geldesin ber ertraordinairen Rechnung gehörig nachgewiesen werden:

P. 1066. Junius. Potsbam, ben 20sten Junius 1811. Policen Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Verordnungen des Ronigs. Kammergerichts. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Rammergerichtes Secretarien die No. 1. Befrigniß haben, auch wirkliche Contracte aufzunehmen, jedoch für die Kolge feste gefest worden ift, daß sie die bei ihnen sich meldenden Interessenten, wenn der

Gegenstand ber Berhandlung ein zweiseitiger Contract ist, an das Raminergerichts: Prafibium verweisen, ober felbft dem Prafibio Ungeige machen muffen, beffen Beurtheilung es bann überlaffen bleibt, ob Die Berhandlung einem Gecretario qu übertragen, oder ob ein Mitglied bes Collegii jum Commiffario ju ernennen fei-Berlin, ben Josten Mai 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß auf vorhergegangene Communication No. 2. bes Chefs ber Juftig mit ber Section im Finang = Ministerio fur Die birecten und indirecten Abgaben festgesett worden:

bag bei verkauflichen Ueberlaffungen von Bauergutern ber Berth bes von einem ober bem anderen Theile vorbehaltenen Altentheils, Behufs ber

Werthstempel : Bestimmung nicht mit in Unschlag zu bringen ift; monach sich die Untergerichte im Departement zn achten haben.

Berlin, ben 4ten Junius 1811.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der Candidat ber Chirurgie Dowlowsty murde ben 21ften v. D. ale ausübender Wundarzt und Geburtshelfer zu Nauen approbirt.

Der Lehrer am Friedrich Wilhelms Symnasium ju Berlin Grell murbe

ben Josten v. M. als Rector bei ber bortigen Garnisonschule angestellt.

Der Seminarist Schiebel wurde an demselben Lage als Adjunct: Schullehrer und Rufter ju Saarmund angestellt.

#### Vermischte Nachrichten. Candidaten Eramen.

Am 7ten d. M. wurden pro ministerio framinist und zu Pfarrstellen pras fentabel befunden:

1) Der Candidat Johann Friedrich Stechow. 2) Der Candidat le Petit zu Konigs , Wusterhausen.

3) Der reformirte Candidat Johann Friedrich Regler zu Berlin.
4) Der reformirte Candidat Ernft Gottfried Boeszermenn zu Berlin.

5) Der reformirte Candidat Gonner.

# Amts - Blatt

Det

## Königlichen Churmarkschen Regierung.

## No. 11. —

Potedam, den 28ften Junius 1811.

Verordnungen der Röniglichen Churmarkschen Regierung.

- No. 1. Son ben betreffenden Behorden ift folgendes bei Einziehung und Berrech, nung ber lurus, Steuer fur das erste halbe Etats, Jahr pro 1811. und fur jedes folgende zu beobachten.
  - 1) Die Uufnahme ber steuerbaren Gegenstande geschieht nach ben bieber befannt gemachten Grundsagen
    - a) für bas platte land burch bie Berren lanbrathe.

Die Aufnahme, Liften find nach ben Bezirken ber in ben Kreisen befindlichen land, Konsumtions, Steuer, Uemter zu ordnen. Sie muffen ben Wohnort, Namen bes Steuerschuldigen, den Gegenstand und Betrag der Steuer enthalten. Sie sind ben land, Konsumtions, Steuer, Uemtern zur Einziehung der verzeichneten Steuern, und zwar unfehlbar allerspätestens bis zum 15 ten September und 15 ten März zuzustellen.

In denselben Terminen ist eine summarische Nachweisung von dem zu erwars tenden Betrage der turus. Steuer an die Regierung von den herren tandrathen und Kreis-Directorien einzusenden.

- b) Die Aufnahme ber lurus, Stener, Gegenstände in ben Stabten, fo wie zugleich die Gingiehung ber Steuer, geschieht durch die Magi, strate. Bon diesen muß in vorgedachten Terminen ebenfalls die Aufnahme ber Steuer, Gegenstände beendigt und ber Regierung ber Betrag ber Steuer summarisch angezeigt sein.
- 2) Die Einziehung der städtischen lurus Steuer muß von dem Magie firat spätestens Ende Septembers und Marz beendigt und der Betrag unfehle bar den 15ten des darauf folgenden Monats an die Accise, Russe des Orts abgeliefert sein.

Mach biefer Ablieferung bat ber Magistrat bas Bebe-Register, mit ber Quits tung bes Accife, Umte belegt, an die Regierung jur Revision einzuschicken.

Die Einziehung ber landlichen Lurus. Steuer liegt ben Ronfum, tions. Steuer Aemtern für ihren Bezirk nach den von den herren Landrathen und Rreis. Directorien erhaltenen Aufnahme, Liften ob.

Bis jum 15cen October und 15ten Upril jeden Jahres muß biefe burchaus beendige fein.

Samtliche Ronfumtions Steuer-Uemter haben so wohl die felbst eingezogenen landlichen, als die von den Magistracen abgeliefert erhaltenen statischen Lurus, Steuer Belder hiernachst fofort an die Regierungs Saupt Kaffe einzusenden.

Die Bebe-Register über die landliche lurus Steuer find von ben Konfumstions Steuer Uemtern, belegt mit der Quittung der Regierungs Baupt Raffe, ohne Unstand bei der Regierung gur Revision einzusenden.

Hiernach haben sich fammtliche Berren landrathe, Magistrate und Konsumtions Steuer Uemrer ber Churmark genau zu achten, und werden biese Behorden ermahnt, ben vorliegenden Gegenstand mit forgfältiger Aufmerksamkeit zu bears beiten, insbesondere sich die vorgeschriebenen Term ne genau zu merken, da von uns jede Bersaumung nachdrücklich geahndet werden wird.

4, 232. Mai. Potedam, den 22sten Jupius 1811. Abgaben Deputation der Churmarfichen Regierung.

Mit Bezug auf die Circular Berfügung vom 13ten Februar c. und auf bie unterm 3ten d. M. durch das Umteblatt No. 8. bekannt gemachte Berfügung werden sammtliche Polizeis Behörden angewieser, unter jeder vorschriftsmäßig einzureichenden Liquidation der Bergütigungsgelder für das zu den Reisepassen ganz unvermögender Versonen adhibirte Stempespapier noch besonders zu bezeugen:

baß bie Daß Empfduger bie 2 Gr. fur Stempelpapier zu erlegen unver-

mogend geweffu find.

No. 2.

Wer jum legten August legten November, legten Rebruar und legten Mai eines jeden laufenden State Jahres bergfeichen Lignidationen für die abgelaufenen Quartale nicht eingereicht, und die Liquidationen nicht in vorschriftsmäßiger Form eingerichtet hat, erhalt keine Bergütigung.

Die Liquidationen solcher Bergutiaungen fur bas leste Quartal bes abgelaussennen Erats Babres 1844 werden bie jum letten Julius c. erwartet. Spatere werden nicht angenommen. Unzeigen über feine dergleichen Stempel Auslagen, deren schon einige eingegangen sind, find ganz überflufffa.

A. 2546. Junius. Potedam, bem 23ften Junius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarffchen Regierung.

No. 3. Auf die nicht ungegründete Beschwerde einiger einheimischen Starke, und Puber-Fabrikanten, daß die auf der fremden Starke und dem Puder ruhende Konssuntions, Accise, Abgabe von 1 Athlr. 12 gr pro Centner geringer sei, als dieses nige, die das einlandische Fabrikat dieser Art bei Versteuerung des Weizens à 12 gr. pro Scheffel zu tragen habe, ist hohern Orts beschlossen worden, daß von aller eingehenden fremden Starke und dem Puder, außer der bereits bestimmten Konssuntions, Abgabe, annoch ein Eingangs, Joll von einem Thaler pro Centner Brutto erhoben werden soll. Dem Publikum wird solches zur Nachricht, den Accise, und Zoll, Amtern der Churmark aber zur Achtung bekannt gemacht.

A. 3256. Mai. Potedam, ben 23sten Junius 1811. Ubgoben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Damit die land Bezirks Einnehmer sich mehr als bisher dem außern Dienst widmen können, und sie Zeit gewinnen, die Mühlen, Brantweinbrenhereien und Brauereien außerhalb ihres Wohnortes zu revidiren, und sowohl die Konsumtions, Steuer, Aufsehrer'als Dorfs Einnehmer in ihren Dienstverrichtungen zu kontrollis ren, ist höheren Orts beschlossen worden, daß die Bezirks Einnehmer, auf so lange die einstweilige Suspension des Blasenzinses für das platte tand dauern wird, ihre Dienststunden im Wohnorte bloß an den Vormittagen, und zwar im Soms mer von 7 bis 11 Uhr und im Winter von 8 bis 12 Uhr halten, dagegen die Nachmittage zu dem außeren Revisions Dienst verwenden sollen. Ist indeß ein Bezirks Einnehmer auch an einem Nachmittage einheimisch, so versteht es sich von selbst, daß er dann die Steuerschuldigen absertigen und expediren muß. Tritt der Fall ein, daß auch an Vormittagen seine Ubweschheit nochweudig ist, so wird statt seiner, jedesmal ein Konsumtions Steuer Unsseher die Steuerschuldigen absertigen.

Sammtliche betreffende Beborden haben fich hiernach zu achten, und wird bies bem fteuerpflichtigen Publikum zur Rachricht und Achtung bekannt gemacht, bamit niemand zu Beschwerden veranlaßt wird, welcher an den Nachmittagen

nicht abgefertigt werden follte.

A. 3012. Junius. Potsbam, den 23sten Junius 1811. Abgaben, Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 5. Die Ronigliche Section im Finang. Ministerio für directe und indirecte Abs gaben hat und ein Schema zu den jahrlichen land. Konsumtions Steuer Rech, nungen zufertigen lassen. Da dasselbe aber nur eine complette Jahres. Rechnung eines landlichen Konsumtions Steuer Umts enthält, und mithin wegen Berech, nung der Lancieme der städtischen Konsumtions Steuer Beamten darin kein Beisspiel aufgestellt sein kann, so wird ein solches hier nachgeholt.

Angenommen, daß das betreffende Umt ein stadtisches land = Romfumtions, Steuer, Umt ift, so wird der Ausgabe, Titel III. Pag. 16. wie folget, anfangen:

Y.

#### A. Tantieme.

|                                                                                                                  |                                                         | 1 1 5 111 6.               |                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| I. Den Offici                                                                                                    | ianten bes Kon                                          | fumcions = E               | Steller . Amts.    |                                     |
| Die Brutto . Einnahme bat                                                                                        | betragen .                                              | •                          | 10531 riblr.       | 8 gr. 6 pf.                         |
| Davon geben ab:                                                                                                  | ,-                                                      |                            | •                  | •                                   |
| 1) Die vorjabrigen Beftant                                                                                       | be mit 6rtl                                             | r. 4 ar. spf.              | <u> </u>           |                                     |
| 2) ber Straf , Ueberfchuß                                                                                        |                                                         |                            |                    |                                     |
| 3) die Cantieme ber Dor                                                                                          |                                                         |                            | •                  |                                     |
| nehmer mit .                                                                                                     |                                                         | 2-1-                       |                    |                                     |
| 4) bie Burudgablungen                                                                                            | 2 —                                                     |                            |                    |                                     |
|                                                                                                                  |                                                         |                            | - 25 <b>3</b>      | 7-1-                                |
|                                                                                                                  |                                                         |                            |                    |                                     |
| Es bleiht also Me                                                                                                | tto & Ginnahme                                          | _                          |                    |                                     |
| Es bleibt also Re-                                                                                               |                                                         |                            |                    |                                     |
| und von biefer beträgt bie                                                                                       | Cantieme ju 2                                           | pro Cent                   | 10278 rift.        | 1 gr. 5 pf.                         |
| und von dieser beträgt die überhaupt                                                                             | Cantieme zu 2                                           | pro Cent                   | 10278 rifr.        | 1 gr. 5 pf.                         |
| und von diefer beträgt die überhaupt Da bas Maximum berfelbe                                                     | Eantieme zu 2<br>n jedoch nicht                         | pro Cent                   | 10278 rift.  205 — | 1 gr. 5 pf.                         |
| und von diefer beträgt die<br>überhaupt . Da das Maximum berfelbe<br>übersteigen barf, jo tonne                  | Eantieme zu 2<br>n jedoch nicht<br>n auch nur in U      | pro Cent<br><br>usgabefomm | 205 —<br>100 —     | 1 gr. 5 pf.<br>13 — 6 —             |
| und von dieser beträgt die überhaupt. Da das Maximum berselbe übersteigen darf, so konne 1) für den Einnehmer N. | Eantieme ju 2 n jeboch nicht n auch nur in U N. Zel mit | pro Cent<br>usgabe fomm    | 205 —<br>100 —     | 1 gr. 5 pf.<br>13 — 6 —<br>16 — , — |
| und von diefer beträgt die<br>überhaupt . Da das Maximum berfelbe<br>übersteigen barf, jo tonne                  | Eantieme ju 2 n jeboch nicht n auch nur in U N. Zel mit | pro Cent<br>usgabe fomm    | 205 —<br>100 —     | 1 gr. 5 pf.<br>13 — 6 —             |

#### II. Den Dorfe-Ginnehmern u. f. w.

Der IIIte Unhang Pag. 37. ift zu solchen Ausgaben bestimmt, welche z. B. für Reparaturen, für Anschaffung neuer Dienst, Utensilien u. s. w. zur Berausgabung auf die Regierungs : Haupt = Kasse angewiesen und durch die betreffenden Special-Kassen gezahlt werden. Während des Jahrestaufs sind alle solche Zahrungen, welche die Ueinter von der Haupt Kasse entweder daar erhalten, oder welche auf ihre Ueberschüsse angewiesen werden, in das Deposition Register und zwar auf ein eigenes Folium zu notiren. In den monatlichen Ertracten werden sie dergestalt auf der letzten Seite aufgeführt, daß gleich zu übersehen ist, was im taufe des Monats angewiesen, was davon gezahlt und wie viel davon etwa noch übrig ist.

Der verbliebene Bestand muß in die folgenden Ertracte bis jur volligen Ablofung übertragen werden. Alles dies ift darum nothig, damit jede Bermischung

mit ben currenten Ginnahmen und Ausgaben vermieden wird.

So wie nun die Muster, Rechnung, wovon im vorstehenden die Rebe ist, auf ein ganzes Jahr angelegt ist, welche für die Julge à imo Juni 1811 jur Richtschnur dient, eben so mussen für die fünf Monate die jest laufenden Jahres vom Januar bis incl. Mai 1811 befondere Stud Rechnungen angesertigt wer, ben, und wir lassen die Jahres, Rechnung mit den Ausfüllungen von Beispielen, um den Urmtern die Anferrigung der Rechnungen recht deutlich zu machen, die fünsmonatlichen Rechnungen aber dergestalt abdrucken, daß sie von den betreffen, den Alemtern ausgefüllt merben mussen.

Von der ausgefüllten oder Mefter Rechnung mirb jedes land Konfumtions. Steuer Umt ein Eremplar, von ben funfmonatlichen Stud' Rechnungen vom

isten Januar bis Ende Mai 1811, aber brei Eremplare, sobald sie abgebruckt sind, per Couvert erhalten. Die letteren bienen für jedes Steuer Umt jur Unsfertigung ber Rechnung für gedachten Zeitraum, und zwar

zur Roncept . Redinung,

welche in jedem Fall vor Ablauf des Monats Junius allhier eintreffen muß, zu den beiden Reinschriften.

Diese werden alebann erft von den Aemtern angefertigt, wenn fie bas von ber Kalfulatur reviditte Koncept mit dem Revisions Protofolle jurud erhalten haben, und fammeliche Kalfulatur Monita erledigt worden find.

Bom Eingang des revidirten Koncepts bei den Aemtern angerchnet, muffen von felbigen alle drei Rechnungs Eremplare innerhalb vier Wochen schlechterdings

bei uns wieber eingetoffen fein.

Das Kalkulatur, Revisions, Protokoll wird mit der Beantwortung des Biens banten versehen, den Rechnungen beigefügt. Der späteste Termin, an welchem bie Rechnungs, Munda bei uns eingetroffen sein muffen, ift der 31ste August, und wenn folcher nicht eingehalten wird, verfällt der Rendant in einen Thaler unerläßlicher Strafe.

Uebrigens haben bie land Begirfs Rendanten mit ber Einnahme für einland bifche Tabafsblatter, Runkelrubenguder und Sirop, Eichorienwurzeln und

landwein vor der Hand nichts zu thun.

Die Tariffage fur Brantweinschroot find in ben für 1849. abgedruckten Reche nungs, Formularen offen gelaffen worden, und haben die Nendanten die wirklich

erhobenen mit der Feder auszufüllen.

Wenn in ben gedruckten Rechnungs Formularen eine Seite zu ben vorfommenden Eintragungen nicht zureicht, wie dies Pag. 16. 26. 27. der Fall sein wird, so muß ein Bogen Papier eingeheftet, und auf selbigem die erforderlichen linien mit der Feder gezogen werden. Enge in einander zu schreiben in Rechnun, gen, ist unschiedlich und muß vermieden werden.

Cammeliche lande Ronfumtions. Steuer- Uemter baben fich biernach ju achten.

A. 3161. Maf. Potebam, den 25sten Junius 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung-

No. 6. Zum Aufbau des Pfarrhauses zu Baudach in der Erossenschen Superinten, dentur ist vom Königlichen Departement für den Kultus und öffentlichen Untersticht, wegen Unvermögens der Eingepfarrten, eine allgemeine Kirchen, Kollekte bewilligt worden. Sämmtliche Herrn Superintendenten und Pfarrer in der Ehurs mark (die Siddte Berlin und Frankfurth ausgenommen) werden daher angewiesen, die Ankundigung und Einsammlung der Kollekte zu veranstalten, und die auffoms menden Gelder wie gewöhnlich binnen 8 Wochen an die hiesige Kollekten, Kasse einzusenden.

C. 340. Junius. Potsbam, ben 24sten Junius 1811.
Geistliche und Schul-Deputation ber Churmarkschen Regierung.
Sammte

| Datum ber | Rummer der | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                      | Nummer<br>definitéblatts. | Seirmath<br>bestundbletts |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Mug.      | ĺ          |                                                                                                                                                    |                           | <del></del>               |
| 17        | 4          | Wegen ordentlicher Führung ber Zettelberechnungen bei den Accifes, Bolls und Consumtionosteuer= Nemtern                                            | 19                        | 150                       |
| 19        | 5          | Begen Bezahlung ber Accife = und Bollgefalle von ben Materialien fur bie                                                                           | '9                        | 150                       |
| 70        | 6          | Porcellanmanufaktur in Berlin . Begen Gersteuerung bes Buchweigens zur Brandtweinfabrikation und ber                                               | 19                        | 15t.,                     |
| 19        | ۱۱         | Schrootsteuer vom Nafer                                                                                                                            | 19                        | 151                       |
| 19        | 7          | Begen Aufhebung der Berfaffung des Stettiner Beinhandels und Behand-                                                                               |                           | · ·                       |
| 20        | 8          | lung ber von bort eingehenden Beine<br>Wegen Einführung von & Scheffel Quittungen bei bem zum Bermahlen be-                                        | 19                        | 151                       |
|           |            | ftimmten Weizen und beim Gerftenmalz                                                                                                               | 19                        | 1 <b>5</b> 1              |
| 20        | 9          | Wegen der von den Consumtionssteuerauffehern auch auf benachbarte Be-                                                                              | 19                        | 152                       |
| 25        | 4          | Begen ber Tranfitogefalle von Berliner Blau, Reublan, Schmeite u. f. m.                                                                            | 20                        | 159                       |
| 26        | 5          | Begen Bigilang auf Die unverfteuerte Ginbringung bes fremben Brandtweins                                                                           |                           | 159                       |
| 30        | 5          | Begen Erhebung ber Accifes, Bolls und Consumtionssteuergefalle von den Cons                                                                        |                           |                           |
| Spt.      |            | lipenten . • • • • •                                                                                                                               | 24                        | 191                       |
| J         | 4          | Begen Bibimation ber Abschriften von Freipaffen ber Abgaben = Section                                                                              | 21                        | 167                       |
| 8         | 4          | Wegen besonderer Declaration bes zur Bearbeitung auf concessionirten Sand-<br>mublen bestimmten Getreibes                                          | 22                        | 176                       |
| . 8       | 1          | Begen ber von dem Abmahlen bes Getreibes nach ber Reihefolge gemache                                                                               |                           |                           |
| ••        |            | ten Ausnahme in Ansehung bes Mahlguts unter und bis zu einem Scheffel Wegen Aussuhr bes inlandischen roben ober Rollen = und Kraustaback, und      | 24                        | 189                       |
| 19        | 4          | ber bewilligten Bonification von 12 gr. pro Centner beffelben                                                                                      | 24                        | 191                       |
| 23        | 1          | Begen Ginsendung ber Consumtionoftener-Register fur bas erfte Quartal 1813                                                                         | 25                        | 197                       |
| 23        | 2          | Wegen bes wieder freigegebenen Bermahlens von ausländischem Getreide zu Mehl auf inlandischen, und inlandischen Getreides auf ausländischen Mühlen | 1                         | 7.05                      |
| 23        | 3          | Begen Behandlung der Borftabter nach Ueberweisung der Aders, Biesen-                                                                               | 25                        | 197                       |
| -3        | 1 "        | und Garten=,. wie auch Biebfteuer und Fixaccife von benfelben an Die Stabte                                                                        | 25                        | 197                       |
| 23        | 4 5        | Wegen der Tantieme von der Schrootsteuer-Einnahme                                                                                                  | 25                        | 198                       |
| 23        | 5 6        | Begen veränderter Dablen = Controlle                                                                                                               | 25                        | 198                       |
| 23        |            | Wegen ber burch bas fernere Finanzebict vom 7. Sept. v. I. veränberten Betteleinrichtung                                                           | 25                        | 200                       |
| 23        | 7          | Begen Bieberaufhebung bes Berbots ber Dand = und Rogmuhlen                                                                                         | 25                        | 202                       |
| 29        | i          | Begen des neuen Tarifs ber Consumtionsfteuer, Die von ben Dublenfabri-                                                                             | 1.                        |                           |
|           | 1          | faten, bem Bier, Brandtwein und Fleisch bein Eingang in die acciebaren Stadte zu entrichten ift                                                    | 25                        | 005                       |
|           |            | Cinote gu entercyten tie                                                                                                                           | 25                        | 1 , 203                   |
| Jul.      | 1          | II. Bau= und Chauffee=Sachen.                                                                                                                      | 1                         |                           |
| 7         | 20         | Wegen ber auf ben Grund von Acife = und Boll - Freipaffen nicht zu praten-                                                                         | 1                         |                           |
|           | 1          | birenden Chaussegeld-Freiheit                                                                                                                      | 13                        | 108                       |
| 14        | 10         | Wegen bes neuen Chauffeegelb = Tarifs                                                                                                              | 14                        | 114                       |
|           | į į        |                                                                                                                                                    |                           | Begen                     |

| Dafum ber | Rerordnungen. | Inhalt ber Berordnungen und Befanntmachungen.                                                                                                                   | Rummer<br>bee Amteblatts. | Seitengahl<br>besumteblatts |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|           | 11            | III. Domainen, und Forftfachen.                                                                                                                                 |                           | 7.97                        |
| Jul.      | 1             | Wegen bes nach Auflösung bes Bau= und Nutholz = Magazins zu Baffer in Berlin eingehenden Privat=, Bau=, Rut = und Brennholzes                                   | 13                        | ***                         |
| 25        | - 8           | Begen bee verbotenen Abflogens ber Stubben von ben gu Raff= und Lefes bolg Berechtigten                                                                         | 16                        | 101                         |
| Spt.      |               |                                                                                                                                                                 |                           |                             |
| 4         | 5             | Begen veranderter Organisation ber Domainenamter Boffen, Ronige = 2Bufterhausen und Gelchow .                                                                   | 23                        | 185                         |
| ~         |               | IV. gener : Sogietate : Sachen.                                                                                                                                 |                           |                             |
| Jul.<br>6 | . 19          | Erinnerung wegen Ginfendung ber fladtifchen Feuer = Societate = Catafter                                                                                        |                           |                             |
| 15        | 8             | Wegen ber Brandentichabigung bes Prebiger Titius gu Ruthnict                                                                                                    | 13                        | 108                         |
| 20        | 5             | Wegen der Brandentschadigung bes Schullehrer Rauhoff zu Wilmeredorff                                                                                            | 15                        | 119                         |
| - 13      |               | V. Geiftliche und Schulfachen,                                                                                                                                  |                           |                             |
| 19        | 4             | Begen ber bon ben Superintendenten ju erftattenden Ungeige über bas, mas gur Ausbildung ber Schullehrer geschehen ift                                           |                           |                             |
| 21        | 6             | Begen Bewilligung einer Kollecte jur Erweiterung und Reparatur bee Schulhauses ju himmelpforth .                                                                | 15                        | 118                         |
| 23        | 7             | Inftruction fur die Borfteber ber Lanbichulen .                                                                                                                 |                           | 119-123                     |
| 24        | 8             | Begen Prufung und Beftatigung ber Schullehrer                                                                                                                   | 15                        | 123                         |
| 24        | 9             | Wegen Bewilligung einer Rollecte jum Aufbau ber Rirche ju Seiffersborf in Schlefien                                                                             | 15                        | 124                         |
| 28        | 9             | Wegen ber einzureichenden Schulprogramme .                                                                                                                      | 16                        | 127                         |
| 28        | 10            | Begen ber von ben Predigern vor Ginwilligung ber Gerichtsbehorben nicht<br>ju ertheilenden Erlaubniß zur Beerdigung gewaltsamerweise umgefom-<br>mener Personen | 16                        |                             |
| Mug.      |               | man papara                                                                                                                                                      | 10                        | 127                         |
| 13        | 3             | Begen Portopflichtigfeit ber Ungelegenheiten, Die Die Guter einzelner Rirchen betreffen                                                                         | 18                        | 142                         |
| 24        | 2             | Begen Bekanntmachung bes Inhalts bes Amteblatts an Schulvorfteber und Lehrer                                                                                    | 20                        | 158                         |
| 27        | 7             | Begen ber Richtzulaffung jum Abendmal bor erfolgter Confirmation .                                                                                              | 20                        | 160                         |
| 27<br>28  | - 8           | Abegen ber bei Berheirathungen minderjahriger Personen vor der Proflamastion erforderlichen Genehmigung bes vormundschaftlichen Gerichts                        | 20                        | 160                         |
| 31        | 7             | Begen ber ben Lanbichnllehrern auch bei ben Cemeinheitsauseinanderfetun-<br>gen in Domainengutern jugutheilenden I bis 2 Morgen Land                            | 22                        | 177                         |
| Spt.      |               |                                                                                                                                                                 | 1                         |                             |
| 3         | 5             | Wegen ber stadtischen Schuldeputationen .<br>Wegen Ginschrankung des Zeitraums in den Advents = und Fastemvochen,                                               | 21                        | 167-172                     |
| - 1       |               | in welchen zu Copulationen eine befondere Konceffion erforderlich ift . Begen ber einzuführenden gebielten Fugbbden in ben Landichulftuben .                    | 22                        | 176                         |
| 5         | 6             | meften ber einfalndreuben Repienen Quboppen in ben Tunofchnienpen .                                                                                             | 22                        | 177                         |

.

| Datum der  | Nummer der<br>Berordnungen. | Inhalt ber Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                             | Rummer<br>bestimtsblatts. | Seitengabl bee Amteblatte. |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Sp<br>Sp   |                             | Wegen ber bisherigen Frankfurther Universitate = Stipenbien                                                                                                                               | 23                        | .184                       |
| 12         | 2 4                         | Wegen der Michaelis d. J. beginnenden Borlesungen auf der neuen Universfitat zu Breslau                                                                                                   | 23                        | 185                        |
| م.         |                             | VI. Gewerbe= und Lurus feuersachen.                                                                                                                                                       |                           |                            |
| Ju<br>29   |                             | Wegen der Lurusfteuer von Dienstboten in Gafthbfen und bei Bier= und                                                                                                                      |                           |                            |
|            |                             | Brandtweinschenkern Begen Befreiung ber Pumpensammler von der Lurussteuer .                                                                                                               | 12                        | 94                         |
| 20<br>- 30 | 0 8                         | Begen Gewerbefteuer der Muller, die mit felbft verfertigtem Dehl handeln                                                                                                                  | 12                        | 95<br>95                   |
| Si.        | 3                           | Wegen ber bei anzustellenden Klagen ober vorzunehmenden Sandlungen in Bezug auf ein Gewerbe bei den Juftizbehorden zu producirenden Gewerb-                                               |                           | _                          |
|            | 3 9                         | fceine                                                                                                                                                                                    | 14                        | 95                         |
|            | 3 9 4 10                    | Wegen freigegebener Bezahlung der Gewerbsteuer in Munze, wenn sie jahr= lich unter 10 Ihlr. beträgt                                                                                       | 12                        | 96                         |
| 1          | 2 2                         | Begen Untersuchung ber Gewerb = und Lurussieuer = Contraventionen burch<br>bie Policei = und Steuerbeborben und Einziehung bes Prozeffertrags burch                                       |                           | 90                         |
|            | 1                           | bie letteren                                                                                                                                                                              | 14                        | 110                        |
|            | 5 7                         | Begen bes Denuncianten=Antheils bei Gewerbsteuer=Defrandationen . Begen ber an die ju Raff= und Leseboly Berechtigten nur gegen Entsagung                                                 | 14                        | 113                        |
| ¥ :        | 6 5                         | Diefes Benefizes zu ertheilenden Gewerbicheine zum Rolghandel . Degen ber in den monatlichen Gewerbsteuer-Extracten mbglichft zu vermeis                                                  | 16                        | 126                        |
| 4          | 7 6                         | denden Aufführung von Bestand oder Borschuß Wegen Befreiung der Parochial=Schullehrer von der Gewerbsteuer, selbst                                                                        | 16                        | 126                        |
|            | 8 7                         | wenn fie nebenher Privatunterricht ertheilen .<br>Wegen ber durch die Gewerbsteuer aufgehobenen Abgabe an die Accisecassen<br>von den mit fremden Thieren 26. 20. herumziehenden Personen | 16                        | 127                        |
|            | ıg.                         | Wegen Ausbehaung ber Gewerbefreiheit auf die Raltbrennereien                                                                                                                              |                           | 127                        |
| • 2        | 9 12                        | Wegen der bei anzustellenden Rlagen und vorzunehmenden Handlungen in Bezug auf ein Gewerbe bei den Accife=, Boll= und Policeibehorden zu                                                  | 19                        | 153                        |
| į          | 8 6                         | producirenden Gewerbscheine                                                                                                                                                               | 20                        | 158                        |
| . 3        | 3                           | Der Lurussteuer für ihre jum Gewerbe erforderlichen Pferde und Bagen Wegen Cassirung der alten Gewerbscheine                                                                              | 20<br>21                  | 159<br>167                 |
| _          | pt. 6 3                     | Wegen der Lurussteuerfreiheit der Gutspachter auf die zur Wirthschaft be-                                                                                                                 |                           |                            |
| 3          | 0 2                         | mbthigten Jug = und Reitpferbe .   Wegen Berichtigung ber Luxussteuerreste aus bem abgelaufenen halben   Steueriahr                                                                       | 22                        | 176                        |
| 1          | 8 5                         | Megen Ablieferung der Gewerbsteuer auf die beiden ersten Quartale pro                                                                                                                     | 23                        | 134                        |
|            | İ                           | ***************************************                                                                                                                                                   | 24                        | 192                        |
| <b>t</b> . | 'i                          |                                                                                                                                                                                           | ,                         | VI, 3m                     |
| •          |                             |                                                                                                                                                                                           |                           |                            |

| Berordumaen        | Rummer der | Inhalt ber Berorbnungen und Befanntmachungen.                                                                                                                              | Rummer<br>Des Amtsblatts. | Seitengahl<br>bes Amteblatte. |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Jul.               |            | VII. Judenfachen.                                                                                                                                                          |                           |                               |
| 5                  | 18         | Wegen des zu verhutenden Migbrauchs, daß ausländische unvergleitete<br>Juden auf Abschriften von Gewerbscheinen inlandischer Juden Sandel<br>treiben                       | 13                        |                               |
|                    |            | VIII. Juftigfachen.                                                                                                                                                        | 13                        | 107                           |
| Jun.<br>27<br>Jul. | ŗ          | Wegen Anzeige der Chescheidungen im Jahre 1810                                                                                                                             | 13                        | . 108                         |
| ĭ.<br>8            | I          | Wegen Unschaffung ber Gesetssammlung bei ben Patrimonialgerichten .<br>Wegen ber in ben Justizamter=Sportulrechnungen nur auf gehörige Zah=                                | 14                        | 115                           |
| . 9                | 3          | lungsmandate in Ausgabe gn ftellenden nicht etatsmäßigen Posten .<br>Wegen Jeruntersegung des Alimentensages für die Gefängniß=Arrestanten                                 | 15                        | 124                           |
| 18                 | 1          | von 2 auf I Grofchen<br>Wegen Nichtzulassung der Auscultatoren zu Untergerichts = Bedienungen,<br>bei welchen die Rechtspflege von ihnen allein gefordert wird             | 13                        | 102                           |
| 20                 | 1          | Wegen des bei Chescheidungen mahrzunehmenden Interesse der Allgemeinen Wittiven = Berpflegunge = Unftalt .                                                                 | 17<br>18                  | 134                           |
| 25                 | 2          | Wegen der durch die Militairgerichte vorzunchmenden Bernehmung von Offizieren in Prozessachen                                                                              | 18                        | 143<br>144                    |
| 29<br>29           | I, 4       | Wegen des Fori der Injuriensachen zwischen Herrschaften und Gesinde .<br>Wegen Bollstreckung der Erecutionen gegen Preußische Unterthanen auf den                          | 19                        | 154                           |
| eruá.              | ,          | Antrag frember Partheien, imgleichen wegen Infinuation gerichtlicher Borladungen ad instantiam auswärtiger Behörden                                                        | 18                        | , 144                         |
| Nug.               | .5         | Wegen des von den Scharfrichtern anzuschaffenden, zur Bollftredung der fonstigen Strafe des Schwerdte erforderlichen Beile und Blocks                                      | 18                        |                               |
| ·I                 | 6:         | Begen ber in dem Derzogthum Warschau und Diebseits gegenseitig nieder- fchlagenen Prozesse wegen Aussuhr von Courant ober Ginfuhr von Scheide-                             | 10                        | 145                           |
| <b>5</b>           | 7          | munge .<br>Wegen des Udermartichen ritterschaftlichen Sypothetenwefens                                                                                                     | 18<br>18                  | 145<br>145                    |
| 8                  | 2          | ABegen verschiedener in Anfehung des Spoothetenwesens von der Ordens-<br>regierung zu Sonnenburg an das Kammergericht übergegangenen Guter                                 | 19                        | 154                           |
| . 19               | I          | Begen ber von den Justigbeamten einzusendenden Beitrage gum Subleva-                                                                                                       | 20                        | 162                           |
| . 29<br>30         | 1<br>2.    | Wegen Beschleunigung ber Eriminaluntersuchungen Wegen Affervation ber bon Auslandern bei hiefigen Gerichten niedergelegten                                                 | 22                        | 179                           |
| Spt.               | .          | Teftomente                                                                                                                                                                 | 22                        | 179                           |
| 2                  | 3          | Begen der von den Criminalbehorden dem Berliner Polizei = Prafibio zu ge=<br>benden Nachricht von den Criminal = Untersuchungen                                            | 22                        | 179                           |
| Iųl.<br>25<br>Vug. | 3}         | IX. Med bici nal = Sachen.<br>Begen ber zur Aufnahme in das Potsdamsche Wilitair=Baifenhaus erfor-<br>berlichen Nachweisung ber überstandenen Baccination oder nathrlichen |                           | -17                           |
| 31                 | 4J<br>3-   | Poden<br>Wegen Rettung Scheintobter, Berungludter, besonders Ertrunkener                                                                                                   | 18                        | 142. 14.<br>133<br>Wege       |

| Berordnungen | Nummer der<br>Berördnungen. | Inhalt ber Bererbnungen und Befanntmachungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nummer<br>bee Amtsblatte | Seitengahl<br>besumteblatte |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 26           | 11                          | Begen ber mit bem Eau de Cologne nicht mehr auszugebenden markt- fchreierischen Gebrauchezettel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                       | 161°                        |
| Sept<br>7    | 8                           | Begen ber gur Berhatung bes Ausschlachtens von ungefundem Gleisch und<br>bes Ginbringens beffelben vom platten Lande in die Stadte vorgeschriebenen<br>Maagregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                       | 178                         |
| 12           | 6                           | Begen bes Milgbraudes ber Thiere und ber beshalb nothigen Borfichtes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23                       | 185—188                     |
| Jul.         | 1.                          | X. Militair = Invaliden = und Borfpann = Sachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                        |                             |
| 7            | 14                          | Begen ber Sterb - Atteffe bei Tobeefallen von Invaliden und ber fur bie- felben unentgeldlich anzuweisenden Begrabnifftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                       | 105                         |
| 8            | 15                          | Wegen Unwendung bes neuen Gervis-Regulative auf cantonnirende Trups pen und ber von biefen zu machenden Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13                       | 105                         |
| 9            | 16                          | Begen ber Rationefage fur Die Greng = Commandos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13                       | 106                         |
| 9            | 17                          | Begen der nur den Garnisonchefs zc. zustehenden Befugnif, Militair = Com=<br>mandos zu Transporten zu beordern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                       | 106                         |
| Lug.         | 1                           | Wegen ber von ben Landrathen anzuzeigenben freiwilligen Unternehmer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | **                          |
|              | 2                           | Borfpann : Fuhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                       | 145                         |
| 29<br>Sept   | 1                           | Begen Borfpann= Freiheit zweier Pferbe ber Kreis = Phyfifer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21.                      | 165                         |
| 2            | 2                           | Begen Beigiehung ber Erimirten jum Borfpann und Musichreibung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                             |
|              | 2                           | Borfpann = Bedarfs . Begen Bergutigung ber fur bas Militair ju ftellenden Boten und Begweifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                       | 165                         |
| 15           | 8                           | Wegen ber Brotforn = und Fourage - Lieferungen fur das Militair .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                       | 193-196                     |
| Jul.         |                             | XI. Polizei = Sachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                        |                             |
| 12           | 1                           | Begen ber Urfprunge = Attefte bei Berfendung inlanbifder Manufactur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 100                         |
| 26           | 11                          | Waaren ins Ausland<br>Wegen Reduction der Hutungs = und Debungstermine auf die Jahrstage des<br>Gregorianischen Kalenders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                       | 109                         |
| 29           | 12                          | Begen Erneuerung der Berordnungen gegen das freie herumlaufen ber Sunde, besonders auf dem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16                       | 128                         |
| Aug.         | 10                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | 5.50                        |
| 3            | 1                           | Wegen Unzeige ber Mublen, in welchen die Mublenmaagen noch nicht ansgeschaft find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                       | 103                         |
| 3            | 2                           | Bogen der Urfprunge - Attefte fur Die nach Frankreich zu verfendenden Baaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17                       | 133                         |
| 13           | .5                          | Wegen der Zaren in den Gafthofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18                       | 143                         |
| 16           | 11                          | Wegen Ginrichtung ber Muhlenwaagen und Gewichte Wegen ber ben Bauhandwerfern nicht zu gestattenden Anthorisation ber Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                       | 153                         |
| 18           | 2                           | fellen, fich auf ihren Namen Arbeit ju fuchen Begen Wicherherftellung bes Mung = Berifications = Bureaus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19                       | 153                         |
| 23           | 9                           | Begen Berbote ber Sahmenficherei und Offenhaltung der Abzugegraben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                       | 149                         |
| 4            | Í                           | Begen Cenfur und Stempelung ber gebrudten Lieber, Pamphlete ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                       | 157                         |
|              | (4)                         | outside and with a substitute of the little of the state |                          | Begen                       |

| Dafum ber<br>Berordnungen, | Nummer der<br>Berordnungen. | Inhalt ber Bererdnungen und Betanntmachungen.                                                                                                                                              | Rummer<br>des Amtsblatts | Seitengahl<br>bebamitblatts. |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 28 28                      | 11                          | Wegen Beranlaffung' bes Abbaues und ber Special = Separation; bei allen intenbirten Reubauten ber Rufticalbesiger                                                                          | 20                       | 161                          |
| Sep.                       | 1                           | Wegen der in Unsehung des Emigrations : Confenses, des Abfahrtogelbes und Abschoffes ju beobachtenden Borschriften .                                                                       | 22                       | 173                          |
| Jul.                       | 1                           | XII. Rechnungs = und Raffen = Sachen.                                                                                                                                                      |                          |                              |
| 3                          | 3                           | Wegen Einsendung der Rechnungen von den Domainen-Aemtern und Ber- rechnung der zum Compensationsfonds gehörigen Reste Begen der bei Compensation von Abgaben-Resten nur mit 10 Prozent Ab- | 12                       | 94                           |
| 100                        | 1                           | jug anzunehmenden Bons über rudffandige Gehalter                                                                                                                                           | 12                       | . 94                         |
| 6 20                       | 12                          | Begen ber von ben Magistraten einzusendenden extraordinairen Rechnungen pro 1817<br>Begen Sicherung ber Raffen in Unsehung ber au porteur laufenden Cau-                                   | 13                       | 104                          |
| 70                         |                             | tione = Documente bei Ausfertigung ber neuen mit Coupons verfebenen Staatefchulbicheine .                                                                                                  | 15                       | 117                          |
| 29                         | 2                           | Begen Compensation ber Buschufigelber ju ben Pferbelieferungefoften aus bem Jahre 1805                                                                                                     | 16                       | 126                          |
| Sep.                       | 6                           | Begen Einreichung ber ertraordinairen Rechnungen pro 1877 und ber ben=<br>felben beizufügenden Utteffe der Regierungs = Raffe                                                              | 24                       | 192                          |
| 8                          | 1                           | Begen Compensation ber Pacht = und Abgaben = Rudftaube mit Forberun= gen an bffentliche Raffen                                                                                             | 23                       | 182-18                       |
| 23                         | 7                           | Begen bes unter ben Penfionequittungen pro October zu vermerkenden 211-<br>tere ber Penfionaire                                                                                            | 24                       | 192                          |
| Jul.                       | - 1                         | XIII. Allgemeine Regierungs : Cachen.                                                                                                                                                      |                          |                              |
| 1                          | 1                           | Wegen Registrirung jeder in dem Umteblatt erschienenen Berordnung in die betreffenden Acten der Unterbehorden                                                                              | 12                       | 93                           |
| 21 27                      | 2                           | Begen Portofreiheit der Abgaben = Sachen Begen ber ben Landrathen ju machenden Anzeige von Ungladefallen in den                                                                            | 15                       | 117                          |
| Sep.                       |                             | Rreisen                                                                                                                                                                                    | 16                       | 125                          |
| 7                          | 2                           | Wegen Abfaffung und Ginreichung ber Berichte an die Abnigl. Kurmartsche Regierung                                                                                                          | 22                       | 174                          |
| Jul.                       | ,                           | XIV. Stabte: Sachen.                                                                                                                                                                       |                          |                              |
| 30                         | 3                           | Wegen ber außer ber Procentabgabe von den Officianten nicht zu fordernden besondern ftadtischen Kriegesschulden=Beitrage                                                                   | 16                       | 126                          |
| Mug.<br>24                 | 10                          | Begen ber bei Trennung ftabtischer Rabicalien und Pertinenzien nicht mehr erforberlichen Genehmigung ber Ronigl. Regierung                                                                 | 20                       | 161                          |
| ° .                        | . 1                         |                                                                                                                                                                                            |                          | Begen                        |

| Dafum ber Berordnungen- | Rummer der<br>Berordnungen. | Inhalf ber Betordnungen und Befanntmachungen.                                                                 | Rummer<br>des Amtsblatte. | Seitengabl - |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Jul.                    |                             | XV. Stempel : Sachen.                                                                                         |                           | , n          |
| Jui.                    | 2                           | Wegen bes nicht zu erlegenden Werthftempele, wenn einer Rlage por bem                                         | 1 : 1                     | 1.7-3        |
|                         | 8.1                         | Inftructionstermine wieder entjagt worden                                                                     | 14                        | 115          |
| 10                      | 10                          | Begen Berfchreibung ber Stempelmaterialien von ben Special = Depots                                           | 13                        | 103          |
| 12                      | 3                           | Begen ber vierteliahrlichen Nachweifungen über bas ben Poftamtern erfor-                                      | 1 1                       |              |
|                         |                             | berliche Zeitunge - Stempelpapier Begen ber bei bei ben Cautionebeftellungen ber Land - Confumtione - Steuer- | 14                        | 110          |
| 25                      | 2                           | Begirte-Ginnehmer ju adhibirenden Stempel .                                                                   | 17                        | T25          |
| Aug.                    |                             | Solution Chinade and Assessment Citalipes                                                                     | 1                         | .135         |
| 16                      | 1                           | Begen Stempelfreiheit ber Quittungen und Rechnungen in Gervis- und                                            | 1 1                       | 9            |
|                         |                             | Einquartierunge = Ungelegenheiten                                                                             | 19                        | 149          |

# Amts = Blatt

ber

## Koniglichen Churmarkschen Regierung.

|      | N | 0. 1 | 2.       |     | •  |
|------|---|------|----------|-----|----|
| ~~~~ |   |      | ·····    | ii- | ~~ |
|      |   |      | Quiling. |     |    |

### Allgemeine Gefenfammlung.

## No. 16. enthält:

- a. bas Konigliche Edict, die Ermäßigung bes Ausfuhr Imposts fur Wolle von 2 Riblr. pro Stein auf 4 Gr. betreffend, vom 6ten,
- b. bas Edict, das Berbot der Einfuhr aller Baumwollen-Fabrikwaaren aus dem Konigreich Preußen in die übrigen Koniglichen Provinzen betreffend, vom 13ten,
- c. ben Königlichen Befehl, baß kunftig nicht auf Tobesstrafe bes Schwertes, sondern auf die des Beils erkannt werden soll, vom 19ten,
- d. die Verordnung, betreffend die Aufhebung bes allgemeinen Indults vom 20 sten,
- e. das Edict wegen Beraußerung der Domainen, Forsten und geistlichen Guter vom 27sten b. M.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkichen Regierung.

No. 1. Sammtliche, zu dem Ressort der unterzeichneten Regierung gehorenden Beschörden, vorzüglich die Accises Zolls und Land Konsumtions Steuers Alemter, werden hierdurch angewiesen, jede, in dem Amtsblatt erscheinende Verfüsgung zu den betreffenden Acten zu registriren, welches blos durch Bemerkung des Jahrgangs, der Nummer und Seite des Amtsblatts, wo dieselbe zu sinden ist, ferner des Datums und kurzen Inhalts der Verordnung selbst zu geschehen braucht, da dies theils zur Vollständigkeit der Acten, sheils zur Erleichterung des Gebrauchs des Amtsblatts, ehe ein Jahrgang beendigt, und ein Inder darüber vorhanden, wesentlich nothwendig ist.

P. in pleno 472. Junius. Potsbam, den isten Julius 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

Da bie gegenwartige Organisation ber Regierunge . Caffe es burchaus erfor No. 2. bert, baß fammtliche Rechnungen im iften Quartal bes Ctate Jahres eingeben; fo werden fammtliche Domainen - Memter ber Proving aufgeforbert, Die ordinaire, extraordinaire und Arrerage = Rechnung pro 1879 spatestens bis jum iften August b. J. einzureichen, ober fofort landreutertiche Erecution ju gewärtigen. Nach Bestimmung bes Compensations & Ebicts vom 27sten Januar b. J. geboren von sammtlichen Aemtern ohne Ausnahme die Ruchtande aus dem Jahre von Trinit. 1870 vom iften Februar ab, auch jum Compensations Fonds. Was von diesen Resten bis zu diesem Lage zur Regierungs Caffe abgeführt worden, muß in ber ordinairen Rechnung nachgewiesen werden, das alsbann noch bleibende Quantum aber in der Arrerage Rechnung übertragen werden; und damit eine Uebereinstims mung mit der Regierungs . Caffe bewirkt wird, fo ift lettere angewiesen, jedem Umte anzuzeigen, wie viel von biefen Reften in ber orbinairen Rechnung ale ein jur gedachten Caffe abgeführter Ueberschuß aufgeführt und berechnet merden muffe. Das alsdann bleibende Quantum muß dann als Debet in der Arrerage : Rechnung übertragen merben.

F. 729. Junius. Potsbam, ben 2ten Julius 1811. Ronigliche Churmarksche Regierung.

Dem Publicum wird hierburch befannt gemacht, daß bei ben Bahlungen, welche nach bem Ebict vom 27sten Junuar b. J. auf die Ruchftande bis jum Rabre 1810. burch Bone uber rudftanbige Gehalter geleiftet werben, biefe letteren nicht auf die volle Summe, worauf fie lauten, sondern nur mit Abzug von 10 pro Cent. angenommen werden fonnen, weil unter ben Summen, auf welche sie lauten, auch die Zinsen bis jum Jahre 1814. begriffen find. F. in pl. 1042. Junius. Potsbam, ben 3ten Julius 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

Solche Dienstboten, beren sich Bier : und Branntweinschanker bei einem be-No. 4. beutenden Umfange ihres Gewerbes lediglich jum Ausschanken bedienen, find von ber Lupus Gteuer auszunehmen, nicht aber, wenn fie hauptsachlich zu Dienfte verrichtungen für die herrschaft gebraucht werden. Eine gleiche Bewandniß hat es mit dem Gefinde in großeren Gafthofen bei einer bedeutenden Familie des Gafte wirths, welches nicht steuerfrei ift, wenn es augenscheinlich ift, daß es nicht zur Bedienung ber Gafte, sondern zur Bedienung ber Berrichaft allein blent. Potebam, ben 29ften Junius 1811. A. 3264. Mai.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

Es ift zur Sicherheit ber Dorfs-Receptur-Cassen nothla, daß alle biejenigen No. 5. Dorf-Receptoren, die monatlich 50 Rthlr. und barüber einnehmen, ihre Gelber monatlich zweimal an die ihnen vorgesetten Bezirks-Aemter abliefern. Es werden samme.

sammtliche Dorfs Einnehmer ber Churmark hierzu angewiesen, und haben bie Bezirks Memter bei eigener Berantwortlichkeit, so wie auch die Steuerrathe auf bie Befolgung ftrenge zu halten.

A. 3377. Mai. Potsdam, ben 2ten Julius 1811. Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 6. Sammtliche Land = Konsumtions = Steuer = Aemter in der Churmatk werden angewiesen, die Behufs der Abrechnung mit den Branntweinbrennern wegen des Blasenzinses im Circulare vom 22sten December 1810. No. 120. und 26sten Matz 1811. No. 178. angeordneten Conto = Register, von jest an nur quartaliter mit den übrigen Registern zugleich anher zu senden, die Conto's jedoch, der ertheils ten Vorschrift gemäß, am letzten eines jeden Monats abzuschließen, und die anges ordnete Berechnung anzulegen.

A. 2757. Junius. Potebam, ben 4ten Julius 1811. Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 7. Nach dem Ministerials Rescript vom 28sten v. M. sollen die Pferde der Lums pensammler in vorkommenden Fallen, wo es durchaus nothig ist, von der Luxuss Steuer befreiet bleiben, wonach sich die Policeps und Steuer: Behörden, welche es angehet, zu achten haben.

A. P. 72. Junius. Potsbam, ben 29sten Junius 1811, Abgaben und Policen: Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 8. Nach dem Ministerial Rescript vom 13ten v. M., sollen für solche Müller, welche den Mehlhandel mit selbstverfertigtem Mehle treiben, deshald keine hoheren Sewerbsteuer Saße statt sinden. Wenn jedoch ein solcher Muller sein Gewerbe wegen dieses Mehlhandels in einem größeren Umfange betreibt, so ist er nach dem Spielraum, welchen die Classe gewährt, wozu er nach Maaßgabe der Zahl seiner Mahlgange tarismäßig gehort, nach hoheren Saßen zu besteuern.

A. P. 4424. Mai. Potsbam, ben Josten Junius 1811. Abgaben, und Policep Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 9. Nach Bestimmung der Section im Finange Ministerium fur die directen und indirecten Abgaben vom 5ten d. M. sollen nur solche Notarien mit der Gewerds steuer besonders belegt werden, welche nicht zugleich Justiz-Commissarien sind, ins dem, wenn beide Aemter sich in einer Person vereinigt besinden, es unmöglich ist, die Schreiber, welche den Maaßstad zur Classification geben, von einander abzus sondern und zu bestimmen, wie viele des einen oder des anderen Amtes wegen ges balten werden.

Da aber der Ertrag des Gewerbes eines Justigs Commissarius, welcher zus gleich Notarius ist, bei gleicher Anzahl Schreiber hoher ausfällt, als wenn ders selbe das erste Gewerbe allein treibt, so mussen die hochsten Sase der betreffenden Classe in der Regel in Anwendung kommen, wenn beide Gewerbe zugleich betrieben werden.

Rellte, fie an ihre Pflichten gegen ihre Rinber, gegen die Lehrer und gegen ihre Borgefetten nachdrucklich erinnerte, und fie zu einem gewissenhaften Mitwirken für die bessere Erziehung der Jugend aufforderte. Um der Jugend die kunftige Erinnerung an diesen Festrag besto erfreulicher zu machen und bas Andenken an benfelben besto lebhafter in ihrem Gemuthe zu erhalten, thillte er an Diejenigen Rinder, deren Fleiß und Fortschritte er nach einer zuvor in ber Schule feibft angestellten genauen Prufung naber erforscht batte, mit einer ausgezeichneten Breis gebigkeit Pramien aus. Den Beschluß machte ein vierftimmiger Gejang ber ges fammten Jugend mit untermifchten Goloftellen einiger ber geubteren Gingefculer und ihrer Lehrer. Nach geendigtein Refte verfammetten fich an verschiedenen Prten bie anwesenden Fremden, benen ber herr Geheime Finangrath von Prittwig eine freundliche Aufnahme bereitet hatte, um in froben und ernften Unterhaltungen ihre Bemerkungen über die schonen Resultate des Eramens gegenseitig auszutauschen und fich in dem Entschluffe zu Leftarten, fraftig gur Berbreitung der befferen Lehrs methobe und Schulbisciplin ein jeber in seinem Rreise mitzuwirken, ohne babei auf Rraft und Sulfe von außen ju warten, so lange man noch Rraft in sich felbst besige.

Die Berbefferung bes Uncerrichts in biefer Dorfschule ift hervorgegangen aus bem ernsten und fraftigen Willen, mit welchem ber herr Patron biese Berbesserung zu bewirken beschlossen hatte, aus dem eblen Eifer und der angestrengten Thatigseit, womit der Prediger den Plan desselben aussuhren half, und aus der Bereitwilligkeit, mit welcher die Lehrer das Geleise eines gewöhnlichen Mechanissmus im Schulehalten verließen und der Erkenntnis des Bessern Raum gaben.

Der herr Geheime Finanzrath von Prittwiß sandte im vorigen Jahre den Cantor Schulz nach Konigsberg in Preußen, um in dem Normalinstitute baselhst einen Eursus zu machen. Mittlerweile bemuhte sich der herr Prediger Bohmer durch das Studium der vorzüglichsten Schriften über die Didaktik und durch das Besssuchen einiger ausgezeichneteren Lehranstalten die Elementarbildungsmethode naher zu erforschen. Nach der Rückfunft des Cantors wurden die Resultate des beiders seitigen Studiums und der Kückfunft des Cantors wurden die Resultate des beiders seitigen Studiums und der beiderseits gemachten Erfahrungen verglichen, besproschen und zu einer Radicalreform der Schule sogleich in Anwendung gebracht. Bei dem Ernste und Eiser, mit welchem man dabei verfuhr, konnte das Unternehs men nicht ohne glücklichen Erfolg bleiben.

Der Unterricht in dieser Schule ist theils reiner Elementarunterricht, theils Unterricht in Realien, auf welche jum Theil die Elementarbildungsmethode ans gewendet worden. Die Elementarubungen im Rechnen sind nach dem Griebschen Lehrbuche angestellt worden. Die Kinder rechneten dis dahin, wehin sie in ihren Uebungen gekommen waren, mit Geläusigkeit, Sicherheit und mit Bewußtsein der Grunde des Verfahrens. Das Lesen ist nach der Stephanischen Methode geslehrt und dabei die "Neue Anweisung zum Lesenlehren, zum Besten der Abges branuten in Ohrbruss herausgegeben. Schnepsenthal 1808" gebraucht worden.

In der Formenschre und im Zeichnen hat man unter einigen Modificationen nach Der aus der Destalozzischen Schule hervorgegangenen Methode unterrichtet. Die Schuler hatten die Elemente aut gefaßt, wie die angestellte Prufung und die vorgezeigten auf ben Schiefertafeln nach eigener Erfindung von den Rindern verfertigten Zeichnungen bewiesen. Bei ber Unterweisung im Gesange ift bie Ras gelische Gefangbildungemethobe, welche ber Cantor Schulg im Normalinstitute au Ronigsberg kennen gelernt hatte, unter einigen Modificationen, welche ben Bang bes Unterrichte abfurgen, angewendet worden. Gine Schaar von 70 bis 80 Kindern fingt bereits Chordle und choralartige Passagen, vierstimmig, nach Noten ober nach Ziffern. Man kann ihnen die Noten in und außer der Ords nung ber Conleiter an die Cafel ichreiben und fie geben mit Bestimmtheit und Sicherheit die Tone an. In dem folgenden Curfus wird man nun Uebungen im Singen aus mehreren Conarten und im Angeben der Tone der mit Erhöhungs: und Erniedrigungs-Beichen versehenen Roten anffellen und zugleich mehr, als bis jest, da man sich noch ausschließlich mit der Rhythmit und Melodik beschäftigt bat, die Qualitat bes Cons berudflichtigen. In ber Geographie ift nach ber im Plamannichen Inftitute ju Berlin eingeführten Methobe unterrichtet worden. Die Schüler wußten die vornehmsten Flusse und Gebirge Deutschlands nach ihren Richtungen anzugeben und auf ber Charte, welche ber Beheinte Kinangrath von Prittwiß nach ber Plamannschen Charte hatte nachzeichnen laffen, zu zeigen. Bei bem Religionsunterrichte hat man bie katechetisch heurifiliche Methode verlaffen, bie zu ertheilende Belehrung in einen gebrangten kurzen Sauptfaß zusammengefaßt, diefen den Rindern vorgefprochen und von denfelben nachfprechen laffen, bann die barin enthaltene Babrheit erlautert und auf das praktische Leben angewendet, und endlich mit der nochmaligen Wiederholung bes vorgesprochenen Sate ges geschlossen. Man will jest die Methode der religiosen Bildung zu einem Saupt gegenstande bes Studiums machen, und in biefer Hinsicht unter andern auch 3. G. Mullers Scheift über ben chriftlichen Religionsunterricht und bas von Peftaloggi und fo vielen anderen Pabagogen mit innigem Beifall aufgenommene Rrummacheriche Gestbuchlein berudfichtigen. Bei bem Unterrichte in ber Baters landsgeschichte hat man sich einstweilen noch auf die dronologische Angabe ber hauptbata aus berfelben beschränkt, und babei Dictate nach Junkers handbuch gemeinnusiger Renntnife jum Grunde gelegt. Auch biefen Theil bes Unterrichts wird man aus einem hoberen Gesichtspuncte zu bearbeiten suchen. Bei bem Unters richte in ber Landwirthfchaftslehre ift Sebalbs Lebrbuch benuft morben. Der herr Geheime Kinangrath von Prittwiß hat jedoch zuvor biefes Lehrbuch mit Erfauterungen und Berichtigungen verfeben, welche fich auf Localverhaltniffe beziehen. Die Antworten, welche die Rinder bei ber Prufung gaben, zeigten, baf fie ans gefangen hatten, über bie Landwirthichaft nachzudenken, fich über bas gemeine gebankenlose Nachmachen bes hergebrachten zu erheben und bas Ganze mehr übersichtlich zu fassen. Die

Die schönen Resultate, welche die Quiliger Schule bei der begonnenen Reform des Unterrichts darlegt und welche unter den fortgesetzen Bemühungen derer, die daran arbeiten, immer vollkommener ausfallen werden, werden sich überall zeigen, wo man mit lebendigem und kräftigen Eifer den natürlichen Sang des Unterrichts aufsucht und die Disciplin veredelt, wo man elementarisch zu Werke geht und vom Einfachen zum Zusammengesetzen, vom Leichtern zum Schwerern in einer natürlichen Stufensolge fortschreitet, wo man die schlummernden Kräfte des Scistes im Kinde gehörig weckt, wo man sich und die zu bildende Jugend sur das Wahre, Sute und Schöne begeistert, wo man seine und anderer Erfahzrungen und Ansichten mit Sorgfalt benuft und übrigens nicht von Formen erswartet, was nur der Geist geben und wirken kann.

So wie die Geistliche und Schuls Deputation der Churmarkschen Regierung überzeugt ist, daß der Pfarrer und die Schullehrer zu Quilis schon aus eigenem Drange für die Veredlung des Unterrichts und der Disciplin in ihrer Schule immer weiter wirken werden, und daß der für den Flor der Schule so eifrigst besorgte herr Patron das angefangene gute Verk nicht mehr konne sinken laßen; so muß sie auch innigst wänschen, daß das hier in einem schonen Umfange aufsgestellte gute Exempel Gestlichen, Schullehrern und allen denen, welche auf die Berbesserung der Vestängeines zu wirken Gelegenheit und Beruf haben, zur Ersmunterung und zur Wertung eines rühmlichen Nacheisers gereichen möge. Sie hat schen die erfreutige Erfahrung vor sich, daß nicht allein mehrere Geistlichen und Schullehrer aus der Nahe und aus der Ferne von der Schule zu Quilis Notiz genommen, sondern auch die sämmtlichen Schullehrer der Müncheberger Didesse sich vereinigt haben, zu Quilis einen Eursus zu machen.

Tabellarische Uebersicht der Ronigl. Preuß. obersten Staatsbehorden.

Bei dem hotbuchdrucker Decker in Balin ist eine tabellarische Uedersicht ber Konigl. Preuß. obersten Staatsbehörden nach dem Edict vom 27sten Oct v. J. auf einem Bogen erschienen und für 4 Gr. Conrant zu haben, welche in möglichsster Kürze die Organisation und das Verhältniß derselben gegen einander auf die faßlichste Weise vor Augen stellt, und sowohl in dieser hinsicht als wegen mancher Berichtigungen und Jusäge von der früherhin bei J. W. Schmidt in Berlin erschienenen ahnlichen Uedersicht wesentlich verzeiseben ist. Die Nahmen der oberssten Staatsbeamten sind überall offen geblieben, theils weil mehrere Stellen noch nicht desinitiv besetzt sind, theils um Personal Veränderungen um desto bequemer selbst nachtragen zu können.

<sup>(</sup>hierbei ein Berzeichniß ber in ben letzt verfloffenen brei Monaten in bem Churmarkichen Umteblatt erschienenen Berordnungen und Bekauntmachungen.)

## Amts = Blatt

bei

Roniglichen Churmarkschen Regierung.

|  |  | Julius | • |
|--|--|--------|---|

### Verordnungen der Koniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Da beschlossen worden ist, nach erfolgter Auslösung des bisherigen Baus und Nußholz Magazins, die Controlle des zu Wasser in Berlin eingehenden Privat Baus und Nußes, imgleichen des in ganzen Baumen eingehenden Brennholzes, dem Haupt Nußholz Handlungs Comtoir, und in Ansehung des letteren auch dem Holzverwalter Beerbaum zu übertragen, so werden alle Privat Eigenthümer der vor dem Ober s oder Unterbaum ankommenden Baus, Nuß und in ganzen Baumen eingehenden Brennhölzer angewiesen, sich wegen Einbringung der ersten beiden Holzsorten bei dem Haupt Nußholz Handlungs Comtoir in der kleinen Idgerstraße No. 3., und wegen der letteren auch bei dem Holzverwalter Beerbaum zu melden, und mit gehörigen Forst und Eigenthums Attessen zu legitimiren, welches sodann die Officianten am Obers und Unterbaum authoristren wird, das Holz passiren zu lassen.

Pot

F. 1517. Junius. Potsbam, ben 6ten Julius 1811.

Ronigliche Churmartiche Negierung.

No. 2. Es ist bemerkt, daß bei Ausstellung der Bedarfes Atteste, welche nach bem unterm Josten April v. J. an die Steuerbehorden erlassenen Circular zur Einbrins gung des schlesischen Leinen Sarns erforderlich sind, von den Magistraten nicht ims mer mit der gehorigen Borsicht und Gewissenhaftigkeit verfahren wird.

Es wird daher letteren Behörden zur Pflicht gemacht, dergleichen Bedarfss Atteste nur solchen Fabricanten zu ertheilen, von welchen sie die moralische Ueberszeugung haben, daß sie wirklich schlesisches Garn zu ihrer Fabrication brauchen, und nur auf solche Quantitäten, als nach ihrer Ueberzeugung von ihnen bei dem Umfange ihres Gewerbes hochstens in Jahresfrist wahrscheinlich verarbeitet wers ben konnen.

Diese Bedarfs-Atteste werden gratis ausgestellt, der Ort und die Quantitat bes erforderlichen Garns darin genau und vollständig, lettere mit Buchstaben ausgedruckt, und durch Unterschrift und Beidruckung des Amtosiegels vollzogen.

hiernach haben sich sammtliche Magistrats : und landrathliche, wie auch bie Steuer Behorden zu achten.

P. 1755. Junius.

Potsbam, ben 7ten Julius 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 3. Da ber in ben Regulativen vom 2fen Julius 1788. und 14fen December 1793. für die Gefängniß Arrestanten auf einen Groschen täglich bestimmte Alis mentensaß nur wegen der hohen Getreibepreise im Jahr 1805. auf zwei Groschen erhöhet wurde, so ist durch eine Verfügung des Departements für die allgemeine Policen im Ministerio des Innern vom 11ten v. M. festgesetzt, daß jene Erhöhung der Alimentationskosten nicht weiter statt sinden, vielmehr der gesehlich bestimmte Alimentensaß von einem Groschen wieder eintreten soll.

P. in pl. 1346. Junius. 3

Potebam, den gren Julius 1811. Ronigliche Churmachiche Regierung.

In Gefolge bes in bem 16ten Stud ber Gefeksammsung sub No. 35. ents No. 4. baltenen allerhochsten Edicts, bas Berbot ber Gunfuhr aller Baumwollen . Fabrit-Baaren aus dem Konigreich Preugen in Die übrigen Koniglichen Provinzen betreffend, d. d. Berlin ben 13ten b. M., werben hiermit die sammtlichen Acciseund Boll-Behorden, desgleichen Die herren Landrathe und Rreis. Directorien auf bem platten Lande, so wie die Policep. Directorien und Magistrate in ben Stabten, und endlich auch die Ronfumtione Steuer Deborden überhaupt angewiesen, banach auf das strengste und mit besonderer Wachsamfeit zu verfahren, und ihre Unters Officianten banuch gemeffenst zu instruiren. Ein jeber zu ihrer Renntniß fommende Fall ber folchergestalt wider bas Berbot laufenden Einbringung gebachter" Waaren, ift von bem nachsten Uccife , ober Boll : Umte nach ber von uns besons bere barüber erhaltenen Unweisung naber zu untersuchen, und muß baber bemfels ben nicht nur fofort von ben ubrigen ber bemerkten Beborden anaczeigt merben, sondern es muffen lettere auch gleich ben Accife : und Boll Ventern felbst, bei bochfter Berantwortlichkeit, fur Die augenblickliche Befchlagnahme von bergleichen Baaren beforgt fein, und sie sodann an jene Ueinter zur weitern Berhandlung. abgeben.

A. 4209. Junius. Potsbam, ben 10ten Julius 1811.
Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 5. Wir weisen die Land Ronsumtions Steuer Memter an, von den Dorfs-Einsnehmern zwar nicht zu fordern, daß sie die Namen der Steuerschuldigen auf die Steuer Quittungen schreiben und betaillirte Register führen, weil sie instructions maßig nicht dazu verpflichtet sind; wenn sie es aber aus eigenem Antriebe thun, so ist es ihnen nicht zu untersagen.

A. 864. Junius. Potsbam, ben 5ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Sammt=

No. 6. Sammtliche Accife Memter werden angewiesen, auf die genaue Befolgung ber Vorschriften bes & 10. des Land-Ronsumtions-Steuer-Reglements strenge zu halten, und wird ihnen dabei eroffnet, daß den Rupferschmieden die ihnen in diesem und in dem §. 14. gegebenen Anweisungen durch die Magistrate nach der an selbige unterm 20sten November v. J. erlassenen Verfügung bereits ad Protocollum bekannt gemacht worden sind.

A, 562. Junius. Porebam, ben 5ten Julius 1811.

Abgaben : Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 7. Den sammtlichen Bezirks Einnehmern wird in Gemäßheit der Verfügung ber Königl. Abgaben Section vom 15ten v. M. hierdurch aufgegeben, über ihre täglichen Verrichtungen außerhalb des Wohnorts ein kurzes Journal zu führen, welches die Zahl ber revidirten Brenneteien, Brauereien, Muhlen u. f. w., und die bereiseten Ortschaften mit wenigen Worten nachweiset.

Die Steuerrathe und Ober : Stadt : Inspectoren werden zugleich verpflichtet, biese Bucher nachzusehen, solche mit den Revisions : Buchern in den Muhlen ic. zu vergleichen, und darauf zu halten, daß die Bezirks Einnehmer die ihnen obliegens den Revisionen nicht verabsaumen, als wovon die Steuerrathe und Ober Stadt: Inspectoren in ihren Dienst : Berichten jederzeit Anzeige zu machen haben.

A. 3373. Junius. Potsbam, den 6ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 8. Es ist hoheren Ortes die Abgabe von 20 pro Cent von eingehenden, im Ausslande verfertigten Fortepianos die auf 8 pro Cent ober 2 gr. für jeden Thaler bes Werths herabgesest worden.

Sammtlichen Accifes und Zolls Behörben wird bies zur Nachachtung bekannt

gemacht.

No. 10.

A. 3684. Junius. Potsbam, ben 7ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 9. Sammtliche Accise-Alemter der Churmark werden angewiesen, die mit gehorigen Erlaubniß-Vermerken und Certificaten der Meß-Accise-Commission zu Frankfurth an ber Oder von der diesjährigen Margarethen-Messe eingehenden gestegelten
baumwollenen Waaren des Fabrikanten Haase zu Potsdam ohne weitere Bersteuerung einzulassen, da diese Waaren bereits zur vollen Konsumtion versteuert sind.

A. 4050. Junius. Potebam, ben 8ten Julius 1811.

Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung. Nach nunmehr erfolgter boheren Bestimmung wird in Gefolge des Postscripts

zu der Instruction vom 21sten v. M. für die mit dem Debit der Stempel-Masterialien beauftragten Accise-Aemter über diesen Debit hiermit noch naher festgesest: Zum &. 3.

follen die Quartal-Berschreibungen zwischen dem iften und 14ten der Monate Junius, September, December und Marz eines jeden Etato-Jahres ganz uns fehlbar bei der Koniglichen Abgabe-Deputation eingegangen sein.

Die Versendung der Materialien aus dem hiesigen Magazin kann aber nicht in den ersten Tagen des soigenden, sondern erst in den des zweiten solgenden Mosnats, also in den Monaten August, November, Februar und Mai geschehen, und sind dies die eigentlichen Debits-Quartale. Da die disherigen Debits-Quarztale jedoch die gewöhnlichen Etats-Quartale Junius, September, December und Marz waren, und hiernach für dieses erste Quartal auch schon die Verschreibungen und Versendungen gemacht sind, so wird zur Vermeidung alles Mangels an Masterialien in den Special-Depots, für das neue erste Debits-Quartal August, die Verschreibung des Bedarfs zum isten August d. J. bei der Königlichen Abgabes Deputation erwartet, wo dann die Versendung im Laufe dieses Monats statt sins den wird. Für das zweite Quartal November tritt die Verschreibung zwischen dem isten und 14ten September d. J. ein.

Dasjenige Special. Depot, welches muthmaßlich feiner Materialien fur bas nachste Quartal bedarf, muß hiervon jum 14ten der Monate Junius, September,

December und Marz nachrichtliche Unzeige machen.

Fürs erste neue August Quartal wird diese Anzeige zum 1. August d. J. erwartet. Daß Zwischen-Berschreibungen möglichst vermieden werden sollen, ist bereits bestimmt. Für die Fälle aber, wo solche nicht zu vermeiden sind, wird festgesetz, daß Versendungen, welche aus der Regierungs-Casse die zum 15ten eines Monats bewirkt werden, jedesmal für denselben Monat, Versendungen aber, die nach dem 15ten abgehen, jedesmal für den folgenden Monat gebricht werden.

A. 4423. Junius. Potebam, ben voten Julius 1811. Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 11. Es ist zur Kenntniß ber hoheren Behorbe gekommen, daß Abgaben, welche burch bas am 28sten October 1810. erlassene Stict über bie neuen Konsumtiongsund Lupus-Steuern, Abtheilung 1. No. 3. aufgehoben worden, bennoch und naments lich noch Quittungs-Gelber erhoben werben.

Wir eröffnen daher ben herren Steuer-Rathen, fo wie den Accises und Zoll-Aemtern, daß derjenige Officiant Kassation zu gewärtigen hat, welcher diese Abgaben noch ferner erhebt.

A. 321. Julius. Potsbam, den 10ten Julius 1811. Abgaben-Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 12. Sammtliche Magistrate bes Regierungs Departements werden aufgefordert, bie extraordinairen Rechnungen für das abgelaufene Rechnungs Jahr 1817, bei Vermeidung einer Strafe von 5 Thalern, spatestens dis zum 25sten k. M. einzureichen. F. 240. Julius. Potsbam, den Gten Julius 1811.

Finang = Deputation der Churmarkichen Regierung.

No. 13. Sammtlichen Geistlichen und Schullehrern in ber Churmark, so wie auch ben Wittmen berselben, wird hierdurch bekannt gemacht, baß sie sich zur Erhebung ber Vergutigung fur die bisher genossene Aceise-Freiheit bei den Accise-Cassen ihrer Bobn,

Wohndrter zu melben haben, welche zur Zahlung berfelben von der Regierungss Saupts Caffe werden angewiefen werden.

A. C. 3437. Junius. Potsbam, ben 6ten Julius 1811.

Beiffliche und Schuls und Abgaben, Deputation ber Churmartichen Regierung. No. 14. Die altere Berordnung, vermoge welcher die Prediger, sobald ein mit bem Gnadenthaler versehener Invalide ffirbt, fofort bas Sterbe-Atteft gratis ausfertigen und an basjenice Uccife-Umt beforbern sollen, mo der Berfforbene ben Gnabens thaler bezogen hat, ift mittelft Berfugung des Koniglichen Departements fur ben Cultus und offentlichen Unterricht im Ministerio bes Innern vom 11ten Junius auf alle Invaliden ausgedehnt, meldhe mit bem Invaliden Berforgungs : Scheine verfeben find, in fo fern folche nicht eine Civil-Berforgung fcon wirklich erhalten, ober ein Gewerbe von foldem Umfange getrieben, bag fie barauf bas Burgerrecht erworbenhaben. Uebrigens follen auch ben gedachten Invaliden Begrabnifftellen auf den zu solchen Begräbnissen bestimmten Kirchhöfen unentgeltlich angewiesen Die herren Superintendenten und Prediger haben sich also banach merben. ju achten, auch die unteren Rirchenbedienten und andere, welchen die Anweisung von Begrabnigstellen obliegt, in Absicht beren zu instruiren.

C. 663. Junius. Potsbam, ben 7ten Julius 1811.

Beiftliche und Schul-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 15. Da an mehreren Kantonnirungse Orten zur Sprache gekommen ist, in wie fern das neue Servis Regulativ auf die kantonnirenden Truppen anzuwenden sei oder nicht, und was den letzteren eigentlich in den Kantonnements für Forder rungen zustehen, so sind von dem Departement für allgemeine Policep im Misnisterium des Innern und dem allgemeinen Kriegs Departement, für jest folgende

Bestimmungen festgefest.

1) Das neue Servis-Regulativ findet auf kantonnirende Truppen keine Unmenbung. Es konnen daher weder die Ortschaften verlangen, daß das daselbst kantonnirende Militair sich selbst einmiethen solle, sondern es gebührt dems selben auf alle Falle Natural-Quartier, noch konnen die Officiere in der Cantonnirung den im Servis-Regulativ für jeden Rang ausgesetzten Quarstier- Belaß fordern, sondern sie mussen sich durchaus mit dem begnügen, was nach Beschaffenheit des Orts und der Stärke der daselbst befindlichen Truppen ihnen angewiesen werden kann.

2) Den Unterofficieren und Gemeinen muß von den Wirthen Quartier und Lagerstroh umfonst gegeben werden, und sie sind berechtigt, in des Wirths

Ruche zu kochen.

3) Die Subaltern Difficiere konnen ebenfalls in ber Rüche bes Wirths kochen lassen. Die Officiere höheren Ranges aber vom wirklichen Capitain ab aufswärts, mussen sigh bas Rochholz eben so wie in den Garnisonen selbst ansschaffen, weit denselben in den letteren, so weit sie nicht Natural-Quartier gehabt haben, der Servis, welcher zugleich die Ausgabe für das Rochholz deckt, fortgewährt wird.

4) Die Wachtfosten an Solz, Licht und Strah follen bei bem Brigabe-Kries ges Commiffair jur Bergutigung aus dem Militair Fonde liquidirt werben.

5) StreusStroh für die Cavallerie tann gar nicht gefordert werden, auch wird bafur nichts vergutiget. Wenn ber Wirth Stroh hat, wird er es gern geben, um ben Dunger ju bekommen. Sat er teine, fo muffen bie Pferbe fich ohne bergleichen behelfen. Es muß bafur geforgt werben, bag bie Stalle nicht naß und kalt sind.

Lager Stroh ift nach ben alteren Borfchriften bergestalt unentaeltlich vom Wirth zu liefern, daß die erfte Woche auf 3 Mann zwei Bunde Lagers Strob, und in Den folgenden Wochen auf 2 Mann wochentlich & Bund zur

Auffrischung gegeben wirb.

6) Auf Licht tonnen fammtliche Officiere feinen Unspruch machen. Unteroffis ciere und Gemeine nehmen an bem Lichte in des Wirths Stube Theil. Der Cavolleric aber muß der Wirth das nothige Licht für den Stall geben. 3m Sommer wird indeffen von beiben menig oder nichts bedurft merben.

7) Schilberhaufer von Holz oder Stroh find niemals als eine Kantonnements Laif aut gethan worden, sondern haben immer von denjenigen bezahlt wers ben muffen, von welchen bergleichen Ausgaben veranlage worden find.

Mach biefen Beftimmungen haben fich fammtliche Behorden bes Churmarks ichen Regierungs Departemente aufs genaueste ju achten, auch alle etwa vorkoms menden Differenzien zu entscheiben.

Potsbam, ben 8ten Julius 1811. M. 455.

Militair-Deputation der Churmarkschen Regierung.

Nach einem Beschlusse bes allgemeinen Rriegs Departements vom 25ffen No. 16. v. M. ift fammtlichen Greng-Commandos die Friedensmarsche Ration von refv.

34 Mege Hafer 3 Pfund Heu und 4 Pfund Stroh 5

je nachdem ben Commandos nach ben Rations-Grundsägen vom Zosten April 1810. Die schwere ober leichte Ration gebuhrt, bis auf weitere Bestimmung bewilligt mors ben, welches auch auf die Correspondenz je. Commandos Unwendung finden fann.

Sammtliche lanbrathliche Beborben ber Churmark haben hiernach bei Unschafs fung bes Fourage-Bebarfs für bergleichen Commandos, welcher fich beim Safer vermehrt, beim Rauchfutter bagegen um eben fo viel vermindert, Ruckficht zu nehmen.

M. 760. Junius.

Potsbam, ben gten Julius 1811. Militair-Deputation ber Churmartichen Regierung.

In Gemäßheit einer Bekanntmachung des Departements der allgemeinen Dos No. 17. licep im Ministerium bes Innern vom 19ten b. Dl. follen Militair-Commandos qu Transporten aller Urt, kunftig überall nur von den Garnison:Chefe und anderen, einzelne Truppen-Abtheilungen commandirenden Officieren beorgert werden konnen, wos nach sich samtliche Behörden rucksichtlich ber diesfälligen Requisionen zu achten haben.
P. M. 1990. Junius.

Dotsdam, ben 9ten Julius 311.

Polizei . und Militair . Deputation ber Churmartichen Regierung.

10. 18. Wir haben bemerkt, daß sich auf ben Jahrmarkten haufig ausländische Juden einfinden, welche sich durch vidimirte Abschriften von Gewerdscheinen einlandischer Juden zum Detailhandel legitimiren. Es mussen sich daher einlandische Juden bes höchst strafbaren Vergehens schuldig machen, ausländischen Juden vidimirte Abschriften ihrer Gewerdscheine mitzutheilen, und die vidimirenden Behörden mussen bei der Beglaubigung hochst nachlässig verfahren haben. Beides verdient die schärfte Abndung.

Es wird baber in Erinnerung gebracht:

1) daß auslandische Juden ohne Gewerbscheine auch auf Jahrmarkten nicht hans beln burfen, und daß überhaupt ihnen nie Gewerbscheine zum Kleinhandel, sondern blos zum Großhandel ertheilt werden.

2) Daß nach dem Edicte vom 12ten December 1780. jeder Jude, welcher des Hehlens eines unvergleiteten Juden überführt wird, zum erstenmale mit einer Geldbuffe von 10 Athlie, im Wiederholungsfalle aber mit Verluft seines Schukes bestraft werden soll.

3) Daß jeder Jude, welcher einem auslandischen Juden vidimirte Abschrift seines Gewerbscheins ertheilt, und ihn auf feinen Ramen handeln lage, seines

Bewerbicheine fur immer verluftig wird, und

4) daß jede Behörde, welche Abschriften von Gewerbscheinen einlandischer Justen jum Gebrauch ausländischer Juden vidinitet, ohne bei genauer Befolgung der durch das Etkulare vom gen April vorgeschriebenen Formen sich von der einlandischen Geburt und der Befugniß zum Ausenthalt im Lande des Juden; für welchen die vidimirte Abschrift ausgesertigt wird, völlige Ueberzeugung verschafft zu haben, zur siscalischen Untersuchung und Bestrafung gezogen werden wird. Daß dieses geschehen sei, ist in der nach gezbachtem Circular der Abschrift anzuhängenden Legitimationsverhandlung ausdrücklich zu bemerken. Jede Abschrift, wobei diese Bemerkung sehlt, ist als rerdächtig zu betrachten, und gegen ihren Inhaber nach dem Edict vom 12. Dechr. 1780. als gegen einen unvergleiteten Juden zu versahren.

Sammtliche Behorben, die es angeht, nicht weniger die Judengemeinen und beren Borsteher, haben über die Befolgung dieser Borschriften zu machen, und resp. sich banach zu achten, die Legitimation ber handelnden Judenknechte aufs strengste zu untersuchen, und jeden Juden, welcher nicht sofort nachweisen kann, daß er vergleitet ist, nach Borschrift des oben gedachten Edicts zur haft zu bringen.

P. 2058. Mai. Potsbam, ben 5ten Julius 1811.

Polizeis Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 19. Da die Magistrate zu Angermunde, Beelis, Bernau, Biesenthal, Brufsow, Burg, Buchdolz, Cherlottenburg, Cremmen, Fehrbellin, Frankfurth, Fürstens werder, Gorzte, Gensee, Greiffenberg, Joachimsthal, Regin, Kpris, Landsberg, Lehus, Lenger, Liebenwalde, Lindow, Lychen, Luckenwalde, Mockern, Mullsrose, Müncheberg, Nauen, Oderberg, Oranienburg, Perleberg, Priserbe, Puttlis, Rathenow, Sandau, Scelow, Spandau, Strasburg, Lemplin, Lenzie,

Teupis, Trebbin, Treuenbriezen, Wriezen, Wusterhausen, Zehbenick und Zinna, mit Einreichung ber Feuer-Societates Cataster pro 1815 noch im Racftand sind, so werden selbige hierdurch angewiesen, lettere unverzüglich einzusenden.

P. 2298. Junius. Porsbam, den Gen Julius 1811.

Polizeis Deputation der Churmarkschen Regierung.
No. 20. Da in Erfahrung gebracht worden, daß mehrere Fuhrleute unter dem Vorswande von ihnen ertheilten Freipassen sich weigern, die geordneten Chausses-Gefälle zu erlegen, so wird hierdurch bekannt gemacht, daß sich dergleichen Freipasse ledigs lich auf Königs. Accise=30ll = und andere Gefälle und Abgaben für die transporstirten Waaren beziehen, keinesweges aber auch auf das Chausses-Geld ausgedehnt werden können. Sammtliche Chausses-Einnehmer sind daher gemessenst, und bei eigener Vertretung angewiesen, alle passirenden Fuhrwerke ohne Ausnahme zur Erstegung dieser Gefälle mit Nachdruck anzuhalten.

P. 1886. Junius Potebam, ben 7ten Julius 1811. Polizeis Deputation ber Churmarischen Regierung,

Verordnung des Ronigl. Rammergerichts.

No. 1. Sammtlichen Untergerichten bes Departements wird hiermit aufgegeben, binnen 14 Tagen eine Liste von ben im Ralender-Jahre 1810. durch rechtskraftige Erstenntniffe getrennten Chen, ober eine Anzeige, daß bergleichen bei ihnen nicht vorgefallen, bei Einem Thalee Strafe, hierher einzureichen, auch fünftig, und imar mit Ablauf eines jeden Ralender-Jahres damit zu continuiren.

Berlin, ben 27ften Junius 1811. Reniglich Preußisches Kammergeriche.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Die Landrathe bes Bees, und Stortowschen und Lebusischen Rreises, von Schus und Lehmann, sind ihrer Dienste entlagen, und die Berwaltung ber Landrathstellen ist einstweilen, für den Bees, und Stortowschen Rreis dem Rriegsrath Hagemann zu Ragow, für den Lebusischen Rreis dem bisherigen Polizeis Director Korner übertragen worden.

Vermischte Nachrichten. Neue Postverbindung zwischen der Stadt Puttling und den Städten Perleberg und Prizwalk.

Vom isten August d. J. an wird von der Grenzstadt Puttlis in der Priegenis, statt der bisherigen wochentlich zweimaligen Privat-Botengangs nach Perles berg, eine eben so oft algehende Cariol-Post dahin etablirt, und ber wochentlich einmalige Privat-Botengang von Puttlis nach Prismalt in eine Königl. Botens post verwandelt, auch zu dem Ende in Puttlis ein Königl. Postwarteramt ersrichtet werden.

[hierbei bas erfte Ergangunsgblatt jum Amtoblatt ber Ronigl. Churmartichen Regierung.]

# Erstes Erganzungsblatt

ium

Amtsblatt der Königlichen Churmarkschen Regierung für das Jahr 1811.

Dotsbam, ben 12ten Julius 1811

### Borerinnerung.

Die Ronigliche Berordnung vom 28sten Marz b. J. über die Sinrichtung ber Amteblatter giebt zu erkennen, wie sehr die Absicht Seiner Ronigl. Majestat forts dauernd bahin gerichtet ist, ben auf die Staatsverwaltung bezüglichen Geschäften eine O:ffentlichkeit zu geben, welche mehr als etwas anderes bentragen kann, Germeingeist und vaterländischen Sinn zu verbreiten.

Slezu können die Amtablatter auf mehr als eine Weise mitwirken. Da fie bestimmt find, von den Berhandlungen der Provinzialbehörden, sowohl derer, welchen Regierungsgeschäfte zustehn, als auch derer, welchen die Rechtspflege obsliegt, zur Kenntnis des Publikums zu bringen, was nur die Theilnahme desselben zu erregen geeignet ist: so werden sie zuvörderst unter den Behörden der verschiedes

nen Provinzen felbst eine nabere Betanntschaft ftiften.

Was bisher jede einzelne berfelben abgesondert für sich von Sinsicht und Eifer an den Tag legte, wird nun ein Gemeingut aller. Hiedurch kann sich mit der Zeit in den Geundsäßen der Verwaltung eine Gleichförmigkeit bilden, an welcher die von einander entferntesten Mitburger mehr, als bisher der Fall war, erkenisch muffen, daß sie einem und demfelden Staate angehoren. — Nicht gering ferner ist die Zahl solcher Männer, welche, ohne Beamte zu senn, zur Beurthellung besten, was diese verrichten, der nothigen Sinsicht und Gesinnung nicht ermangein. Solche werden durch die Amtsblätter häufigen Anlaß sinden, über wichtige Gen. stände der Verwaltung ihre Meinung mitzutheilen, und so die Behörden in den Stand seinen sich mit einem Vorrath von Erfahrungen zu bereichern, hnen bisher großen Theils unzugänglich war.

Indem foldergestalt die Beamten ben Rreis ber Wirksamfbungen, worin sie bieber standen, erweitert febn, werden sie ne Eifer in ihrem Berufe sinden, und burfen sich singleich des fch!

berfichert balten.

Diefer besteht für ben Bobigefinnten vornehmlich in birger, fofern er hieburch feine guten und verftanbigen

murbiat, unterftust fiebt.

Es ist nicht zu laugnen, daß in blefer Rudficht bie fich um das gemeine Wefen verdient machen, namen bisher in einem nachtheiligen Berhaltnisse ftanden.

thine thine this thin

ber Mit. unt, ge.

egen Anbete, vie Gelehrten,

ĸ

Bur Schlichtung eines verwickelten Rechtshandels, zur gehörigen Inwendung bestehender Sesese, zur Einleitung zweckblenlicher Maaßregeln, neue Einrichtuns gen und Anstalten zu treffen und zu gründen, bereits vorhandene zu erhalten und zu schüten, zerrüttete und gesunkene herzustellen und emporzusteben — zu diesem Allen gehort in vielen Fällen nicht weniger Berstand, Kenntniß, Fleiß und Besharrlichfeit, als zur Ausführung einer wiffenschaftlichen Arbeit. Gleichwohl versfehlt diese, wenn sie wohl geräth, fast nie, dem, welcher sie unternimmt, Beisfall und Ehre zu erwerben, in einem Grade und Umfang, wie es bei Beamten bisher fast nie statt finden konnte.

Wenn durch solchen Mangel an Aufmunterung mancher talentvolle junge Mann sich abhalten ließ, die Laufbahn der Geschäfte zu wählen, und ihr die wissenschaftliche vorzog, so darf man dies nicht geradehin tadeln: dem der Wunsch, die Werke seines Sifers von einem Publikum, das man achtet, gunstig aufgenommen zu sehen, ist nicht nur zu rechtsertigen, sondern sogar zu loben, wenn es dabei nicht auf personliche Auszeichnung angesehn ist, sondern, wie dies die Natur kollegialischer Verhältnisse mit sich bringt, einzig und allein auf die Stre des Vereins, dem Jemand angehört.

Wie in ben bieber angegebenen Beziehungen bie Umteblatter mobichatig für Die Behorben werben fonnen, so burften fie in andern Beziehungen vortheilhaft auf bas Dublifum wirfen.

Mas bisher von den Berhandlungen der Landes. Collegien zur öffentlichen Runde kam, war großentheils von der Art, daß es wegen seines ganz in das Sinzelne gehenden Inhalts nur die Aufmerksamkeit derer auf sich zog, die es unmittelbar betraf. Neben folchen Eröffnungen, welche allerdings den größten Raum der Amtsblätter einnehmen werden, sollen andere Mittheilungen ihre Stelle sinden, welche mehr als zene geeignet sind, die Grundsäße kenntlich zu machen, welche die Collegien leiten, und den Geist, der sie befeelt.

Et ift zu vermuthen, daß gerade Mittheilungen diefer Art vorzügliche Theil nahme erwecken, und unter Rundigen und Unkundigen manche finden werden, die fich für, ober gegen fie erklaren, die fie bald mit Recht, bald mit Unrecht, loben ober tabeln, angreifen ober vertheibigen. Bon biefem Streite entgegengefester Meinungen ist nichts Nachtheiliges zu beforgen, fondern nur Ersprießliches zu erwarten.

Einer oft gemachten Bemertung ju Folge namlich wird man felten finden, daß, wenn von einer vermischten Menge Wahres und Falfches mit gleicher Starte behauptet und geltend gemacht wird, jene fich nicht auf die gute Seite schlagen, und ber richtigen Meinung beipflichten sollte, jum Beweise, wie viel gesunder Sinn unter dem Boife verbreitet ift, und daß es nur darauf ankömmt, ihn zu weden, zu beleben und zu leiten.

Dies vorausgefest, bieten die Umteblatter jedem verftandigen und mobigen funten Manne vielfache Belegenheit bar, fich um das gemeine Wefen verdient gu machen.

No. 9. 19. Chiet über die Herausgabe und Stempelung ber Kalender, vom ro. Januar 1811.

20. Ebict über die Ausgleichung ber Pacht, und Abgaben, Rückstände mit ben Rorberungen an öffentliche Caffen vom 27. Januar 1811.

No. 10. 21. Konigl. Befehl wegen Aufhebung ber Privat Genugthuung bei Injubrientlagen, vom 1. Februar 1811.

22. Berordnung betreffend die Runbigung und Abzweigung ober Partial. Ceffion ber Schuldverfchreibungen, vom 8. Februar 1811.

23. Ronigl. Berordnung, wodurch eine neue Mublenwaage. Labelle einges

führt wird, vom 15. Februar 1811.

No. 11. 24. Berordnung an den Staats, und Justig. Minister v. Kircheisen und an den Geheimen Staatsrath und Obersten v. Hade, über die Rechts, pflege in Eriminal, und Injuriensachen gegen bewlaubte und inactive Unterofficiere und Soldaten vom 21. Februar 1811.

26. Berordnung, wodurch ber Borspann für die Land, und Kreis Feuers Societäts Directoren aufgehoben wird, vom 27. Jebruar 1811.

26. Berordnung wegen Aufhebung ber bisherigen Ausschließung ber Unters gerichte in Ofipreuffen, Lichauen und Westpreußen von Bearbestung ber Bedfels und Concurs, Projesse, vom 28. Februar 1811.

27. Berordnung, betreffend die leswilligen Verfügungen solcher Personen, welche nach erhaltener Dispensation auf den Grund der Cabinetsorbre. bom 15. Mary 1803. sich geehelichet haben, vom 28. Rebruar 1811.

No. 12. 28. Berordnung über bie Ablofung ber Domanial Abgaben jeber Art, vom 16. Mary 1811.

### 21 11 5 5 11 6

aus ben vor Gerausgabe bes Umteblatts ber Roniglichen Churmartichen Regies eung erichlenenen Berordnungen berfelben, welche auf bie neue Befeggebung Bejug haben.

- L. Ju ber Berordnung wegen Erscheinung und Bertauf ber neuen Befessamme lung, vom 27. October 1810. (No. I. berfelben.)
  - 1. Die Berbindlichkeit ber Domainen Beamten, Mylins Sammlung ber Bers ordnungen ju halten, bort auf, und an beren Stelle tritt in eben ber Urt bie Berpflichtung jur haltung ber neuen Besetsfammlung. Das Cremptar ber Domainen Beamten bient auch jum Bebrauch für die Forstamter.

Berf. v. 17, Dec. 1810i

2. Für bie einzelnen Alrchen braucht tein Exemplar ber allgemeinen Gefege fammlung gehalten zu werben, weil außer ben Magiftraten und Patrimoniole wialgerichten auch febe Commune ein Exemplar berfeiben bat, beffen fich bet

kerf. n. 18. Act. 1811.

Drediger bedienen fann.

5. Bon Baltung ber Gefegfammlung tonnen einzelne Dotfnemeinben burch bie Ronialiche Regierung nur in fofern Dispenfation erbalten, als felbige au flein find, um bie Roften allein zu tragen, ober leicht mit anbern verbumbeit. werden fannen.

lefc. v. 16. Apr. 1811.

II. Bu bem Sbiet über bie neue Lurusffeuer vom 28. October 1810. (No. 5. Der Gefegfammlung.)

Bei ber eingeführten Lurusfteuer fur Beblenten, fallt bie bieberige Livrer derf. v. 22, Dec. 1810, und Treffensteuer wea. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF of rhead train proceeding

### Ad II. No. 10. litt. a.

Manuliche Dienstboten.

Der Lurusfteuer find nicht unterworfen : Sofmeifter und Saustehrer, welche mit

leif. v. 12. Jan. 1811. Baushofmeiftern nicht zu verwechseln find.

Die ben Stabsoffigiers, Rittmeiftern und Capitains jur Bartung ibrer Dienfinferbe nothmenbigen Stallbebienten, von welchen jeboch auf & Dienfinfer. be nur einer gerechnet werben fann; in Reife und Glieb frebenbe Solbaten, wenn

Berf. v. 21. Jan. 1811. fle Stabsoffisiere bebienen.

derf. p. 2. Mår2 1811. Berf. v. 28. Febr.

Diejenigen, welche bie Dienft-Reitpferbe ber Chefe ber Burgergarben beblenen.

Giner von ben Rutichern, welche Berifner Herate halten.

u. 18. Marz 1811. Beibliche Dienftboten.

Caugammen und Rindermarterinnen tonnen nur bei borbergegangenem Sob und Rrantbeit ber Mutter bes Rindes und beren notorifcher Armuth bon ber Que rueftener bievenfirt werben.

Biebmagbe ober Ragbe, bie blos jum Betrieb ber Uderwirtbichaft gebrauche brf. p. 11. Jan. 1811, werben, find auch in ben Stabten, mo bie Burger Acferbau treiben, Lurustiene et et

#### Ad II. No. 10. litt. b.

Der Lurusfleuer find nicht unterworfen: Sunde, welche bon Sirten, Jagern bon Profestion Bebufe ber ihnen anvertrauten Sagbreviere, Rleifdern und Salbmeiftern. ibres Gewerbes und ihrer Gefchafte wegen gehalten werben, fo welt beren Ungabl au Diefem Bebuf wirflich notbig ift.

Die ben Guteberen jur Benugung ihrer Jagben nothigen Bunbe.

Die nothigen Jagbbunde Ronigl. und ablidjer Forfibebienten, bengleichen ber Sagbpachter, Die barauf einen Gewerbschein geloft baben

Die Hunde ber Sewerbtreibenden, bie zur Sicherheit ihres Gewerbes nothe wendig gehalten werden muffen. Werf. v. 12. Jan 1813:

Ein Hund auf jedem Gehöfte bes platten Landes, von benen, bie blos und alkein zur Bewachung ber Soffatte und Wirtsichaftsgebaude gehalten werden. Berf.v. 29-Mark 1811:

### Ad II. No. 10. litt. c.

1. Der Lurusfteuer find unterworfen:

Die Pferde ber Patrimonial Berichtshalter und Juftig. Commiffarien.

Die Pferbe ber Prediger, weiche nicht nothwendig Filfale zu bereifen haben, fofern fie nicht zum Ackerbau gebraucht werden.

Berf. v. 12. Fan. 1872.

Die Pferde des activen und inactiven Militairs, für welche baffelbe nach bem Regulativ vom Josten April v. 3. feine Rationen ethalt.

Berf. v. 11. 3an, 1811.

Doch find fur die Abjudanten bei der Infanterie 2 Pferde fteuerfrei, besgleist chen für die übercompletten Stabsoffiziere, welche keine Rationen empfangen. In Ansehung aller übrigen Offizierpferde, auf welche keine Rationen gegeben werden, entschelbet die Bestimmung des Militale. Departements, ob sie als Dieustpferde zu betrachten und in Dieser Eigenschaft fteuerfrei find oder nicht.

Berf. v. 21, Jan. 1811.

Die Pferbe ber Zimmermeifter, Bader und Saftwirthe.

Berf. v . 28. Seb. 1811.

2. Derfelben nicht unterworfen find:

Die von ben Landwirthen zur Pferdezucht gehaltenen Beschäler und Zuchtfiteten, so wie die jungen Zuzuchtpferde, die thatig gemacht und zugeritten werden muffen.

Die jur Wirthfchaft erforderlichen Reite und Zugpferbe felbstwirthfchaftenber Butsbesiger, Die ausschließlich auf bem Lande gebraucht werden.

Die ben Sandwerkern in den kleinen Stabten jur Bereisung ber Martte no.

Berf. v. 11. Jan. 1800.

Die Pferbe, welche Brauer in großeren Stadten ju ihrem Sewerbe halten.

2mei Wagenpferbe für jeben Berliner Urit.

Die Pferde, welche von Fabrifanten hauptsächlich jum Betrieb eines Roffe werts gehalten und nur nebenher jum spaziren reiten und fahren gebraucht werden. Berf. v. 28. Febr. 18 Ff.

Die Dienstreitpferde ber Chefs und Stabsofficiere ber Burgergarben.

Berf. v. 2, Mang 1818.

### Ad. II. No. 10. litt. d.

2. Der Lurussteuer unterworfen find die Wagen ber Patrimonial-Berichtshalter und Jufige Commissarien.

2. Fref

### 2. Frei sind:

Berf. v. II. Jan. 1811. Die Wagen ber Prebiger gur Bereifung ihrer Fillale.'

Die der Staabs, und anderen Offiziere, Arieges, Commissarien und Genes Berf. v. 21. Jan. 1811. ral, Chirurgen, welche zu Dienstreisen gehalten und gebraucht werden. Berf. v. 28. Febr. 1811. Ein Wagen für jeden Berliner Arzt.

3. Die Lurussteuer ist von allen Wagen eines Stadt ober Landbemohners, die nach ihrer Bauart nicht jum Behuf der eigentlichen Landwirthschaften, sondern jum Fahren von Personen und jum Verreisen gebraucht werden, ju entrichten. Auf die besondere gute ober schlechte Beschaffenheit, den Gebrauch oder Nichtgebrauch eines Berf. v. 11. Ian, 1811. Wagens kommt es dabei nicht an.

#### Ad. II. No. 10. litt. e.

- 1. Die Bezirts. Einnehmer und Magistrate erhalten von der Lupusstener, Einnahmerf. v. 8. Jan. 1811. me eine Tantieme von 2 Prozent. Davon erhalt in den Stadten der Rendant 3, Berf. v. 7. Feb. 1811. der Controlleur 3, wo aber tein Controlleur da ist, der Rendant das Sanze.
- 2. Die Luxussteuer für Bebiente, Pferbe und Hunde tann jur Balfce in Munge, für Magbe und Wagen gang in Munge, jeboch nur bis zu bem Betrage von 10 The Berf. v. 29. Jan. 1811. lern, bezahlt werben.
- Perf. v. 5. Marg 1811. 3. Lupussteuergelber haben bie Postfreiheit.

Die Hunde ber Sewerbtreibenden, bie zur Sicherheit ihres Gewerbes nothe werben muffen. Werf. v. 11. Ian 1818

Ein hund auf jedem Gehofte bes platten Landes, von denen, die blos und alkein zur Bewachung ber Soffatte und Wirtsichaftsgebaude gehalten werden. Berf.v. 29. Mark 1811:

### Ad II. No. to. litt. c.

1. Der Lurusfteuer find unterworfen:

Die Pferbe ber Patrimonial Berichtshalter und Juftig Commiffarien.

Die Pferbe ber Prediger, weiche nicht nothwendig Filfale zu bereifen haben, fofern fie nicht zum Ackerbau gebraucht werden.

Berf. v. 12. Jan 1872.

Die Pferbe bes activen und inactiven Militairs, für welche baffelbe nach bem Regulativ vom Joften Upril v. J. feine Rationen ethalt.

Berf. v. 11. Jan. 1811.

Doch sind für die Abjudanten bei der Infanterie 2 Pferde steuerfrei, besgleischen für die übercompletten Stadsoffiziere, welche keine Nationen empfangen. In Ansehung aller übrigen Offizierpferde, auf welche keine Rationen gegeben werden, entscheidet die Bestimmung des Militair. Departements, ob sie als Dienstpferde zu betrachten und in dieser Sigenschaft steuerfrei find oder nicht.

Verf. v. 21. Jan. 1817.

Die Pferbe ber Zimmermeifter, Bader und Saftwirthe.

Derf. v. 28. Seb. 1811.

2. Derfelben nicht unterworfen finb:

Die von den Landwirthen zur Pferdezucht gehaltenen Beschäler und Zuchtsturten, so wie die jungen Zuzuchtpferde, die thatig gemacht und zugeritten werden muffen.

Die jur Wirthfchaft erforderlichen Reite und Jugpferde felbstwirthschaftenber Butsbesiger, Die ausschließlich auf bem Lande gebraucht werden.

Die ben Sandwerfern in den kleinen Stadten jur Bereisung ber Martte no. Bigen Pferbe.

Berf. v. 11. Jan. 1801.

Die Pferbe, welche Brauer in grofferen Stadten ju ihrem Gewerbe balten.

3mel Bagenpferbe für jeben Berliner Urgt.

Die Pferbe, welche von Fabrifanten hauptfächlich jum Betrieb eines Rof.
werts gehalten und nur nebenher jum spaziren reiten und fahren gebraucht werben. Berf. v. 28. Febr. 28 re.

Die Dienstreitpferbe ber Chefe und Stabsofficiere ber Burgergarben.

Berf. v. 2. Man, 1811.

#### Ad. II. No. 10. litt. d.

2. Der Lurussteuer unterworfen sind die Wagen der Patrimonial-Gerichtshalter und Justig. Commissarien.

2. Arci

legalisirt, und in biefen Geschäften immer bie möglichste Beschleunigung anwenben wird.

Uebrigens bleibt es überhaupt einem jeben Erportanten überlaffen, ein Atteft ju fuchen ober nicht, ba es blos ju feinem eigenen Beften gereichen foll.

A. in pl. 189. Julius. Potsdam, den 12ten Julius 1811.

No. 2.

Ronigliche Churmarksche Regierung. Bis auf weitere Bestimmung sind sowohl die Polizen, als auch die Steuer. Behörden verpflichtet, die zu ihrer Kenntniß kommenden Gewerbe, und turus, Steuer, Kontraventionen summarisch zu untersuchen und die Acten zur Entscheidung einzureichen. Die Entscheidungen aber werden jedesmal den Steuer= Aemtern zur Einziehung und Verrechnung des Prozessertrages zugefertigt werden, und haben lestere zu diesem Behuf für jede Art dieser beiden Steuern besondere Instanzes gister zu führen, und übrigens nach der Anseitung der Eircularverordnung vom 14ten December v. 3. wegen der Konsumtionssteuer = Kontraventionen zu verfahren.

A. 1804. Junius. Potebam, ben 12ten Julius 1811.

Ubgaben Deputation der Churmarfichen Regierung.

No. 3. Diejenigen Konsumtions, Steuer Alemter, bei welchen von den betreffenden Konigl. Postamtern Zeitungestempel zu den fremden Zeitungen ausgenommen werden, werden hiemit im Berfolg der stührten, nicht allgemein richtig beachteten Berfügungen nochmals angewiesen, es nicht außer Ucht zu lassen, sich von den Konigl. Postamtern die speciellen Nachweisungen über das gegen baare Zahlungen anzuschaffende Stempelpapier in den Monaten Junius, September, December und Marz eines jeden laufenden Etats. Jahres aushändigen zu lassen, und diese Nachweisungen den zwischen dem 1sten und 8ten der Monate Julius, October, Januar und Upril einzureichenden Special=Extracten für die Monate Junius, September, December und Marz jedesmal bei 1 Thir. Strase anzuhängen. Mit dem Monat September ift in diesem Jahre der Unfang zu machen.

Die Ronigl. Poplameer werden biermit aber aufgefordert, ben Uccife. Uem.

tern bie Nachweisungen in ben gebachten Monaten mitzutheilen.

A. 131. Julius. Pocebam, den 12ten Julius 1811.

Abgaben Deputation der Churmarfichen Regierung.

No. 4. Es sind hoheren Orts zu der Verordnung wegen Kontrollirung der landlichen Getränke noch einige Erläuterungen und nabere Bestimmungen gegeben worden, die wir den Konsuntions, Steuer, Uemtern in Verfolg der Circularverfügung vom 2. sten Marz d. I. No. 175., desgleichen des Circulars vom 26sten ejusck. No. 178., zur Nach icht und Achtung bekannt machen.

1) Es kann die a 1 3. des erstgedachten Circulars geordnete thaliche Eintraqung der e folgten Malg, und Schroot Berikeuerungen auf Die betreffenden Kontos der Brau. und Brennereien aus dem subdivirten Steuerjournal nur in Absicht der Brantweinschwootversteuerung in Anwendung gebracht

werben, da die Biermalzversteuerungen auch bei ben Dorfseinnehmern verstattet sind. In Unsehung der BiersContos ist es daher genügend, wenn solche aus den von 14 zu 14 Tagen von den Dorfseinnehmetn den Beszirks. Uemtern abzugebenden schriftlichen Declarationen erganzt werden.

2) Wegen der Getränkeversendungen vom platten lande, welche aus Ortsschaften der städtischen Ronsumcions, Seeuer, Bezirke nach solchen Städten geschehen, in welchen das betreffende Bezirks, oder Seeuer, Umt belegen ist, bedarf es nicht der jedesmaligen einzelnen lösung eines Passirscheines, vielmehr wird nachgelassen, daß Passirscheine über bestimmte Quantitäten Getränke auf 4 Wochen gultig geloset werden. Diese Passirzectel muffen bei jedesmaliger Eindringung producirt, darauf die eingebrachten Quantitäten in dorso abgeschrieben und genau bescheinigt, und die abgelaufenen Passirscheine den Konsumctions. Steuer, Uemtern eingeliefert und dem Accise

Register als Belag beigefügt merben.

3) Die Dorfseinnehmer durfen keine Utteste ober Bescheinigungen über die von Partikuliers oder Konsumenten nach den Stadten zu bringenden Obsjecte ertheilen. Dies ist blos Sache der Bezirks-Uemter. Bei Kleinigkeiten von höchstens 2 Quart Brantwein und 10 Quart Bier, wenn stadtische Einwohner solche vom platten kande in die Stadte einbringen wollen, soll jedoch auf die kösung eines Passirscheines bei den Bezirks Uemtern nicht bestanden werden, sondern es wird nachgelassen, daß solche Kleinigkeiten auf besiegelte Utteste der Braus und Brennereis Inhaber frei nach den Stadten gebracht werden, und mussen biese Utteste den Registern als Beziege beigefügt, und danach die Kontos der Brauz und Brennereien berichztigt werden.

A. 2856. Junius. Potebam, den 14ten Julius 1811. Abgaben, Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 5. Nach ben bereits bestehenden Borschriften sollen in den Passirzetteln die Quantitaten der zu versendenden Objecte, nach Unzahl, Maaß, Gewicht und Werth nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaden angesest werden, und es muß ferner in Fällen, in welchen der Passirzettel nicht Raum genug gewährt, um sämmtliche Objecte aufzunehmen, die Declaration des Versenders dem Passirzettel angesiegelt oder angestempelt werden. Es ist aber wahrgenommen worden, daß in den Declarationen häusig das Quantum der Objecte mit Zahlen angegeben ist, wodurch der Zweck jener Vorschrift umgangen und mancherlei Unrichtigkeiten und Verfälschungen begünstigt worden. Da jedoch die angestempelte oder angesiegelte Declaration nichts weiter als den offen bleibenden Raum des Passirzettels verstrict, so versteht es sich von selbst, daß auch in dieser, Unzahl, Maaß, Gewicht und Werth mit Buchstaden ausgeschrieben werden muß. Damit aber hierin überall ein gleichmäßiges Versahren statt sinde, so wird Vorstehendes hiermit aus brücke

brudlich vorgefchrieben und auch ben Raufleuten befannt gemacht, daß von ihnen feine anderen Declarationen ale bie in der Urt ausgefertigten angenommen werden.

Auch ist bemerkt worden, daß die Accise-Aemter bei Ausfertigung der Passifirzettel, besonders über hochimpostirte Gegenstände, nicht vorsichtiggenug zu Werke geben, so daß es den Besissern beimlich eingebrachter Waaren leicht wird, sich einen Passirzettel darüber zu erschleichen. Um diesem fünftig vorzubzugen, muß, wie bereits mittelst Eirculare vom gten März 1810. No. 80. vorgeschrieben, und von der Königlichen Section im Finanz-Ministerio für die directen und indirecten Abgaben unterm 21sten Junius c. neuerdings verordnet ist, ein besonderes Annotationsbuch über die von den Kausseuten des Orts erhaltenen und versandten hochimpostirten Objecte augelegt werden, und jeder Kausmann darinn ein eigenes Conto erhalten, welches auf der linken Seite die Ans und auf der rechten Seite

Die Abschreibung ber Gegenstande enthalt.

Ilm bieses Unnorationsbuch mit Nußen führen zu können, mussen bie verssteuerten Bestände an hochimpostirten Objecten bei den Kauseuten aufgenommen, demnächst in dasselbe eingetragen, und sobald der Kausmann hochimpostirte Waaren versteuert, oder mit Pasirzetteln von andern Orten erhält, solche unter Allegirung des Monats und der Versteuerungsnummer nachgetragen, bei Versendungen derselben aber unter Ansührung des Tages, der Nummer des Vassirzettels und des Orts der Bestimmung darin abgeschrieben, und besagtes Buch in Ansehung eines jeden Kausmanns moatlich abgeschlossen, und so Quantum der Abschreibung von dem Quantum der Anschreibung abgezogen, und so der versbliebene Bestand ercl. des Debits in loco, der von Zeit zu Zeit gleichfalls ausgemittelt und abgeschrieben werden muß, übertragen, auch dasselbe vor der Aussesertigung der Passirzettel jedesmal nachgesehen werden, um zu prüsen, ob die declarirte Quamtität nach dem Verhältniß der Anschreibung auch abgesandt werden fann.

In den mit Stadt Inspectoren besetzen Dertern wird das Annotationsbuch quartaliter geführt und zur Kalkulatur. Revision mit eingesandt. In den anderen Stadten wird dasselbe ununterbrochen fortgeführt, und haben an letteren Dertern die Herren Steuerrathe bei ihren Revisionen sich jedesmal diese Bucher vortlegen zu lassen und selbige genau durchzugehen, auch wie solches geschehen, in ihren Bereisungsbericht aufzunehmen. Bei Accise Aemtern, wo besondere Passischen Gereisungsbericht aufzunehmen. Bei Accise Amnotationsbuch zum beständigen Gebrauche vorliegen, und die Anschreibung muß dadurch ergänzt werden, daß die Kausmannschaftekassen wochentlich zweimal eine Notiz der vorgesommes nen Beisteuerung hochimpostirter Waaren, so wie die Pachosserpedition det versteuere eingegangenen bergleichen Gegenstände liefern.

Die Berren Steuerrathe und Accife-Alemter haben fich biernach genau zu achten.

A. 4240. Junius. Potsbam, ben 14ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

werben, da bie Biermalzversteuerungen auch bei ben Dorfseinnehmern verstattet find. In Unsehung ber Bier-Contos ift es baber genugend, wenn folde aus den von 14 ju 14 Lagen von den Dorfseinnehmern den Bes girfs , Uemtern abzugebenden fchriftlichen Declarationen ergangt werben.

2) Wegen ber Betrankeversendungen bom platten lande, welche aus Orte Schaften ber städtischen Ronsumcione, Steuer, Bezirte nach folchen Stadten geschehen, in welchen das betreffende Begirks, oder Steuer, Umt belegen ift, bedarf es nicht der jedesmaligen einzelnen tofung eines Paffirscheines, vielmehr wird nachgelaffen, bag Paffirscheine über bestimmte Quantitaten Getranke auf 4 Wochen gultig geloset werden. Diese Passitzectel muffen bei jedesmaliger Ginbringung producirt, barauf die eingebrachten Quantie taren in dorso abgeschrieben und genau bescheinigt, und die abgelaufenen Passiricheine den Konfumcions . Steuer . Uemtern eingeliefert und dem Uccife.

Register als Belag beigefügt merben.

3) Die Dorfseinnehmer durfen feine Uttefte ober Bescheinigungen über bie von Partikuliers oder Konsumenten nach den Städten zu bringenden Db. jecce ercheilen. Dies ist blos Sache der Bezirks = Uemter. Bei Kleinigkeiten pon hochitens 2 Quart Brantwein und 10 Quart Bier, wenn ftabtifche Einwohner folche vom platten lande in die Stadte einbringen wollen, foll jedoch auf die tofung eines Paffirfcheines bei ben Bezirks , Uemtern nicht bestanden merden, sondern es wird nachgelaffen, baß folche Rleinigkeiten auf besiegelte Arteste ber Brau, und Brennerei, Inhaber frei nach ben Stadien gebracht werden, und muffen diese Utteste den Registern als Belage beigefügt, und banach die Kontos der Brau- und Brennereien beriche tiat merben.

Potebam, ben 14ten Julius 1811. A. 2856. Junius. Abgaben, Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 5. Mach ben bereits bestehenden Borfchriften follen in ben Passirzetteln bie Quantitaten ber ju versendenden Objecte, nach Unjahl, Maaf, Gewicht und Werth nicht mit Rablen, fondern mit Buchftaben angefest werden, und es muft ferner in Kallen, in welchen ber Paffirzettel nicht Raum genug gewährt, um fammtliche Objecte aufzunehmen, Die Declaration bes Berfenders bem Paffirgertel angesiegelt ober angestempelt werden. Es ift aber mahrgenommen worden, baß in ben Declarationen baufig bas Quantum ber Objecte mit Zahlen angegeben ift, wodurch der Zweck jener Borfchrift umgangen und mancherlei Unrichtigkeiten und Berfalfcungen begunftigt worden. Da jeboch die angestempelte oder angesiegelte Declaration nichts weiter als ben offen bleibenben Raum bes Vaffirgettels vertritt, fo versteht es fich von felbst, baf auch in biefer, Ungabl, Maaf, Gewicht und Werth mit Buchftaben ausgeschrieben werden muß. Damit aber bierin überall ein gleichmäßiges Berfahren ftatt finde, fo wird Borftebendes hiermit ausdruct. No. 9. Die Berordnung vom gen December 1809, durch welche die Ausfuhr des Sommergetreides ohne Unterschied frei gegeben worden, ist micrelft Cabinets. Ordre vom 14ten Junius auch auf die Ausfuhr des Rübes tein, und Mohnsammens ausgedehnt. Dem Publicum wird dies zur Nachricht bekannt gemacht, auch haben insbesondere hiernach sich die Accise, und Zollamer zu achren.

P. A. 2362. Junius. Dotedam, ben 13ten Julius 1811.

Policen, und Abgaben , Deputation ber Churmartichen Regierung.

| No. 10. | nach welchem das Chaufféegeld für jede Meile zu entrichten.                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1) Bon Frachtwagen oder zweiraderigen Frachtfarren, a) beladen, für jedes Pferd                                                                                                                                                                    |
|         | b) ledig  2) Bon Extraposten, Rutschen und jedwedem Fuhrwerk zum Fortschaffen bon Personen, von jedes Pferd, beladen oder ledig                                                                                                                    |
|         | 3) Bon Fuhrwerken, welche unter vorbenannten nicht begriffen find, namentlich gemeinen Land= und Bauerwagen, die landliche Erzeugniffe transportiren, auch von Schlitten, es mogen folche Fuhrwerke mit Pferben ober anderem Zugvieh bespannt sen, |
|         | a) beladen, für jedes Pferd oder Zugthier 8 2 2 3 b) ledig 4 1 1 1                                                                                                                                                                                 |
|         | 4) Bon einem Pferbe mit einem Reiter ober ledig, auch mit einer Eftafette 4 I I I 5) Bon einem Ochsen und bon einer Kuh 2 2 2 5 6) Fohlen, Ralber, Schweine, Schaafe, Ziegen, Die einzeln geführt                                                  |
|         | werden, find frei, von 5 Stud 2 2 7) Schweine, Schaafe, Ziegen in heerden fur 10 Ctud 4 I I I                                                                                                                                                      |
|         | U u s n a h m e n.  Chausseeseld wird nicht erhoben,  a) was Sanial und der Mringen des Sanial Gausse Merthen aber Manage                                                                                                                          |

a) von Konigs. und ber Prinzen bes Konigs. Hauses Pferben ober Bagen bie mit eigenen Pferben ober Maulthieren befpannt sind.

b) Bon Juhrmerken und Reitpferden, welche Regimenter und Rommandos beim Marsche mit sich fuhren, so wie von Lieferungewagen für die Urmee und Festun, gen im Rriege.

c) Bon Roniglichen Kouriers, und benen der fremden Machte, von reitenben Voften und von-leer zuruckgehenden Postfuhrwerken und Postpferden.

d) Bon Feuerloschunge , und Bulfe , Rreiefuhren.

e) Bon Wirthichaftsfuhren, Pferden und Bieb ber Uckerbifiger innerhalb ber Grenze ihrer Gemeine ober Feldmark.

f) Bon ben Juhrwerken, welche Chauffeebaumaterialien anfahren.

g) Von

No. 6. Es ift schon ofters versucht worden, die Durchgangsabgabe von solchem Objecten, die mit einer hohern Transitoabgabe als Konsumtionsabgabe belegt sind, auf die Urt zum Theil zu defraudiren, daß das Object zur Konsumtion vers steuert, und als vollig versteuertes Gut mit Passitzettel nach einer der Grenze nache gelegenen Stadt versandt, flatt aber in dieselbe eingeführt zu werden, unmitstelbar erportirt wird.

Bur Berhutung biefes Migbrauchs, und zur leichteren Entbedung beffelben, ift baber burch bie Ronigliche Section im Finang, Ministerio für die birecten und

indirecten Abgaben festgeset worden:

baß, im Fall vollig jur Konsumtion versteuerte fremde Objecte, bie mit einer boberen Transitoabgabe belegt sind, nach Grenzorten mit Passirzetteln versandt werden, neben benselben auch Avisobriefe für bas beclarirte Bestimmungsamt erpedirt, und mit der Post abgesendet werden sollen, die von daber in einem angemessenen Zeitraume entweder attestirt zum Belag des Versendungs, Registers, oder protestirt zur weiteren Nachforschung über den Verbleib der Objecte, dem Ausstellungsamte remittirt werden mussen.

Eine folche Sicherheitemaaßregel ift auch in dem Fall anzuwenden, wenn bie Declaration des Objects nicht gerade nach einem Erenzorte geschiehet, aber Bersmuthungen vorhanden find, daß daffelbe eher zum Durchgang, als zur inneren landes

Konfumtion beitimmt fenn mag.

Die Uccife, und Zollamter haben sich hiernach zu achten.

A. 1126. Julius. Potsdam, den 15ten Julius 1811.

Ubgaben, Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 7. Durch das Ministerial Rescript vom 22sten Junius d. I. ist festgesetzt, daß bie Denuncianten in Gewerbsteuerdefraudationen die Halfre der Strafe als Denunciantenantheit erhalten sollen, welches den betreffenden Behorden und dem Publicum hierdurch bekannt gemacht wird.

A. 1126. Julius. Potsbam, Den 15ten Julius 1811. Ubgaben, und Polizen, Deputation ber Churmarfichen Regferung.

No. 8. Der Prediger Titius hat bei bem am 18ten v. M. ju Ruthnick, lindowscher Superintendentur, ausgebrochenen Brande mehr als die Halfte seines Bermogens eingebüßt, und es gebührt ihm eine Entschädigung von 400 Thr., wozu jedes ber 786 Mitglieder der Brandentschädigungs Societat 12 Gr. in Courant beistragen muß, das Residuum aber aus dem Bestande erfolgt.

Die Herren Superintendenten und Prediger haben diese Beiträge wie gewöhne lich einzuziehen, und spatestens zu Ende k. M. an die hiefige Haupt Rollecten,

Raffe einzusenden.

C. 1035. Junius. Porsbam, den 15ten Julius 1811. Geiftliche und Schul- Deputation der Churmarkschen Regierung. Es ist ofters bemerkt worden, daß die Untergerichte diese Berordnung nicht beobachten. Sie werden daher hierdurch auf dieselbe aufmerksam gemacht und ans gewiesen, in jedem dazu greigneten Falle die Borzeigung des Gewerbescheins zu erfordern, und wie dies geschehen, im Eingange der Berhandlung zu bemerken. Berlin, den isten Julius 1811. Konigl. Preuß. Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der bieherige Kammergerichts Affessor Simon ist als Juftiz-Kommissarius beim Kammergericht angestellt, und der im Kammergerichte Departement angesstellte, ju Frankfurth an der Oder wohnende Justiz-Kommissarius Bardeleben auch zum Notarius ernannt worden.

Den 27sten v. Dr. wurde ber invalibe Gergeant Ballofched jum Umts.

landreuter bei bem Umte Storfow bestellt.

Den 27sten v. M. wurde der Armenlehrer Neubauer in Magdeburg als Abjunctschullehrer und Kancor zu Biederiß, der Schullehrer Levpin zu Koppensbrügge als Abjunctschullehrer in Buchwiß, und der Seminarist Inter als Schulslehrer in Dahmsdorf angestellt.

Den 3ten d. Dt. wurde ber bieberige Prediger Tiebel ju lengen jum 21b=

junct Derprediger ju Mauen ernannt.

Den Sten b. M. ftarb ber Superintenbent Schaffer ju loburg.

Den 10ten b. M. wurde der vormalige Krieges, und Domainenrath und Oberbergamts Director Sack als Regierungs, Rath bei der Konigl. Churmark, schen Regierung angestellt.

Vermischte Machrichten.

Empfehlung von Krugs Geschichte der staatswirthschaftlichen Gesengebung.
Sammtlichen Regierungsbeamten wird hierdurch in Gemäßzeit eines Mintssterials Rescripts vom 18ten Upril d. J. ein Wert des Kriegesraths Krug, unter dem Titel: Geschichte der staatswirthschaftlichen Gesegebung im Preuß. Staate, wovon der erste Theil in Berlin im Jahre 1808. erschienen ist, empfohlen.

Tachricht wegen der russischen Passe für Reisende nach Rußland. Es ist bisher ofters der Fall vorgefommen, daß Personen, welche nach Ruß. sand reisen wollen, in der Meinung stehn, daß ihnen von dem russischen Konsul in Memel russische Passe ertheilt werden konnten. Da dieses nun aber nicht der Fall ist, so wird hiermit bekannt gemacht, daß in Memel niemand einen russischen Pass erhalten kann, sondern nur auf Vorzeigung eines russischen Kabinets. Passes, dessen Ertheilung indessen oft fünf Wochen und länger verzögert wird, auch öfters gar nicht erfolgt, der Eingang in das russische Gebiet verstattet wird.

# Amts - Blatt

ber

### Königlichen Churmarkschen Regierung.

| No. 15 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | Potsdam, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. ie Ausfertigung der neuen mit Koupons versehenen Staatsschuldscheine macht es nothwendig, auf die Sicherung der Kassen Bedacht zu nehmen, bei welchen solche und andere ahnliche au porteur lautende und mit Koupons versehene Vapiere zur Kaution deponirt sind.

Zu bem Gube wird es ben Auratoren ber zum Ressort ber Regierung gehde rigen Kassen zur Pflicht gemacht, dafür zu sorgen, bas die au porteur lautenden, zur Kaution eingeschten Dokumente entweder von ihnen oder von denen Behors den selbst, welche solche ausgestellt haben, durch einen Bermerk in dorso außer Kours geseht werden.

Bei den Staateschuldenobligationen insbesondere haben die Raffenkuratoren beren Aufferkouresegung zu bewirken, da solche die Staateschuldenkaffe wegen überhaufere Beschäfte nicht felbst beforgen kann-

Mas hiernachst tie Roupons jener und anderer betrifft, so muffen zwar die Raffen ben Raucionebestellern zur jedesmaligen halbjährigen Erhebung den betreffenden Roupon aushändigen, der leste Roupon aber muß zurürtbehalten und barauf zuvörderst die Aushändigung neuer Roupons bewirft werden.

Hiernach haben sich fammiliche von uns reffortirende Raffen und beren Rus

ratoren zu adsten. "

Potedam, ben 20sten Julius 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 2. Den von uns ressortiernben Uccise. Konsumtionssteuer, und Zollamtern wird bekannt gemacht, baß aufs neue ein Abkommen mit bem General. Postamte wegen ber Portofreiheit der Abgabenpartie von Drucksachen, Schreibmarerialien zc. gegen ein jahrliches Abonnementequantum getrossen worden ist, woburch die Konvention vom 29sten Januar 1797. und die darauf Bezug habende Verordnung vom 6ten Bebruat ej. a. wiederum in Kraft tritt. Sollten wider Vermuthen an einem oder dem anderen Orte Differenzien mit den Postdintern vorfallen, so haben die Beholden davon Anzeige zu machen.

Uebrigens versteht es sich von felbst, baß die landfonsumtions Bewerb, und Lurussteuer,, so wie die Stempelsachen, unter der stipulitten Portofreiheit mit begriffen fino.

Wegen der Koneributionegelder verbleibt es bei der bieberigen Verfaffung.

A. in pl. 654. Julius.' Potedam, den 21sten Julius 1811.

Rouigliche Epyrmarkiche Regierung.

No. 3. Den Aceisedmeern wird zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht, baß uberall noch, so lange die aboraccise bestehet sie auch von dem eingehenden Garstengewächs, und selbst an denen Orten, wo vormals die firirte Gartensteuer statt gehabt hat, erhoben werden muß, da bis jest nur diese, nicht aber die Universals accise aufgehoben ift.

A. 651. Julius. Potedam, ben 19ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Epurmartichen Regierung.

No. 4. Die herren Superintendenten und Superintendenturassistenten merben hiere mit aufgef rdert, bestimmt anzuzeigen und nachzuweisen, was für Anstalten, zus folge der zu verschiedenen Zeiten erlassenen Specialverfügungen und zufolge der letzteren deshalb an sie ergangenen Circularverfügung, in ihren Didcesen gerroffen worden, um den Schullehrein theils zu ihrer weit ven Ausbildung Nachhülfe zu leisten, theils zum eigenen Fortschreiten in ihrem Jache Anleitung und Ermuntes rung zu verschaffen, insbesondere

1) zu berichten, welche Prediger ben Schullehrern ihrer Parochie in besonderen lectionen Unterricht und Unleitung zu einer befferen lehrmethode und Schuldbifciplin ertheilet, welchen Gang fie hierbei genommen, welche Sulfemitteffie angewendet, wie weit fie damit gefommen, und welche Fortschritte bie

Schullebrer babei gemacht, und

2) von benjenigen Predigern, welche theils Schullehrerkonferengen ju leiten, theils Schulmeisterschulen vorzustehen von uns beauftragt wurden, Berichte über ben gegenwärtigen Buftand berfelben einzuziehen und einzureichen. 3n biefen Berichten munichen mir unter andern vornehmlich bestimmt angezeigt ju finden, wie viele und welche lebrer jest zu einem jeden diefer Schullet. rervereine geboren, no und wann und wie oft die Ronferengen fact finden, mann Die Ronferengen eichffnet worden, wie oft und wie viele Stunden im .. Bangen man bis jest ichon beifammen gemefen, welche lehrfacher man jegt zu Begenftanden ber Unterredung und ber Uebung gemacht, wie und auf welche Bife man bie Berhandlungen in ben Zusammenkunften eingerichtet, welchen Stufengang man befolget, welche Bulfemittel man anges wender, welche Schwierigkeiten und hinderniffe man vornehmlich zu befeitle gen gefunden, welchen Erfolg die bieberigen Bemubungen a babt, und welche Schullebrer fich babei burch orgugliche Fortichritte ueg geichnet haben. Wir wünschen diese Unzeigen und Berichte so vollständig, daß keine weiteren Rachfragen nothig find, im Unfange Des Ocptembers zu erhalten.

C. 424. Julius. Porebam, ben goren Julius 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmatfichen Regierung.

No. 5. Bei ber zu Wilmersborff, Superintenbentur Prismaff, am Josten Mai b. 3. ausgebrochenen Feuersbrunft hat ber Schullehrer Rauhoft weit über die Halfte seines Mobiliarvermögens verloren, und es gebührt ihm baber, als Mitglied ber Schullehrer Brandentschädigungs Societat, die höchste Entschädigung von 100 Athle. Sämmtliche Herren Superintendenten haben daher in ihren Didcesen ben verfassungsmäßigen Beitrag von zwei Groschen in Rourant einzuziehen, und wenn die Beiträge vollständig beisammen sind, solche unter der gewöhnlischen Rubrif an die hiesige Haupt Rolleftenkasse einzusenden.

C. 995. Junius. Votebam, ben 20sten Julius 1811. Beistliche und Schul Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 6. Bei ber großen Durftigkeit ber Gemeine zu himmelpforth in ber Templinsschen Inspektion ist zur nothwendigen Erweiterung und Reparatur des dasigen Schulhauses eine Rirchenkollekte vom Roniglichen Departement für den Rultus und offentlichen Unterricht bewilligt worden. Sammeliche Herren Superintendens ten und Pfarrer in der Churmark (Die Stadte Berlin und Frankfurth ausges nommen) werden angewiesen, die Ankundigung und Einsammlung der Rollekte zu veranstalten, und die aufkommenden Gelder, wie gewöhnlich, binnen 8 Wochen an die hiesige Rollektenkasse einzusenden.

C. 241. Julius. Potedam, ben 21sten Julius 1811. Geiftliche und Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 7. Den herren Superintenbenten und Superintenbenturafistenten, Pfarrern, Schullebrern und Schulvorstehern wird nachstehende Instruction mit dem Bemersten zur Beachtung zugefertigt, daß diese Instruction nur für die Borsteher der Landschulen geite, und daß für die städtischen Schuldeputationen, zur naheren Bestimmung und Erganzung des g. 179. in der Städtcordnung, das Departement für den Rultus und öffentlichen Unterricht besondere Festlegungen erlassen hat, in Befolge deren fordersamst nahere Anweisungen darüber erfolgen werden.

C. 476. Julius. Porodam, den 23sten Julius 1811. Geistliche und Schul, Deputation ber Churmartschen Regierung.

Inftruftion für bie Ochulvorfteber.

Dem Schulvorstande, bessen Mitglied bei Patronatsschulen jedesmal die Sntsherrschaft oder ein Reprasentant des Magistrats als Patron sein soll, liegt es ob, für die gehörige Handhabung der außeren Ordnung und für die genaue Besolaung der Schulverordnungen zu sorgen. Er empfängt seine Aufträge von dem Superintendenten oder Schulinspestor, an welchen er auch über das seiner Aufsicht anvertraute Schulwesen zu berichten bat. Bon diesem erhält er nicht nur die tectionsverzeichnisse und Unweisungen der Schulbücher, sondern besommt durch ihn auch alle, die Schule und ihre Verhältnisse betreffenden Verordnungen und Verfügungen der höheren Behörden.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß die landkonsumtions: Gewerb, und lurussteuer., so wie die Scempelsachen, unter der stipulitten Portofreiheit mit begriffen sino.

Begen ber Roneributionegelder verbleibt es bei ber bieberigen Berfaffung.

A. ih pl. 654. Julius.' Potedam, den 21sten Julius 1811.

Sidnigliche Churmartiche Regierung.

No. 3. Den Aceisedmeern wird zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht, baß überall noch, so lange die horaccise bestehet sie auch von dem eingehenden Garetengewächs, und selbst an denen Orten, wo vormals die firire Gartensteuer statt gehabt hat, erhoben werden muß, da bis jest nur diese, nicht aber die Universale accise aufgehoben ift.

A. 651. Julius. Potedam, ben 19ten Julius 1811.

Abgaben Deputation ber Ehurmarfichen Regierung.

No. 4. Die herren Superintendenten und Superintendenturaffistenten werden hier mit aufgeferdert, bestimmt anzuzeigen und nachzuweisen, was für Unstalten, zus folge der zu verschiedenen Zeiten erlassenen Specialverfügungen und zufolge der letzteren deshalb an sie ergangenen Circularverfügung, in ihren Didcesen getroffen worden, um den Schullehrein theils zu ihrer weit ven Unsbildung Nachhülfe zu leisten, theils zum eigenen Fortschreiten in ihrem Jache Unleitung und Ermunter rung zu verschaffen, insbesondere

1) zu berichten, welche Prediger ben Schullebrern ihrer Parochie in besonderen lectionen Unterricht und Unleitung zu einer befferen lehrmethode und Schule bifciplin ertheilet, welchen Sang fie hierbei genommen, welche Hulfsmittel fie angewendet, wie weit sie damit gekommen, und welche Fortschritte die

Schullehrer dabei gemacht, und

2) von benjenigen Predigern, welche theils Schullehrerkonferenzen zu leiten, theils Schulmeisterschulen vorzustehen von uns beauftragt wurden, Berichte über den gegenwartigen Zustand derselben einzuziehen und einzureichen. In Diesen Berichten wünschen wir unter andern vornehmlich bestimmt angezeigt zu sinden, wie viele und welche kehrer jest zu einem zeden dieser Schullehrervereine gehören, no und wann und wie oft die Konferenzen statt sinden, wann die Konferenzen eröffnet worden, wie oft und wie viele Stunden im Ganzen man bis jest schon bestammen gewesen, welche kehrsächer man jest zu Gegenständen der Unterredung und der Uebung gemacht, wie und auf welche Mise man die Verhandlungen in den Zusammenkünsten eingerichtet, welchen Stusengang man befolget, welche Hülsemittel man anger wendet, welche Schwierigkeiten und Hindernisse man vornehmlich zu beseitigen gen gefunden, welchen Erfolg die bisherigen Bemühungen g. habt, und welche Schullehrer sich dabei durch orzugliche Fortschritte unen ziechnet haben. Wir wünschen diese Anzeigen und Berichte so vollständig, daß keine weiteren

Machfragen nothig find, im Unfange Des Septembers zu erhalten. C. 424. Auffus. Dorsbam, ben 1gren Auffus 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmaifichen Regierung.

Dem Schulvorstande soll der Schullefrer monatlich tie Schulbesuch & fisten einhandigen, tamir derselbe den Schulbesuch der Kinder, die Benugung oder Vernachlässigung der Schule von Seiten der Eltern, daraus ersehen, und deshalb die ersorderliche Nachfrage und Unzeige thun könne. Die sämmtlichen liften werden am Schlusse eines jeden Jahres an den Schulinspektor eingesandt. Denselben wird ein Vericht beigefügt, worin der Schulvorstand seine erwanigen Bemerfungen, Wünsche, Klagen und Vorschläge vorträgt, von den in der Schule vorgegangenen Veränderungen Meldung thut, und zugleich diesenigen Ekern nambaft macht, welche aller Ermahuungen ungeachtet, ihre Kinder gar nicht oder zu saumselig in die Schule schiefen, und deshalb vor die Obrigkeit gezogen zu werden verdienen.

Die Schullehrer burfen, auch bei ber gegrundeteffen Urfache keinen ganzen Lag bie Schule aussehen, ohne bem Prediger ober in Ubwesenheit oder zu großer

Entfernung beffelben, einem der Schulvorsteher davon Unzeige zu thun-

Der Schulvorstand ordnet das jahrtiche diffentliche Schuleramen an, laft die Eltern und Schulfreunde, wo es das Schullotal erlaubi, durch den Prediger von der Rangel, Sonntags zuvor, dazu einladen, ist felbst bei dem Eramen ges genwartig, führt dabei die Aufsicht, forgt für die außere Ordnung, und procofols litt darüber im Schulprocofollbuch, bei der nachsten Versammlung.

Der Schutvorstand muß sich forgratig nach jeder Gelegenheit umfeben, die fich barbietet, um bas Schulvermogen und die Einkunfte der lehrer zu verbeffern. Insbesondere muß er bei etwanigen Gemeinheitstheilungen darauf halten, baß auch der Schule, nach der deshalb gegebenen Borfchrift, ein gutes Parzel zuge.

theilt werde.

Wenn eine Schulftelle vakant geworden, fo muß ber Schulvorstand es bem Schulinspektor anzeigen, damit dieser die Wieder besetzung einleite. Der Bokation, weiche der neuerwählte Schullehrer erhalt, muffen die Schulvorsteher eine genaue, von ihnen selbst unterschriebene und untersiegelte Spezisikation der mit der Stelle verbundenen Einkunfte beifugen.

Die Einführung eines neuen Schullehrers foll entweder durch den Schulinfpeftor oder-auch nach beffen Auftrag, burch ben Ortsprediger in Gegenwart ber

Schu'vorfteber, ber Bemeine und ber Gemeinejugend geschehen.

Der Prediger hat bei den monatlich n Bersammlungen, in Abwesenheit bes Parrons den Borfis, führt innmer dasei das Pro ofoll, besorgt die erwanige Korrrespondenz und berichter im Damen des Schulvorstandes an den Schulinspektor. Bors züglich aber soll er auf das Innere des Schulwesens, auf die Unterweisung, tehrs methode, Schulzucht, Befolgung des tehrplane, weitere lusbildung des tehrers, ku z auf alles, was auf die innere Berbesserung der Schule Einfluß hat, seine Ausmerkomkeit und seine Bemühungen richten.

Der Rendant bar mebefondere noch fur die etatsmäßige Berwaltung bes

Edulvermegens ju jorgen.

Bu biesem Behuf muß bemselben ein ordentliches lagerbuch nebst einem Stat übergeben werden. Auch muß er bas ftebende Behalt des Schullehrers und bie Schulgelder erheben, und an festjusegenden Terminen bas ju bestimmende Quantum an ben Chullebrer gegen Quittung ausgablen. Er legt feine Rechnung vor ben übrigen Borftebern und bem Prafes ab, und ber gange Borftand ift mit ibm für die Bermaltung verantwortlich. Die abgenommene Rechnung wird an ben Schulinspektor zur Revision geschickt.

Die Umteführung der Schulvorfteber foll 6 Jahre bauern, mit Ausnahme bes Patrons und des Ortspredigers. Lefterer behalt fein Geschäft beim Schule porstande so lange, als er Prediger ber Gemeine bleibt und kein Grund vorhan. ben ift, daffelbe einem andern zu übertragen. Es follen aber nicht bie fammtlie chen Schulvorfteber jugleich abgeben, sondern jedesmal nur zwei, an beren Stelle Die bleibenden Borfteber mit dem Prafes zwei andere beim Schulinfpektorio in

Worfchlag bringen.

Da nur folche Manner als Schulvorsteher angeordnet werden follen, welche für ben flor ber Schule intereffirt find, vernunftige Ginfichten haben, in einem quten Rufe und bei ber Bemeine nicht in Migfredit fleben; fo ift mit Grund gu erwarten, daß sie das ihnen anvertraufe ehrenvolle und wichtige Ilmt mit gewiffen. hafter Treue verwalten, und mit Freudigkeit allen Eifer und alle Muhe aufbieten werben, um bas ihrer Auflicht übergebene Schulwefen, jum Segen ber Gemeine, au einem immer boberen Grade der Bollfommenheit zu erheben.

### Schema jur Schulbesuchslifte.

1) In bie beiben ersten Rubriken trägt ber Prebiger bie Namen ber schulpfichtigen Rinder ein.

2) In der dritten bemerkt er zugleich den Zeitpunkt, da das Kind aufhört, schulpsticktie

(Bei dieser Einrichtung sind die schulpflichtigen Kinder der Gemeine leicht zw überseben, und das Berzeichniß berselben ift ohne große Mube aus ben Kirchenbuchern anzufertigen.)

3) Unter ber vierten Rubrit mertt ber Schullehrer an, mie oft ein jedes Rind bie Coule verfaumt habe. Die unter den Namen ber Monate ftebenben Ziffern 1. 2. 3. 4. bezeichnen bie 4 Wochen bes Monats. Das Zeichen bes Tunkres (.) bedeutet, bag bas Kins einen halben Tag, und das Zeichen eines Strichs (---), daß es einen ganzen Tag aus der Schule geblieben.

(Die Namen ber Monate muffen von bem Anfange des Schuljahre an aufgeführt merben.)

4) In ber funften Rubrik werden bie Tage, an welchen bas Kind aus ber Schule geblicben aufammengerechnet.

5) In ber fecheten Rubrit fann ber Schullebrer unter ber Aufficht bes Predigere anmerten, ob das Kind fleißig fei, sich gut aufführe, oder nicht. Wenn auch der Renbant fich diefer Lifte bedienen will, fo kann er darin anmerken, von wem er das Schulgelb erhoben habe oder nicht. Für ben Schullebrer erhielte alfo diese Rubrit die Ueber-frift, Mumertungen", und für den Renoanten die Ueberschrift "Schulgeld".

| 1   | I.<br>Namen           | II.<br>Eltern, | Ende<br>der<br>Schulzeit. |    | IV.<br>Januar.   Februar.   Marz.   April. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | V. oge | VI. |    |    |                    |                   |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------------|----|--------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|-----|----|----|--------------------|-------------------|
| No. | echuler.              |                |                           | 1. | 2.                                         | 3. | 4. | r. | 2. | 3. | 4. | ī. | 2. | 3. | 4. | ı,     | 2.  | 3. | 4. | Summa<br>der Tage. | Anmer-<br>fungen. |
| 13  | oh. Heine.            | Peter 2B.      | 1813.<br>August 26.       |    | -                                          |    |    |    |    |    | -  |    |    |    |    |        | :-  |    |    | 16                 |                   |
| 2 7 | heod.Chris<br>ftian.  | ChristophM.    | 1812.<br>Mai 3.           |    | *                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |     |    |    |                    |                   |
|     | ernhard<br>Friedrich. | Leonhard B     | 1812.<br>Septbr. 30.      | •  |                                            |    |    |    |    |    |    | -  |    |    |    |        |     | •  | •  | 21/2               |                   |

- [No. 1) wurde also in der vierten Aubrik heißen: "Johann Heinrich W. ist aus der Schule"geblieben im Januar 6 ganze und 2 halbe Tage, im Februar 3 ganze Tage und 5
  "halbe, im Marz einen halben Tag, im April 1 ganzen 4 halbe Tage, im Ganzen"also in diesen Monaton 16 Tage."
- No. 2) ift fein einzigesmal aus ber Schule geblieben.
- No. 3) in der ersten Woche des Januars I halben Tag, im der zweiten Woche des Aprils-I ganzen, in der dritten Woche I halben und in der vierten Woche I halben, im ganzen also 2½ Tag.]
- No. 8. Es ift bemerkt worden, daß haufig Schullehrer auf Stellen, Privatpatronats, nach einer blos vom Ortep ebiger oder vom Superintendenten der Didceft mit ihnen ab ehaltenen Prufung angestellt worden find, ohne der geistlichen Obers behorde zur Bestätigung prafentirt worden zu senn. Es wird daher hierdurch bekannt gemacht, duß die Prufung der Schullehrer nicht von den Superintendensten oder von den Ortepred genn, sondern von unserer Eraminationskommission ober von dem, dem wir dasselbe ausdrucklich austragen, gehalten wird, und daß kein Schullehrer angestellt werden darf, welcher nicht zuvor von uns bestätigt worden.

C. 10. Junius Porebam, ben 24sten Julius 1811., Briffliche und Schul, Deputation ber Churmartschen Regierung. Indem No. 9. Indem die evangelische Gemeine zu Seifersdorff, towenbergschen Kreises in Schlesien, bamit beschäftigt war, die ihr allein zur Unterhaltung obliegende Kirche wieder herstellen zu lassen, zerstörzen große Wasserergießungen das Gebäude vollends, und machten den Neubau unvermeidlich. Die Gemeine ist zur Aufbringung der Kosten unvermögend, und das Königliche Departement für den Kultus und öffentlichen Unterricht hat derselben eine allgemeine Kirchenfollette zur Unterstützung bewilligt. Sämmtliche Herren Superintendenten und Pfarrer in der Churmark (die Städte Berlin und Frankfurth ausgenommen) werden angewiesen, die Ankündigung und Sinsammlung der Kollekte zu veranstalten, und die aussommenden Gelder, wie gewöhnlich, binnen 8 Wochen an die hiesige Kollektenkasse einzusenden.

C. 203. Julius. Potsbam, ben 24sten Julius 1811. Griftliche und Schul Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Verordnung des Königl. Rammergerichts.

No. 1. Es ist vielfältig bemerkt worden, daß die Justizamter in ihren Sportulreche nungen Posten in Ausgabe stellen, die nicht etarsmäßig sind, und es dem Rendanten der Haupt-Justizamter Sportul-Kasse überlassen, die zum Belage erforderliche Ordre zu ertrahiren. Da dies wider die Kassen Berfassung auläuft, so wird ihnen hiermit aufgegeben, in Zukunft keine Post in Ausgabe zu stellen, bevor sie darüber ein Jahlungsmandat extrahirt haben, dessen Datum jedesmal in der Rechnung allegirt werden muß.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

Personaldronit der offentlichen Beborden.

Den 27sten v. M. ift ber Konrektor Balbenius zu Prigmalf als Urchi-

Den 7ten b. M. ift ber ehemalige lanbichaftliche Mublenbereuter Mener ju Knrif als reitenber Bezirkauffeber in Regow beim Bezirkamt Groß, Behnig angestellt worden.

Vermischte Machrichten. Neues Dorf bei Groß, Schonebeck.

Das von 16 abgebrannten Koffothen in Groß, Schonebeck, Nieber, Barnims . fchen Kreises, & Stunde vom Dorfe am Klahnfließ abgebaute Dorf hat ben Namen Klahndorf erhalten.

# Amts = Blatt

Der

### Koniglichen Churmarkschen Regierung.

— No. 16. —

Potedam, den 2ten August 1811.

### Allgemeine Gefenfammlung.

1 o. 17. enthält:

a) Authentische Uebersegung ber zwischen Preußen und Westphalen unterm 28sten April b. J. wegen ber Schulben und Liquidationsgegenstande abges schlossen Convention.

b) Authentische Uebersetzung ber zwischen Preußen und Westphalen unterm 14ten Mai b. J. wegen ber Grenz, und bahin gehörigen Angelegenheiten

abgeschlossenen Convention.

c) Authentische Uebersesung ber zwischen Preußen und Bestphalen unterm 14ten Mai b. J. wegen Auslieferung der Berbrecher und Bagabonden abgeschlossen Convention.

No. 1. Verordnungen der Roniglichen Churmartschen Regierung.

Obgleich bereits unterm Iten April 1793. von dem damaligen Koniglichen General-Directorio verordiet worden, daß alle Gerichtsobrigkeiten, oder in deren Abwesenheit ihre Pachter oder Verwalter, ferner sammtliche Koniglichen oder anderen Beamten, wenn sich in deren Bezirk Brandschaben, hagelschaben, Sprengssels oder Raupenfraß, Viehsterben oder andere beträchtlichen Unglücksfälle ereignesten, davon sofort dem Landrath des Kreises Anzeige zu machen haben; so ist boch diese Verordnung bisher besonders von Seiten der Forstbedienten nicht überall beobachtet worden.

Es werden daher alle Magistrate, mit Ausnahme berjenigen, welche eigene Polizephitectorien haben, Domainen-Forst-Sanitats- und Ortspolizepheamte u. f. w. aufgefordert, über bergleichen Begebenheiten, auch wenn deshalb unmittelbar an uns berichtet worden, doch bem Landrath des Kreises, und zwar so schleunig als

mbglich, besonders bei Brandschaden, Anzeige zu machen. P. 1678. Potsbam, ben 27sten Julius 1811.

Ronigliche Churmarfiche Regierung.

Da von bem Departement im Roniglichen Finanzministerio fur die Staates taffen und Gelbinftimte, megen ber Bermenbung ber von ben Kreifen reffirenben Buschufgelber zu ben Pferdelieferungskoften aus dem Jahre 1805. bestimmt worden ift, daß diese Zuschufgelder als eine Resteinnahme zu betrachten sind, und baber einen Compensationsgegenstand ausmachen, so wird bies ben landrathlichen Behorden ber Churmark jur Nachricht bekannt gemacht.

> Potebam, ben 29 ften Julius 1811. M. 353. Junius. Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 3. Um mehreren Migverständnissen und Anfragen vorzubeugen, wird hierdurch ber 6. 3. ber Declaration bes 6. 44. ber Stabteordnung vom 11ten Decbr. 1809. in Folge einer Berfugung bes Departements fur die allgemeine Polizen an Die Beftpreußische Regierung vom 12ten v. Dl. dahin erlautert, daß von ben Gehals tern ber unmittelbaren Staatsbeamten außer ben im f. 2. nach Prozenten von ber Diensteinnahme festaefetten Kommunglbeitragen, feine besonveren Beitrage zur Berzinsung und Tilgung, der etwanigen besonderen Schulden der Städte, gleichviel ob felbige im Rriege ober vor und nachher kontrabirt morben find, erboben werden konnen, benn obgleich es im f. 3. heißt, daß die Ungelegenheit wegen Bezahlung ber außerordentlichen Rriegessteuer und Rriegeschulben von ber Bestsehung bes vorhergebenden &. ausgenommen fei, so sind doch unter den hier ermabnten Rriegeschulben nur bie allgemeinen Provinzialkriegesschulben, nicht bie von einzelnen Stadtgemeinen fontrabirten Rriegesschulden zu versteben.

Hiernach haben sich sammtliche Magistrate zu achten. P. 1359. Julius. Potebam, ben Joften Julius 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

Durch bas Ministerialrescript bom aten Junius b. J. ift verordnet, bag ben zu Raffe und Lefeholz Berechtigten nur bann Gewerbscheine zum Solzhandel ertheifet werben follen, wenn fie fur bie Beit, daß fie biefen Sanbel treiben, auf jenes Benefig Bergicht leiften, welches ben Forft : und Polizeibedienten jur Achtung bekannt gemacht wird.

A. P. F. 3446. Julius. Potsbam, ben 26sten Julius 1811. Konigliche Churmartsche Regierung.

Die mit ber Berechnung ber Gewerbesteuer beauftragten Kreis: und Accife-No. 5 taffen werden angewiesen, die monatlich einzureichenden Gewerbsteuerertrafte so viel als moglich fo einzurichten, bag barinnen weder Beftand noch Borfchufi aus geführt wird.

A. P. 648. Julius. Potsbam, ben 26sten Julius 1811. Abgaben = und Polizer Deputation ber Churmartichen Regierung. No. 6. Bur Beforderung bes Schulunterrichts und zur Erleichterung bes in ber Regel unvermögenden Standes der Schullehrer ist verordnet, daß diejenigen unter ihnen, welche als Parochiafschullehrer in öffentlichem Amte stehen, selbst dann von der Gewerbsteuer befreiet bleiben follen, wenn sie auch nebenher Privats unterricht ertheilen.

Die erhebenden Behörden haben bahendig Gewerbsteuer ber hiernach freien Parochialschullehrer für das laufende Etatsjahr duf die Liste von den Ausfällen . zu bringen, und die Gewerbscheine bei Einreichung der Listen als Belag zuruck-

zureichen.

A. P. 1686. Julius. Potsbam, ben 27sten Julius 1811. Abgaben und Polizep-Deputation ber Churmarkichen Regierung.

No. 7. Die bisher von ben mit fremden Thieren, Schattenspielen und anderen Runste studen herumziehenden Personen erhobene Abgabe an die Accisekassen, ist durch die Einführung der Gewerbsteuer aufgehoben, so daß diese Leute von der Zeit an, wo sie letztere bezahlt haben, von der nur die zu diesem Zeitpunkt gesesmäßig gewesenen täglichen Acciseabgabe frei bleiben, welches den Accisebehorden zur Achtung bekannt gemacht wird.

A. P. 1688. Julins. Potsbam, den 28sten Julius 1811. Abgaben und Polizen-Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 8. Da die ben zu Raffs und Leseholz Berechtigten bewilligte besondere Bohls that, auch Stubben ober Wurzelstammholz rein ausraden zu dursen, durch bas bloße Abkloßen der Stubben sehr gemißbraucht wird, so gereicht den Kontraves nienten hiermit zur Warnung, daß das Abkloßen der Stubben nicht nur bei Pfans dungsstrafe verboten bleibt, sondern auch kunftig mit dem Verlust jener Wohlthat bestraft werden soll. Die Koniglichen Forsts und Justizamter werden hiermit zugleich angewiesen, hierauf genau zu halten.

F. 1573. Potsbam, ben 25sten Julius 1811. Finange Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 9. Die sammtlichen Herren Superintendenten werden aufgefordert, von allen Programmen, welche bei Burgers und Landschulen ihrer Didcesen in der letten Zeit herausgekommen sind, oder kunftig erscheinen mochten, ein Eremplar ber unterzeichneten Deputation einzusenden.

C. 477. Julius. Potsdam, ben 28sten Julius 1811. Geistliche und Schul-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 10. Sammtliche Prediger werden angewiesen, die Erlaubniß zur Beerdigung gewaltsamerweise ums Leben gefommener Personen nicht eber zu ertheilen, bebor nicht die Gerichtsbehorben in die Beerdigung gewilligt haben.

C. 490, Julius. Porsbam, ben 28sten Julius 1811.

Geistliche und Schule Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 11. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß die durch die Verordnung vom 31sten August 1800. auf die Jahrestage des verbesserten Gregorianischen Kalenders bestimmten hütungs und hebungstermine weber allgemein bekannt noch beobachtet worden sind; so werden diese Termine, wonach

> Alte Lichtmessen auf ben 13ten Februar, Alte Maride Verkundigung auf den bten April, Alte Georgi auf den 4ten Mai, Alte Balpurgis auf den 12ten Mai, Alte Bartholomai auf den 4ten September, Alte Martini auf den 22sten November

fallt, hierburch nochmals zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Biernach findet die Fruhjahrshutung, sofern folche bisher bis Ale-Balpur-

gis gedauert hat, nur bis jum Ablauf des 11ten Mais fatt.

Bu gleicher Zeit wird allen hutungsberechtigten die Vorschrift bes allgemeisnen Landrechts Theil I. Tit. 22. f. 112. und 118., wonach naffe, burchbruchige Wiesen weber im Fruhjahr noch Herbst behutet werden durfen, hierduich in Ersinnerung gebracht.

P. 400. Junius. Potsbam, ben 26sten Julius 1811.

Polizey-Deputation ber Churmarkschen Regierung. Mehrere Beschwerden wegen des freien Herumlaufens der Hunde, besonders auf dem Lande, veranlassen uns, die deskalsigen Verordnungen vom 17ten Marz 1725, 29sten April 1765., 15ten Kebruar 1769., 21sten October 1784., 23sten

Junius 1796. und 20sten Julius 1798. in Erinnerung zu bringen.

Danach barf kein Hund, ohne Unterschied, in den Stadten, in den Dor, fern oder auf dem Lande frei umberlausen, sondern es mussen alle Hunde im Hause gehalten, und wenigstens vom isten Junius bis zum isten September jeden Jahres an Ketten gelegt, die Hunde auf dem Lande insbesondere mussen außer dieser Zeit, wenn sie freigelassen werden, mit einem Knuttel von 2 Juß Länge und 6 Zoll in der Rundung versehen werden. Wer diese Vorschrift nicht befolgt, hat zu erwarten, daß solche frei umbergehende und ungeknuttelte Hunde todtgeschossen werden. Wo solches wegen zu besorgender Feuersgesahr nicht thunslich ist, bezahlt der Uebertreter für jeden Hund auf dem Lande i Richlr. und in den Städten 2 Richlr. Strafe, welche dem Anzeiger gebührt.

In diese Strafe verfallen auch die Fleischer, Fuhrleute und anderen Reisenden, wenn sie ihre Hunde nicht an Stricken fuhren oder an ihre Wagen mit Retten

befestigen.

No. 12.

Den hirten, Schafern und Felbhutern bleibt zwar nachgelaffen, ihre bunbe, so lange fie solche zu ihren Dienstgeschaften gebrauchen, frei mit sich zu führen, sobald sie aber ins Dorf zurudkehren, muffen sie solche ebenfalls an die Rette legen oder einsperren, oder mit einem Knuttel von der vorhin bes schriebenen Art versehen.

Die Landrathe, Gerichtsobrigkeiten, Magistrate, Domainenbeamten und Forstbedienten haben blese erneuerten Bestimmungen überall in ihrem Wirkungse freise zur Kenntniß zu bringen, und resp auf beren genaue Befolgung zu halten.

P. 1480. Junius. Potsbam, ben 29sten Julius 1811.

Polizeis Deputation der Churmarkschen Regierung.

Dersonaldronit der öffentlichen Behörden

Der ehemalige Justizamtmann Woltem as ist als Justizkommissarius und Motarius im Departement bes Koniglichen Kammergerichts angestellt, und ihm sein Domizilium zu Wriezen an ber Ober angewiesen worben.

Den iten v. M. wurde der Prediger Schulze aus Saazke in gleicher Qualität zu Maulbeerwalde und der Seminarist Schneider als Schullehrer

und Rantor in Wormlig beftatigt.

Um 19ten Julius starb der im Spandower Forstrevier angestellte Oberjäger. Enke, am 20sten der Diakonus Kriegel zu Altekandsberg, und am 24sten der Oberforster Sonnenberg zu Spandow. Auch starb den 17ten vorigen Monats der Oberschulrath und Director des Laubstummeninstituts Eschke in Berlin.

### Vermischte Machrichten und Auffäne.

Wegen der Passe für Reisende nach Schleswig und Folstein.

Durch eine Konigl. Danische Berordnung, gegeben Koppenhagen ben 17ten April 1811, ift folgendes verordnet worden.

6. 1. Auslander burfen in den Herzogthumern Schleswig und Holftein nicht

reifen ohne vorschriftsmäßigen Dag.

6. 5. Durchreifende fürstliche Personen, so wie fremde Gesandten, Legationes fecretaire und Couriere, die sich ale folche legitimiren, brauchen sich mit Paffen von ben Beborden in den Berzogehumern nicht zu versehen.

f. 7. Fremden Reisenden, die zu Lande in diese Herzogehamer kommen, sole len die Beborben an der Grenze nur dann die verlangten Paffe ertheilen, wenn ihre mitgebrachten Paffe ober sonstigen Beweisthumer von den danischen Generals Consuln in hamburg oder den Consuln in Lubeck und Bremen visitet sind.

f. 8. Gleichergestale muffen Reisende, welche zu Schiffe ankommen, ihre mite zubringenden Paffe oder Beweisthumer von dem banischen Conful oder Bicecons ful an dem Orte der Einschiffung visiren lassen, wenn sich dorten einer befindet.

6. 9. Fremden Seiltanzern, Marktschreiern, Spielern von irgend einer Art, Saschenkunftlern, Vorzeigern von Raritaten und Thieren, Haustrern, Scheerensschleifern, Resselfickern, Packträgern und Kramjuden, so wie überhaupt allem mußigen und losen Besindel, sind die begehrten Passe zu versagen.

Shub

Schuleramen zu Parey.

Am 28sten Junius wurde zu Paren in der Burgschen Didcese ein dffentliches Schuleramen gehalten, zu welchem der herr Prediger und Superintendenturassissent Wagener zu Altenplatow außer dem herrn Patron, dem herrn Gerichtshalter und mehreren Mitgliedern der Gemeine, auch die 23 Schullehrer seines Schulstreises eingeladen hatte. Die schonen Resultate von den fleißigen und wohlanges legten Bemühungen des Herrn Kantors Wilberg für die Veredlung des Unterrichts und der Disciplin in seiner Schule, welche bei diesen Eramen auf eine sehr zwecksdienliche Art dargelegt wurde, erwecken den Wunsch und die Hoffnung, daß diese Schule und das gehaltene Eramen auf die Verbesserung der übrigen Schulen in diesem Kreise einen wohlthätigen Einstuß haben werde.

lleber die Mittel den Brand im Weizen zu verhuten.

Bur Verhünung des Brandes im Weizen ist der Gebrauch und das Einsstreuen von Salz und Kalk auf das hinlanglich angefeuchtete Saatkorn zwar als ein gutes Mittel allgemein bekannt; da aber das Salz jest fast allenthalben zu theuer ist, so bedient man sich desselben jest weniger wie vormols, sondern gebraucht nur Kalk und Asch einer Mistjauche, welches nach allen Erfahrungen eben so wirksam ist. Nach einer Bemerkung des Herrn Staatsraths Thaer werden zwar beide Mittel den Brand in den meisten Fallen gewiß verhinsdern, indessen giebt es doch Ausnahmen auf gewissem Boden und bei gewissen, indessenitterungen, wo sie den Brand nur vermindern, nicht völlig verhüten konnen. Denn alle diese Mittel konnen nur in sofern wirken, als der Brand seine Ursache im Saatkorn hat; nicht in sofern auch andere schädliche Einwirkungen ihn während der Begetationsperiode erzeugen.

Ueber die Verrilgung der Frostnachtschmerterlingsraupe.

Nicht leicht versprach man sich in einem Frühlinge eine reichere Obstlese als in dem diessährigen. Aber in den meisten Garten sind die schönsten Aussichten wieder vereitelt worden, denn die Baume wurden abermals so von den Raupen mitgenommen, daß viele kein Blatt behielten, sich mit großer Aufopferung ihrer Kräfte zum zweitenmal mit Blättern bekleiden mußten, und hierdurch erschöpft, zu blühen und Früchte zu tragen nicht mehr im Stande waren. Diese große Verheerungen hat größtentheils in diesem Jahre die Frostnachtschmetters lingsraupe angerichtet. Sie gehört zu den Spannermesserraupen oder zu denjenisgen, welche nur 6 Paar Füße haben. Ihre Farbe ist grün, bald hell, bald dunkels bald schwärzlichgrün, mit weißen und gelben Streisen in der Länge. Zu Unfang des Frühlings gräbt sich die ausgekrochene kleine Raupe in die Knospen der Baume. Wenn das Laub zu wachsen anfängt, lebt sie entweder zwischen zwei Blättern, welche sie mit Fäden zusammen heftet, oder in einem Blatte, welches sie zusammenrollet. Nur in den ersten Stunden der Nacht geht sie ihrer Nahrung nach und dann ruht sie wieder in ihrer Wohnung. Sie hat ein zäheres Leben als andere Raupen und erträgt Nässe und alle kalte Witterung.

Am Ende des Mal's ist sie erwachsen und dann einen Zoll lang. Bei ihrer Bers wandlung spinnt sie sich von dem hochsten Baume zur Erde herab, arbeitet sich in die Erde hinein und macht sich ein festes Gewebe. In diesem wird sie zu einer kurzen gelblichgennen Puppe, welche an dem einen Ende eine Spisse mit zwei hakchen hat. Nach 5 bis 6 Monaten, frühestens in der Mitte des Octobers die in den Nosvember erscheint der Schmetterling, der, weil er in Nachten erscheint, worin es schon friert, Frostnachtschmetterling, [Phalaena geometra brumata Linn.] heißt.

Das Beibchen dieses Schmetterlings gehört zu den wenigen ungeflügelten Nachtvögeln, und legt 200 bis 400 Eier zerstreut auf den Baumen umber andie Knospen, wa sie den ganzen Winter liegen bleiben. Es ist ganz aschgrau,

Die Flugel find mit Wellenlinien überzogen und gleichen fleinen Lappchen.

Das Mannchen ift nicht sehr groß, hat jarte Flügel von rothlichgrauer auch schwarzgrauer Farbe, mit gewässerten bunkleren Streifen überzogen. Es hat Winden auf den Vorderflügeln, die mit einem Saum versehen sind. Die hinterflügel haben nur einen Querstreif, manchen fehlen auch alle Streifen. Der Körper ist aschgrau, der hinterleib heller als der Rücken. Der Schmetterzling ist auch noch leiche daran zu erkennen, daß er spat im Jahre erscheint, wenn die anderen schon ihre einjährige Lebensdauer geendigt haben; auch verrath ihn seine kast immer verwischte Farbe.

Will man die Raupen vermindern, for muß dies besonders im herbste, ges schehen, wenn der Schmetterling exscheint. Besonders muß man die Beibchen auszurotten suchen, ebe sie ihre Gier legen konnen. Die Raupen im Fruhlinge

vertilgen zu wollen, ift ein gang vergebliches Unternehmen.

Folgende Mittel find größtentheils auf die Natur bes flugellofen Beibchens gegrundet, welches an bem Stamm bes Baums nur hinauffriechen, aber nicht

Alegen kann.

Im Anfange bes Octobers wickele man um ben Bau etwa einen Fuß-über ber Erbe einen Streit von Stroh ober Wolle ic., bestreiche ihn mit Theer ober Bogelleim, und wiederhole dies, damit der Theer nicht trocken werde. An dieser klebrichten Masse bleiben die Weibchen hangen, wenn sie an den Stamm hinauf krieschen wollen, um ihre Eier an die Knospen zu legen. Auch eine Menge Manns, chen, welche zu den Weibchen wollen, dußen mit denselben das Leben ein. Noch kann man leicht eine Menge der letzteren von Knaben mit Insectenscheren fortsans gen lassen, wie der Berichtserstatter im vorigen herbste that, und dadurch sein schones diesjähriges Obst rettete.

Eines andern aber verwandten Vertilgungsmittels ber Frostnachtschmetterslingsweibchens ermahnt die Thuringer Vaterlandskunde, Jahr 1801, wodurch dem Trockenwerden des Theers leicht vorgebeugt werden kann: Man lege um: Michaelis eine Rinne von Pappe um den Stamm des Baums eine Elle über der Erde hoch. Diesen Kranz fülle man ungefähr einen Zoll hoch mit 2 Theilen Theer und einem Theil schlechtes Brennohls und verstopfe zugleich mit Lehm alle Risenz

damit

bamit bas Beibchen nicht anders als über ben Kanal nach ber Hohe kriechen kann. Wenn man einen solchen Kanal mit Firniß überstreicht, so kann er mehstere Jahre bauern. In einer solchen Rinne wurden in einer Nacht mehr als 500

bieser Thiere an einem einzigen Baume gefangen.

Ein brittes in einem Nurnberger Kalender bekannt gemachtes Mittel ist folgendes. Wenn die Raupen von 3 bis 12 Uhr des Abends fressen, so ruben sie ganz unbekümmert und lose auf den Blattern. Dann darf man nur große leinene Tücher unter die Baume breiten und diese von Ast zu Ast schütteln, daß die Rauspen auf die Tücher fallen. Hierauf kann man die Tücher zusammenschlagen und die Raupen mit einem Flederwische ins Wasser streichen, oder noch besser verbrensnen. Schade daß sich diesem Mittel zwei nicht geringe Schwierigkeiten entsgegenseßen, einmal dadurch, daß flarke Erschütterung nothig ist, wenn die Baume sehr groß und die Aeste stark sind, wobei auch viel Blüthen herabfallen; und daß zweitens die Raupen im Fallen einen Faden spinnen und daher nicht gleich auf die Erde fallen, sondern sich von einem Ast an den andern hängen. Es mögten daher wohl nur sehr wenige auf die Tücher kommen. Nur bei kleinen Baumen hat dieses Mittel seinen Nugen. Dabei ist es übel, daß man es nicht am Tage vornehmen kann.

Ein viertes Mittel zur Verminderung der Frostnachtschmetterlingsraupe ems psiehlt der Reichsanzeiger in einem Stude vom Jahre 1801. Es heißt darin: wenn der Baum in der Bluthe steht und des Nachts Thau gefallen ist, so schieße man des Morgens, ehe der Thau noch abgetrocknet ist, blind zwischen die Aesse desselben. Durch den Knall zerplaßen die Eier und fallen herab, durch den Puls verdampf aber werden die jungen Raupen erstickt. Um sich von der Wirkung dieses Mittels zu überzeugen, darf man nur ein weißes Tuch unter dem Baume ausbreiten, und man wird dasselbe bald nach dem Schusse mit grünen Eiern und Raupen bedeckt sinden. Das Schießen muß geschehen, wenn die Blütheknospen ausbrechen wollen. Der Morgen ist am passenbsten dazu, weil die Raupen sich dann fett und dick gefressen haben und besto eher zerplaßen. Diese Zeit ist auch

benen noch in ben Giern liegenden Roupen am gefährlichsten.

Noch ein fünftes wirksames Mittel gegen die erwähnte Raupe giebt die Nastur selbst an die Hand, wenn ihre Ordnung nur nicht muthwillig gestöhrt wird. Es giebt nehmlich viele Wintervögel, welche sich von Insecten und ihren Eiern nahren, z. B. die Rothkelchen, die Finken, und besonders die Meisen. Die Spees linge fressen nur im Sommer Insecten, im Wintek aber mehr Körner. Die Meisen besonders verzehren Millionen Frostnachtschmetterlingsraupen im Herbst und Winter.

Werden diese wohlthatige Vogel weber ausgerottet, noch aus bloßem Muths willen weggefangen und gerobtet, oder im Frühjahr und Sommer ihrer Eier beraubt, so lohnen sie bafür durch eine desto reichlichere Ernte von den Fruchts baumen.

## - Amts = Blatt

Dei

### Koniglichen Churmarkschen Regierung.

# Potsdam, den gten August 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Sammtlichen Accife = und Landkonsumtionssteueramtern unsers Resorts wird bierdurch aufgegeben, binnen 14 Tagen und eine Nachweisung von denjenigen Mublen ihres Bezirks einzureichen, in welchen die Mühlenwaagen noch nicht angeschafft sind. Bei jeder Muble ist die Ursache anzugeben, warum dies noch nicht geschehen, so wie, was zulest gegen den Muller verfügt worden, um ihn zu seiner Schuldigkeit anzuhalten.

A. P. 3257. Julius. Potsbam, ben 3ten August 1811.

Abgaben und Polizei-Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 2. Dem handeltreibenden Publikum, wie auch den sammtlichen Magistraten, wird hierdurch bekannt gemacht,

baß nach einer in den Rheinischen Bundesstaaten erlassenen Bekanntmazchung alle und jede nach Frankreich versandte Waaren, deren Einfuhr nicht verboten ist, mit Ursprungscertificaten, ausgefertigt von dem Magisstrate des Orts, wo die Waare fabricirt worden ist, oder woher sie als Product stammt, versehen sein mussen, und daß diese Certificate in den kaiserlich stranzosischen Douanendureaux nur dann angenommen werden, wenn sie in franzosischer Sprache abgefaßt und von einer franzosischen Gesandsschaft legalisit sind.

Die Magistrate werben baher angewiesen, bei Ausstellung ber Ursprungscertificate solcher einlandischen Waaren, welche nach Frankreich versandt werden,
auf Ansuchen ber Extrahenten, auf ber Ruckseite bes beutschen Formulars eine Uebersehung bes Certificats in franzbsischer Sprache, die ber Extrahent allenfalls
besorgen muß, beizufugen, und auch diese als richtig zu beglaubigen.

P. A. 1038. Julius. Potsdam, ben Iten August 1811.

Polizeis und Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung.
Die Fehler, welche in ber Behandelung der Scheintodten und insonderheit der Ertrunkenen noch so häufig begangen werden, und denen es hauptsächlich zus zuschreiben ist, daß verhältnismäßig so wenig Verunglückte gerettet werden, mas chen es von neuem nothig, auf die zweckmäßigsten hülfsmittel im Scheintode aufs merksam zu machen. Dieses ist in Betreff des Scheintodes der Ertrunkenen in

bem am Schluß bieser Nummer' des Amtsblatts befindlichen Auffaß geschehen, Gine, auch über andere galle sich verbreitende Anweisung zur Rettung Verunglückter gewährt die im Jahre 1797, von dem damaligen ObersCollegio modico umgearbeitete und allgemein vertheilte Struvesche Moths und Hufstabelle in allen Arten von Scheintod, die hierdurch zur Anschaffung, und um in vorkommens

ben Fallen fich banach zu achten, abermals bringend empfohlen wirb.

Bugleich wird hierdurch bekannt gemacht, daß die, in bem Edicte megen schleuniger Rettung ber burch plogliche Zufalle leblos gewordes nen im Wasser ober sonst verunglückten und für todt gehaltenen Personen, d. d. ben 15ten November 1775., zugesicherte Belohnung von 5 bis 10 Thaler fur ben, welcher einen Berungludten errettet ober wenigftens alle in feiner Macht ftehenden Mittel jur Retting und Bieberbelebung beffelben zweckmäßig anwendet, unabanderlich verabfolgt wird. Auch foll, nach Borfchrift bes allgemeinen Landrechts Eh. 2. Tit. 20 f. 784. ber Ebelmuth besjenigen, ber einem feiner Rebemmenfchen bas Leben gerettet hat, namentlich und bffenelich bes fannt gemacht werden. Dahingegen foll berjenige, ber ohne eigene erhebliche Befahr einen Menschen aus einer brobenben Lebensgefahr hatte retten konnen und es unterließ, nicht allein die im allgemeinen Landrecht a. a. D. f. 782. anges brobte Strafe erleiben, sondern es foll auch feine Lieblosigkeit und beren erfolgte Bestrafting ju feiner Beschamung und andern zur Warnung offentlich bekannt gemacht werben. Borguglich find Gerichtsobrigfeiten und Mergte gehalten, in bore kommenden gallen ichnell und unverzuglich die Unwendung der vorgeschriebenen Bulfsmittel zu veranstalten und anzuordnen, widrigenfalls ihr etwaniges nache taffiges ober lieblofes Betragen ernftlich gerugt und bekannt gemacht merben foll.

Auch werden die Herren Geistlichen aufgefordert, bnrch Beispiel und Unterricht ben besseren Erfolg ber obrigkeitlichen Verfügungen und Absichten zu befors bern, und baburch fur die ante Sache, mehr als bas Beset es vermag, wirksam

pu fein. Potebam, ben 3ten August 1811.

Polizei-Deputation ber Churmartichen Regierung.

Der ordnungen des Konigl. Rammergetichtes.
No. 1. Den Untergerichten bes Departements wird hiermit die gesetzliche Vorschrifte in Erinnerung gebracht:

baß die bei ihnen angestellten Auscultatoren, wenn sie nicht als Referendarien angesetzt gewesen sind, und wirklich bei einem Landesjustizcollegie in solcher Eigenschaft gearbeitet haben, zu keinen andern, als den in der allgemeinen Gerichtsordnung Theil III. Tit. VIII. h. 10. gedachten Subalternenposten oder geringen Untergerichtsbedienungen, wobei die Rechtspflege nicht von ihnen allein gefordert wird, zugelassen werden sollen, mit dem Besehle, hiernach die bei ihnen angestellten Auscultatoren, und solche, die bereits als Referendarien geprüft und ernannt sind, fordersamst anzuweisen.

Berlin, ben 18ten Julius 1811. Ronigl, Preuf. Kammergericht.

No. 2. Da nach vorhergegangener Communication des Chefs der Justig mit der Secrition im Finanzministerio für die directen und indirecten Abgaden festgesest worden: daß die Cautionsinstrumente der Landkonsumtionssteuer-Bezirkseinnehmer, so wie die Recognitionsprotocolle oder Atteste, womit sie beglaubigt werden, dem Art. 6. No. 2. des Stempelgesess vom 20sten November v. J. bestimmten Stempelsase unterworfen sind, dagegen alle Verhandlungen, welche der wirklichen Ausstellung des Cautionsinstruments voran gehen, stempelsfrei ausgesertigt werden sollen,

fo wird folches ben Untergerichten des Departements zur Nachachtung hiermit

befannt gemacht. Berlin, ben 25ften Julius 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Beborden.

Um 7ten v. M. murbe ber Dr. Schober als Conrector bei ber Dber-

foule ju Frankfurth bestätigt.

Um 18ten v. M. wurde ber Dr. und Conrector Grashof als Rector bes Lyceums zu Prenzlow bestätigt, und ber bisherige Abjunctschullehrer und Rufter Fangohr in hasenfelde zum wirklichen Schullehrer und Rufter baselbst bestellt.

Um 26sten v. M. starb zu Priswalf ber herr Superintenbent Lismann im gosten Jahre seines Lebensalters, nachbem er 64 Jahre bem Pfarramte treus

lich porgestanden.

Um 3ten b. M. ftarb ber Superintendent und erste Pfarrer an ber Nikolais firche ju Spandau, Schulze.

## Vermischte Nachrichten und Auffäne. Schulnachrichten.

Der Herr Nitterschaftsrath von Flemming zu Budow hat der Schule zu Quilit, um seine Freude über den gludlichen Erfolg der eingeführten besteren Lehrmethode und Schuldisciplin zu bezeigen, einen Beitrag an Gelde zur schnellen Vervollständigung des Lehrapparats, eine fehr große schwarze Wanderfel und eine

Electrisirmaschine geschenkt.

Der für die Schullehrer der Müncheberger Didcese zu Quilis am 10ten Junius eröffnete erste Lehrcursus ist am 29sten beendigt worden. Der zweite Lehrcursus wird den isten Septem ber eroffnet werden und vier Wochen dauern. Prediger und Schullehrer außerhald der Didcese, welche etwa Willens sein mögten, sich mit der Schule zu Quilis näher bekannt zu maschen, werden davon benachrichtigt, um zur Vermeidung aller Störungen und Unterbrechungen sich in Vetreff ihrer hinkunft zuvor mit dem herrn Prediger Vohner oder mit dem herrn Cantur Schulz in Correspondenz sesen zu können. Erinnerungen betreffend das kalte Baden in Flussen und die Behandlung der im Sommer Ertrunkenen.

Schon hat in diesem Jahr eine große Anzahl Mienschen beim Baden ihren Tod gefunden, obgleich ber Sommer erst angefangen hat. Die anhaltend, uns aewohns

gewöhnlich warme Witterung reizte die Menfchen mehr als sonft zur Abkublung burch kaltes Baben in offenen Gemaffern, machte aber auch, daß fie oft- ethist

in das falte Waffer kamen und fich ben Lod juzogen.

Aus Leichtsinn und Unbekanntschaft mit dem was Vorsichtigkeit biebei zu thun und zu meiden gebietet, seßen viele ihre Gesundheit und ihr Leben in Gefahr oder kommen um, aus Mangel an thatiger und geschickter Hulfsleistung. Mit Vetrübeniß muß man erfahren, daß oft bei einer großen Menge mußiger Zuschauer kein Mensch sich sinder, der Kenntniß, Geschicklichkeit und Muth genug hat, die schleunige Rettung eines im Wasser Verunglückten zu versuchen, oder bei leichter und baldiger Auffindung desselben, die allein nüblichen Wiederbelebungsversuche gehörig anzustellen; ja es wird wohl gar vom Verwegenen aus der unwissens den Menge der letzte Lebensfunke in dem Scheintodten gewaltsam erstickt durch vermeinte Hulfsleistungen, die so schädlich als thöricht sind. Daher sind Beisspiele von glücklicher Rettung der Ertrunkenen, wie sie in anderen Landern und Städten z. B. London, Amsterdam und Hamburg häusig vorkommen, bei uns nur selten.

Bu Erhaltung ber Gesundheit und Starke bes Rorpers, kann bie Gewohnung zum kalten Bade von ben fruhesten Jahren an nicht genug empfohlen werben, und es ist nur zu beklagen, daß basselbe burch Leichtsinn, Unerfahrenheit im
Schwimmen und Unachtsamkeit auf das richtige Berhalten dabei, vielen Menschen

schablich, ja tobtlich wirb.

Bielleicht finden folgende Erinnerungen an einige Vorsichtsmaßregeln und an die Hulfsmittel bei entstehender Gefahr, hie und da so viel Eingang, daß sie auf der einen Seite mehr Vorsicht und Bedachtsamkeit lehren, auf der andern Seite aber Lust und Eifer zu ordentlicher Erlernung des Schwinmens erwecken,

und zu Minderung ber Ungludsfälle beim Baben etwas beitragen.

Jum erfrischenden Bade in Flussen schieft sich am besten die Zeit, wo eine anhaltend warme Witterung die Kätte des Wassers schon bedeutend gemäßigt hat. Wer überhaupt gesund ist, kann sich ohne Nachtheil kalt baden, wenn der Magen nicht mit Speisen oder Getränken angefüllt, der Unterleib nicht ausgebläht und der Körper nicht erhist ist. Man bade daher nie kurz nach der Mahlzeit, sondern nüchtern, oder nachdem man von krästigen Nahrungsmitteln nur wenig genossen hat, am besten des Morgens oder vor dem Abendessen, oder auch einige Stunden nach demselben. Nie gehe man auch nur mit wenig erhistem Körper, und ohne vorher den Kopf abzukühlen, ins kalte Wasser, nie bleibe man langer als eine Viertelstunde darinn. Je kalter das Wasser ist, desto kürzer muß das Bad sein. Bei nasser, windiger, kalter Witterung ist das Baden zu unterlassen von allen, die vor ihrem schädlichen Einslusse und vor Erkältung nicht durch Abshärtung und lange Gewohnheit gesichert sind.

Mach bein Babe ift eine maßige Bewegung nothig.

Wer an hypochondrischen Beschwerden, an Gicht und an Krämpfen oder Nervenübeln leidet, zu Bluthusten oder ahnlichen Uebeln geneigt ist, oder weffen Korper an heilsame Aussonderungen z. B. an Fußschweiße, gewöhnt ist, ber unter-

lasse das kalte Baben, ober befrage vorher ben Arzt und mache sich burch Marcardis Schrift: Ueber die Natur und ben Gebrauch ber Baber 1793. mit ben Wirkungen bes kalten Babes auf den menschlichen Korper und mit den Bedingungen des Gebrauchs besselben bekannt. Außerhalb der von den Polizeibehörden bekannt gemachten Badeplage in den Flussen, halte niemand das Baden für sicher, der nicht ein Meister im Schwimmen ist und überdies einen Gesellschafter bei sich hat, welcher ebenfalls gut schwimmen und sein Retter werden kann, wenn

Schwindel, Mattigkeit, Lahmung ihn ploglich befallen follten.

Das Schwimmen ist die vorzüglichste Leibesübung und follte die allgemeinfte fein. Reine andere ift fur Erhaltung und Starkung der Rorperkraft und ber Gefundheit mobilebatiger. Der Schwimmende genießt die Unnehmlichkeit des Bas bens doppelt und vertraut fich mit Zuversicht einem Elemente an, bas dem Une geschickten und Feigherzigen, der nicht schwimmen lernte, zeitlebens gefährlich und furchtbar bleibe. Diese Bortheile, der Schuß, den das Schwimmen gegen eine Ges fahr gewährt, welcher die Menschen in vielen Gegenden nicht selten ausgesest sind, ber Bepanke an die Moglichkeit, einem andern baburch bas Leben retten ju fonnen, muffen vorzüglich in ben Bergen ruftiger und unverdorbener Junglinge, Entschluß und Sehnsucht nach einer moglichst vollkommenen Kenntnig und Uebung in ber Schwimmfunft erzeugen. Eltern, Bormunder und Lehrer verkennen Diefen wiche tigen Dunkt der Erzichung immer noch ju fehr, und verfaumen über todtem Wort und Buchstaben, durch Uebung der Korperfraft, jugleich Muth und Thatenluft, besonders bei der mannlichen Jugend zu wecken. Ware es anders, so wurde fcon langft feine bebeutenbe Stadt, wenigstens an Seromen und Geen, ohne Schwimmschule fein, die überall mit Erfolg und leicht zu errichten fein wird, mo jenes Bedürfniß gefühlt und erkannt ift.

Die Schwimmkunst ist aber ja nicht zu verwechseln mit dem zufällig abgemerten und eingeübten Vortheile, den Kopf eine kurze Zeit auf der Fläche eines ruhigen Wassers zu erhalten. Wer dies vermag, und sich deswegen für einen vollkommenen Schwimmer halt, oder als solchen zeigen will, begiebt sich leicht in Gefahren, deren er nicht mächtig ist, und kommt dann unter vergeblichen Anstrengungen um. Die Leichtigkeit, einen solchen Vortheil, abzumerken, verleitet zu dem Wahne, als sei damit die Schwimmkunst begriffen und ihre regelmößige Erlernung sei ganz uns nottig. Um tanzen, sechten, reiten zu lernen, scheut man den dazu nottigen bedeutenden Auswahl, ob man gleich z. B. nothdürftig reiten kann ohne schulmäßigen Unterricht. Im tiefen Wasser ertrinkt jeder, der nicht schwimmen kann, und niemand schwimmt und taucht sicher, der es nicht ordentlich gelernt bat.

Das Tauchen und die Fertigkeit, mit den Fußen auf den Grund des Wassers zu kommen, ist eine Hauptsache in der Schwimmkunft. Ohne gut tauchen zu können, ist man immer ein sehr unvollkommener Schwimmer, daher auch gute Lehre meister im Schwimmen, ihre Schüler mit dem Tauchen den Anfang machen lassen.

Mit Anwendung der gewöhnlichen Hulfsmittel beim Schwimmen, z. B. der Blasen, Schwimmgurtel, sei man sehr vorsichtig. Nur einige dieser Vorrichtungen- sind brauchbar feir die, welche damit umzugehen gelernt haben. Dahin gehore ber Aasti's che

Mast'sche Schwimmgurtel mit gefirnisten Korkholzstuden und bie Vorrichtung ber Bleiplatten an den Fußen zum Aufrechtstehen im tiefen Wasser. Der Rath der

Sachverständigen ift babei nothwendig.

Wenn beffen ungeachtet Personen beim Baben ober bei andern Beranlaffunoen ertrinken, fo tritt fur Die, welche es feben, erfahren, und in ber nabe find, bie Pflicht ber Rettung ein. Bei schneller Sulfe und richtigem Berfahren, wird bie vollkommene Rettung nicht leicht miglingen. Oft gelingt 26 erft nach mehreren Stunden, im Waffer Berungludte ins Leben gurud zu bringen. Die hauptfache ift, bag man weber im Gifer ju weit gebe und mit Unwendung ber rechten Sulfes mittel sturmisch verfahre, noch auch aus Mangel an Gebuld, Muth, oder aus Borurtheil bie Bemühungen zu fruh aufgebe. Welche befeeligenbe Empfindungen begluden ben, ber zur Rettung feines Nachften, eines Baters, eines Rinbes, eines Gatten mitgewirft hat. Die Pflicht ber Menschenliebe und bas Gebot ber Religion forbern uns auf, zu helfen, wo wir konnen und wo der Nachste es bedarf, Gleichaultige Berfagung ber Sulfe und Bergenskalte bei folden Ungludefallen, wo oft die Befahr bes Belfenden nicht einmal erheblich fein murbe, kann nur angetroffen werden, wo Menschenliebe erftorben, jebe edelere Empfindung burch Selbstfucht und Eigennuß erftickt und gottliches Gebot nicht mehr heilig ift. Bon Diefen Lieblofen, Die felbst elend und hulfsbedurftig find, erwartet feinen Beiftanb, ihr, bie ihr burch Ungludefalle in Angst und Betrübnig verfest werbet. Kur ihre Schmach hat die Meinung der Besseren und das Gesetz gesorgt.

Ruhmliches Andenken, theilnehmende Freude und Luft zur Nachahmung ersweckt jedes Beispiel edelmuthiger Rettung bei guten Menschen. Mit diesen Empfindungen schrieben sie noch neulich in ihr Gedachtniß die brave That des Farbers burschen, Johann Hahn zu Tilse, eines Junglings von 16 Jahren, der am 8ten Mai d. J. mit augenscheinlicher Lebensgefahr einen zichrigen Knaben aus der Memel, als er schon dem Ertrinken nahe war, rettete, und obgleich arm,

boch jebe Belohnung ausschlug.

Mit welcher Berehrung nennt die spateste Nachwelt noch die Namen ber Braven, welche ihr eigenes Leben für die Rettung eines andern wagten und aufsopferten! Das Andenken an einen Leopold von Braunschweig, an die 17jährige Johanna Sebus aus Brienen bei Cleve, welche vor 2 Jahren beim Eisgange bes Rheins Husse unterging, wird bei den Edlen ihres Bolks nie erloschen, und ihre That wird noch spaten Nachkommen ein Beispiel sein.

Damit nun, wer Belegenheit und guten Willen zu helfen hat, auch wife, wie ein im Waffer Verungluckter zu behandeln ift, so folgt hier ein kurzer Inbes ariff von Lehren und Regeln, die auch von Nichtarzten leicht zu verstehen, und

gröftentheils auch leicht auszuführen find.

Die Kennzeichen bes Todes bei Ertrunkenen sind, wie auch bei andern zus fällig Verunglücken unzwerlässig und trüglich. Die Fäulniß ist das einzige unserügliche Kennzeichen des Todes. Wo diese fehlt und die Rettungsmittel gehörig versucht sind, da bleibt die Zeit der allein entscheidende Richter über Leben und Tod. Diese Fäulniß aber, als entscheidend für den wirklichen Tie, muß sich nicht bloß

bloß durch den, an sich auch trüglichen gewöhnlichen Leichengeruch außern, sondern auch durch Aufschwellen des Leibes, Aussluß stinkender Jauche aus Nase und Mund, grünliche Flecken am Leibe, leichtes Abgehen der Oberhaut, und den eigens thümlichen Geruch: thierischer Faulniß. Werden Leichname in diesem Zustande im Wasser gefunden, so sind die Wiederbelebungsversuche nicht nöthig. In allen anderen Fallen mussen siese mit möglichster Verhütung aller Verlesung ihres Körspers, besonders der Brust und des Kopfs im Wasser aufgesucht und herausges zogen, aber nicht umgestürzt werden.

Erage und stumpffinnige Menschen außern bieweilen ben Aberglauben, als tonne man Tobte ober Scheintobte burch Bemuhungen für ihre Wiederbelebung in ihrer Ruhe storen, und glauben damit ihre Unthätigkeit zu beschönigen. Der Gewissenhafte befolgt aber das Gebot ber Pfliche und Menschenliebe und weiß, daß

er mir baran recht thut, wie auch ber Erfolg fein mag.

Ist ber Ertrunkene behutsam, mit nach oben gehaltenem Ropfe herausgesbracht, so mussen ihm die naffen Kleider sogleich ausgezogen, oder vom Leide geschnitten, der Korper getrocknet, in trockene Kleider oder Lücher gewickelt, und behutsam mit dem Kopfe ein wenig hoch in ein nahe stehendes Haus oder in eine warme Lage gebracht werden. Im Sommer bei trockener Witterung kann er auf einen von der Sonne erwärmten, so nicht seinehten Plaß gelegt werden, der tühler feuchter Witterung aber muß er in einem mäßig warmen und geräumigen Zimmer in ein Bette oder auf ausgebreitetes trocknes Stroh oder Decken gebracht werden. — Demnächst muß der Mund und die Nase von Schleim und Schlamm mittelst eines um den Finger geschlagenen leinenen Lappens oder einer in Del gestauchten Feder gereinigt, der Arzt oder Wundarzt sofort zur Hülfe gerufen, und an dem Orte, wo der Scheintodte hingebracht ist, dafür gesorgt werden, daß nicht mehr als sechs oder acht zur Hülfsleistung brauchbare Personen zugelassen werden, weil eine größere Anzahl nachteilig werden kann, oder doch gewist hinderlich ist.

Mun muß fur behutfame Ermarmung bes Rorpers, burch Bebeckung beffelben, doch fo, bag bas Gesicht frei bleibt, geforgt, einzelne Theile burch Ums ichlage von in marmes Baffer getauchten Tuchern ermarmt, beife Steine, in Flanell gewidelt an die Fußsohlen und haut gelegt, Warmpfannen langs bem Rudgrave langfam auf und nieder bewegt, und in die Berggrube und Magengegend Umschläge von geiftigen Mitteln g. B. Brammtweineffig, ober Blafen mit wars mem Baffer gefüllt, gelegt werben. Auch fann ber Rorper in ein lauwarmes ganges oder halbbad (dann aber muß der übrige Korper mit warmen Decken, oder Lüchern bebeckt werden) gelegt, und bas Bab zu bem Barmegrad erhohet wers ben, daß man die hand noch wohl barinn halten kann. Je kalter bas Baffer und bie Witterung ift, besto mehr Sorgfalt muß auf die allmalige Erwarmung Ist dies geschehen, so schreite man bazu, bie des Korpers gewendet werden. Lebensbewegungen aufzureigen burch gelindes-Rutteln ber Urme und Beine bes Scheintobten, burch Besprengung bes vorher ermarmten Korpers mit eiskaltem Baffer, burch Eropfeln kalten Baffers auf Die Berggrube, burch langsames und einigemal wiederholtes Einblasen atmosphärischer Lust durch die Nase mittelst eines Blasedages, bei zugehaltenem Munde. Wenn es gelingt, so muß einer der Umstehenden jedesmal die Brust langsam von unten nach oben zudrücken, um die eingeblasene Lust immer wieder auszutreiben. Menschlichen Athem mit dem Munde einzublasen ist nicht gut. Dagegen ist das Zuwehen von Lust sehr gut, ferner Beibringung reizender Abstitie (von warmem Wasser mit einer Hand voll Rochsalz und erwas Dehl, oder von Essig und Wasser, auch von warmem mit etwas Brantwein vermischtem Wasser.) Inzwischen reibe man den Körper gelinde, aber anhaltend, besonders gegen die linke Seite zu, und in der Gegend der Herzegrube, um die Bewegung des Herzens dadurch wieder zu erwecken. Zu diesem Reiben können in Del getauchte weiche Bürsten, oder warmer Flanell u. d. g. genommen werden.

Ferner bringe man mit Vorsicht reizende Mittel in den Mund, und an die Nase, und bestreiche das Gesicht, die Schläse, die Gegend hinter den Ohren damit z. B. mit Essig, Branntwein, frisch zerschnittenen Zwiedeln, Salmiakzeist, Hosmannisschem Liquor u. s. w. Auch das Rigeln des Schlundes mit einer in Ocl getauchten Feder ist nicht zu unterlassen. Ist eine Electristrmaschine vorhanden, so versuche man electrische Schläge auf verschiedene Theile des Körpers und in der Gegend des Herzens. Sind Aerzte und Chirurgen gegenwärtig, so werden sie bestimmen, ob und wenn Aberlässe, Brechmittel, Tabacksrauchklystire angewendet werden sollen.

Diese angeführten hulfsmittel muffen 3 ober 4 Stunden lang abwechselnd fortgejest werden.

Mancher im Baffer Berungludte wird oft nicht wieder hergestellt, weil man

au frube mit biefen Rettungemitteln aufhort.

Man achte aber auf alle Zeichen von Lebensbewegungen, z. B. leichte Zuckunsten an verschiedenen Theilen, im Gesicht, an den Augenliedern, kleine Schläge des Herzens, Stohnen, Schluchzen, Zittern am ganzen Leibe, Poltern in den Gedarmen, Schaum auf dem Munde. Sobald ein solches Zeichen bemerkbar ist, so sesse man die bereits angegebenen Mittel eifrig, aber immer behntsam fort und verstärke das Reiben des Körpers. Lebt der Kranke wieder auf, so lasse man ihm ein Paar Theelossel voll warmes Wasser in den Mund laufen. Kann er schlucken, so mische man zu dem Wasser etwas Wein oder Branntwein. Kehrt das Athems holen wieder, so ist es am besten, den Wiederaussebenden ruhig in ein warmes Bette zu legen. Gewöhnlich fällt er in einen tiesen Schlas, worin man den Kranken nicht stöhren muß. Meistentheils ist er bei seinem Erwachen wieder hergestellt.

Wenn aber nach acht Stunden vom Anfang ber hulfe an, alles fruchtlos geblieben ist, so ist nach bisheriger Kennenis und Erfahrung kein Leben mehr zu erwarten. Geschrieben im Mai 1811.

## Amts = Blatt

ber

Koniglichen Churmarkschen Regierung.

#### No. 18.

Potedam, den 16ten August 1811.

#### Allgemeine Gefensammlung.

No. 18. enthäft:

a) die Berordnung wegen bes erneuerten Berbots ber Einbringung aller Colonialwaaren und über die nachgelaffene Exportation einlandischer Produkte jur See und die davon ju erlegende Exportationsabgabe, vom 26sten

b) Erganzung ber Berordnung bom 20sten Julius d. J., die Aufhebung bes

allgemeinen Indules betreffend, vom 26sten

c) ben Königl. Befehl, die nachgelaffene Ausfuhr bewollter und unbewollter Schaaffelle betreffend, vom 29sten v. M.

Derordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung. No. 1. Aus den, auf den Grund der Circularverfügung vom 2ten December v. J. (No. 4663. Novbr.) in Betreff der Aufhebung des Naturgleivilvorspanns von den landräthlichen Behörden erstatteten Berichten ist ersehen worden, daß

a) in einigen Kreisen sich gar keine freiwilligen Fuhren-Entreprenneurs gefunden haben, die gegen Zahlung des edictmäßigen Sages von 6 gr. pro Pferd und Meile die vorkommenden Fuhren bei Dienstreisen zu verrichten gesons nen waren,

b) in andern Rreisen sid dieserhalb damals noch gar nichts hat bestimmen lassen wollen, und bag

c) wiederum in andern Kreifen sich bereits einige Gemeinen und Individuen

jur Uebernahme von bergleichen Fuhren bereit erklart haben.

Wenn nun aber seit Erstattung dieser Berichte eine geraume Zeit verstrichen ist, und sich nunmehr die Lage ber Sache bergestalt geandert haben wird, daß mit Bestimmtheit jest angegeben werden kann, ob durchgangig in allen Rreisen auf freiwillige Fuhren-Entreprenneurs zu rechnen sei, und wer namentlich sich hierzu verstehen wolle, so werden sammtliche landrathlichen Behörden der Churmark aufgefordert, spätestens gegen die Mitte des Monats September c. diesenigen Indis

Individuen ober Gemeinen, welche fich und die Bedingungen, unter welchen fle fich hierzu bereit erklart haben, anzuzeigen, damit ein allgemeiner Beschluß in der Sache gefaßt werden kann.

M. 832. Potsbam, ben gten August 1811.

Ronigliche Churmarksche Megierung.

No. 2. Wegen Belohnung ber Denuncianten in Salzcontraventionsjachen finden jest folgende Grundsase statt.

1) Bon ben Strafgelbern erhalt

a) in fofern fie funf Thaler nicht übersteigen, der Denunciant bas Bange,

b) in sofern fie funf Thaler übersteigen, ber nachste Salzfactor zwei Gro- ichen pro Thaler und bas übrige ber Denunciant.

2) Das Confis cat wird in natura an die Salzsactorei abgeliefert, und Denunciant erhalt von bemselben vier gute Pfennige pro Pfund als ben Normaleinkaufspreis ber Salzbirection.

3) Bei besonders wichtigen Befchlägen behalt sich die Salzadministration die

Restsegung einer ertraordinairen Remuneration vor.

4) Ist kein Beschlag gemacht worden, und wird ein Defraudant zur Werthserlegung loco confiscationis verurtheilt, so muß alsdann der Werth nach
bem Factoreiverkaufspreise erlegt werden, und nach der Analogie obiger Bestimmungen empfängt davon der Denunciant vier gute Pfennige pro
Pfund, und das Uebrige muß zur Salzcasse abgegeben werden.

Den Accife, Bolls und Konsumtionosteueramtern, imgleichen ben Salzfactos

reien, wird foldes hierdurch nachrichtlich und zur Achning befannt gemacht.

A. 2112. Julius. Potsbam, ben 10ten August 1811.

Abgaben-Deputation der Churmarkichen Regierung.

No. 3. Alle Angelegenheiten, welche die Guter einzelner Rirchen betreffen, genießen die Portofreiheit nicht. Diejenigen Behörden, welche in diesen Angelegens heiten Berichte zu erstatten, oder Schreiben an die Regierungen zu erlassen haben, mussen daher solche frankiren und das Porto in den Kirchen-Rechnungen in Ausgade stellen. Im übrigen bleibt es ganzlich bei den jesigen Bestimmungen der Portofreiheit kirchlicher Gegenstände, und mussen die deskallsigen Rubriken, als: herrschaftliche Kirchenbausachen, herrschaftliche Kirchenrechnungss, Kirchensetatss, Kircheneinrichtungss, Kirchentabellens, Kirchenpolizepsachen und dergleis den gehörig bezeichnet werden.

C. 423. Potsbain, ben 13ten August 1811.

Beiftliche und Schul-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 4. Mit Beziehung auf ben Inhalt ber Verfügung bes Koniglichen Kammergerichts in Berlin vom 25sten v. M. sub No. 3. Dieses Stude und ber Bekannts
machung bes hiesigen Koniglichen Waisenhausdirectoriums vom gten ejuschem
im 86sten Stud der Berliner Zeitungen, wird ben Herren Aerzten, ben lands
rathlichen Behorben, Magistraten und Domainenamtern aufgegeben, bei etwanis

gen Antragen zur Aufnahme von Rindern in das hiefige Militairwaisenhaus bafur zu jorgen, daß den Gesundheitsattesten das erforderliche Zeugniß wegen erfolgter Schugblattern beigefügt werde.

P. 1099. Potedam, ben 11ten August 1811.

Polizeis und Geistliche und Schuls Deputation ber Churmarkschen Regierung No. 5. Die Polizeitaren der Sastwirthe, welche man hier und da eingeführt hatte, um zu verhüten, daß die mit den gewöhnlichen Preisen in der Gegend unbekannten Reisenden von den Gastwirthen nicht übersetzt werden, entsprechen nichtihrem Zwecke.

Sicherer wird die Absicht erreicht, wenn die Gastwirthe von den Ortspolis zeibehörden angehalten werden, sich selbst Taren zu machen und ein Eremplar bavon in jedem Gastzimmer anzuschlagen. Ein Eremplar muß der Gastwirth, mit feiner Namensunterschrift verseben, bei der Ortspolizeibeborde niederlegen.

Die Aenderung dieser Tare bleibt zwar der Willführ des Gastwirths übers laffen, doch muß er davon der Polizeibehorde Anzeige machen, und neue Erems plare dieser abgeänderten Tare sowohl in den Gastzimmern aufhängen, als bei der Polizeibehorde deponiren. Bei allen Beschwerden wegen Uebertheuerung der Gastwirthe dienen diese Selbstagen zur Borm.

Den sammtlichen Polizeibehorden wird daher empfohlen, eine folche Eine richtung selbst da zu treffen, wo nur ein Gasthof ist, und darüber zu halten, daß ohne Unsehen der Person jeder Einkehrende, er sei bekannt ober unbekannt, bas

nach behandelt werde.

Uebrigens versicht es sich von selbst, daß wenn bennoch eine Polizeibehörde Beranlassung finden mögte, eine Tare vorzuschreiben, Gastwirthe nach Theil 2. Tit. 8. f. 441. des allgemeinen Landrechts sich danach achten mussen, und solche nicht überschreiten durfen.

P. 1350. Julius. Potebam, den 13ten August 1811.
Polizei-Deputation der Churmarkschen Regierung.

Derordnungen des Konigl. Rammergerichts. No. 1. Die Untergerichte des Departements werden in Gemäßheit des Circularrescripts vom Josten September 1799. erinnert und angewiesen,

bei Instruction ber Ehescheidungsprocesse die Partheien zu befragen, ob sie bei der allgemeinen Wittwenkasse associert sind oder nicht, im erstern Fall sodann das Interesse beider Eheleute über diesen Punkt, nach Anleistung des J. 20. Litt. a. des Reglements für die allgemeine Wittwenverspstegungsanstalt vom 28sten December 1775. bei erfolgender Trennung der Ehe zu reguliren, auch sobald das Ehescheidungserkenntnis die Rechtsskraft beschritten hat, die Formel desselben, ohne Gründe, mit der sonst etwa erforderlichen Nachricht, der Generaldirection der Königl. allgemeisnen Wittwenverpstegungsanstalt, ex officio mitzutheilen.

Berlin, den 20sten Julius 1811. Konigl. Preuß. Kammergericht. Da

No. 2. Da burch bas Reseript Eines hohen Justizministerii vom 4ten Junius b. J. festgesest worden:

baß, wenn es auf personliche Vernehmung eines Officiers entweder als Zeuge oder Parthei ankommt, und diese Vernehmung auf einem kurzeren und leichteren Wege bei bem Militairgericht als bei dem competenten Ewils gericht bewirkt werden, kann, das erstere deshalb requirirt werden soll, das mit der Militairdienst durch die Abwesenheit des zu Vernehmenden so wenig als möglich leide;

so wird folches den Untergerichten bes Departements zur Nachachtung hiermit

bekannt gemacht. Berlin, den 25sten Julius 1811.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

Um die Anwendung des Schusmittels der Baccination gegen die natürlichen Pocken zu befördern, hat das Directorium des Potsdamschen Militairwaisenhauses beschlossen, von jest an kein Kitt! mehr in dieses Institut aufnehmen zu lassen, oder auf solches Pflegegelder aus den Fonds der Unstalt zu bewilligen, von wels dem nicht erwiesen werden kann, daß es entweder die natürlichen oder die Schussblattern überstanden hat. Es muß daher bei kunftigen Gesuchen um Reception oder Pflegegelderbewilligung, außer den gewöhnlichen Lauss und Gesundheitsattesten, lesteren noch ausdrücklich ein Zeugniß über die erfolgte Einimpfung der Schussblattern, oder daß das Kind die natürlichen Blattern gehabt hat, jedesmal beis gesügt werden, ohne welches auf die Gesuche nicht restectirt werden wird.

Den Untergerichten des Departements wird dies hiermit bekannt gemacht,

um in vorkommenden Fallen fich banach zu achten.

Berlin, den 25sten Julius 1811. Ronigs. Preuß. Kammergericht.

No. 4. Es ist durch die Rescripte des Justizministerii vom 7ten und 11ten Mai d. J. festgesest worden:

1) das blos auf ben Untrag frember Partheien, ohne Requisition ber competenten Gerichte und auf bloße Notariatsinstrumente, ohne rechtsfraftige Erkenntniffe, keine Erccutionen von hiefigen Gerichten vollstreckt werden konnen,

2) daß in Unsehung des Berkaufs ber zu Objecten der Execution von fremden Behorden vorgeschlagenen Activorum feine anderen Grundsage anzunehmen find, als die bei Bollftredung einlandischer Erkenntniffe beobachtet werden.

3) daß die Requisitionen ausländischer Behörden um Insinuation gerichtlicher Borladungen und anderer Berfügungen an Königliche Unterthanen, in Unssehung der Competenz der fremden Gerichte nach den in den Gesehen enthaltenen Unweisungen wiederholentlich auf das strengste geprüft, die eitandi nach Besinden der Umstände zu Protocoll vernommen und belehrt, und so oft irgend ein Umstand oder Zweisel, auch aus dem documento insinuationis oder der Neusserung der diesseitigen Parthei, bei der geschehenen Einshändigung vorkomme, darüber ohne Berzug gutachtlich berichtet und nähere Berhaltungsbesehle erwartet werden sollen.

Hiers

Hiernach haben sich sammtliche bem Rammergerichte subordinirte Unterges richte zu achten. Berlin ben 29sten Julius 1811.

Roniglich Preußisches Kammergericht.
No. 5. Sammtlichen geprüften Scharfrichtereibesißern von der Churmark wird aufsgegeben, in Gemäßheit des allerhöchsten Cabinetsbeschls vom 19ten Junius d. J. (Geschlammlung No. 36.) und mit Beziehung auf die Verordnung vom 29sten April 1768. das an die Stelle des Schwertes tretende Beil aus eigenen Mitteln anzuschaffen, bei den Gerichtsobrigkeiten, zu denen sie gewidmet sind, die Unschaffung des Richtblocks nachzusuchen, und wie sie dieser Unweisung genügt, dem Kammergericht binnen 8 Wochen anzuzeigen. Muster zum Beil und Block sind bei dem Hausveigt, Geheimen Rath von Warsing, hierselbst zu sinden.

Berlin, den isten August 1811. Königl. Preuß. Kammergericht.
No. 6. Nachdem in Folge eines gegenseitigen Uebereinkommens zwischen dem Kösniglich Preußischen und dem Königlich Sächsischen Hofe, durch ein Decret Seiner Maschat des Königs von Sachsen, herzogs von Warschau ic. 1c. vom 13ten

Upril d. J. famintliche bei ben Gerichtshofen des Berzogthums Barfchau wegen Ausfuhr von Courant ober Ginfuhr von Scheidemunge, gegen Ginwohner Diefes Berwathums oder der Preußischen Staaten anhängig und bis dahin noch nicht adnilich entschieden gewesenen Processe niedergeschlagen worden find, und die Berausgabe ber in Veranlaffung Diefer Processe mit Arreft belegren Summen an beren Cigenthumer verfügt, jugleich auch Koniglich Preufischer Seits als bedungene Erwiderung festgesett worden ist, daß alle bei den Preußischen Ges richtshofen, wegen Ausfuhr von Courantgelde aus den Preufischen Staaten nach bem Bergogthum Barfchau, ober wegen Ginfuhr von Scheibemunge von bortber, gegen Preußische Unterthanen oder gegen Ginwohner des Berzogehums Barfchau anhangig gewordenen, bis jum 13ten Upril b. J. noch nicht befinitiv entschieben gemefenen Processe niedergeschlagen fein, und die in Beranlaffung biefer Processe mit Arrest belegten Summen ihren Eigenthumern herausgegeben werben follen; fo wird folches ben Untergerichten des Departements hierdurch bekannt gemacht, um sich auch ihrerseits banach zu achten. Berlin, ben iften August 1811.

Königlich Peußisches Kammergericht
No. 7. Da durch das Ministerkalrescript vom 23sten Februar c. dem Kammergerichte
bie Geschäfte der Ukermark. ritterschaftlichen Hypothekenregistratur übertragen
worden, die Hypothekenbucher und Grundacten demselben auch bereits überliefert
worden sind; so hat sich ein jeder in Hypothekangelegenheiten der unmittelbaren
Grundstücke der Ukermark von jest an, an das Kammergericht zu wenden.

Berlin, ben 5ten August 1811. Ronigl. Preuf. Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der Oberjäger vom Gardejägerbataillon Metter ist an die Stelle bes penfionirten Unterförsters Pulver ats Unterförster zu Felgentreu im Zinnaschen Forstrevier angestellt worden. Um 25sten v. M. wurde ber Seminarift Lowist y jum zweiten Schullehrer zu Mullerose, und der bisherige Schullehrer Balter in Zeesen zum Schullehrer und Rufter in Groß-Rienis bestellt.

Um 20sten v. M. wurde der Seminarist Beder als Schullehrer und Kufter

ju Blindow bei Prenglow bestätigt.

Um isten b. M. wurde ber Candidat Zesch als Diakonus und Rector in Strausberg bestätigt.

Vermischte Nachrichten und Auffage. Der Afterarzt Beyer aus dem Meklenburgischen.

Seit mehreren Jahren trat in dem Berzoglich Meklenburg : Strelissichen Porfe Fürstenhagen ein Brauerknecht Namens Martin Bever (auch Kawik ober Rowiß genannt) ale Ufterargt aaf, und gab vor, innere und außere Rrantheiten burch Argneimittel und Sompathie heilen zu konnen. Auf bieffeitiges Ersuchen mard von der Bergoglich Meflenburg Strelipschen Landesregierung ihm bafelbft bas Pfuschen verboten. Der ic. Beper jog hierauf im September v. J. in ben Utermartichen Fleden Furstenwerber, wo ihm fogleich auch alles unbefugte Ruriren ernstlich untersagt murbe. Er enthielt fich beffen auch ben Winter hindurch, und erft vom Mary b. 3. an suchte er wieder burch aberglaubische Poffen, Die leichte glaubige Menge an sich zu ziehen. Es ward daher bringend nothwendig, seinem Unfuge entgegen zu wirken, und beshalb verfugt, ihn als einen ichablichen Bagas bonden aufzuheben. Der Ausführung Diefer Berfugung bat fich ber ic. Beper awar burch die Flucht aus bem Ronigl. Preußischen Gebiete entzogen, allein es ift zu hoffen, bag burch bie Mitwirfung ber benachbarten Landesbehorden biefer Betrüger bald unschablich gemacht fein wird. Da auch bereits in verschiedenen Zeitschriften, zum Theil voreilige und unzwedmäßige Nachrichten über ben ac. Beper mitgetheilt find, fo wird hier bemerkt, daß ben Resultaten ber bisberigen Untersuchung ju Folge, berfelbe ein am Berftande außerft ichwacher, bem Erunte ergebener Menich ift, ber fich ber gewohnlichsten und abgenusteften Gauteleien bedient, um bie Leichtglaubigen und Schwachen zu tauschen.

Rurze Unweisung.
wie der Landmann sich in der Jahreszeit, in welcher die Ruhr ges
wöhnlich die Menschen befällt, zu verhalten hat, um nicht ruhrs
krank zu werden; ferner wie er sich selbst vor der Unsteckung
hüten kann, wenn sie in seinem Dorfe oder in der Nachbarschaft
herrscht, und endlich welche Maaßregeln er zu beobachten hat,
wenn er bereits von dieser gefährlichen Krankheit befallen ist.

Rennzeichen der Ruhr.
Wenn jemand an heftigen, gewöhnlich mit fieberhaften Zufallen verbundenen Leibschmerzen mit einem beständigen Drangen zum Stuhlgang leidet, dieses Drangens ungeachtet keine gehörige Ausleerung erfolgt, sondern immer nur ein wenig Schleim oder Blut, von Anfang mit einigem Koth vermischt, ausgepreßt wird, so ist ein solcher Mensch ruhrkrank.

Diese Krankheit herrscht gewöhnlich zu Ende, oft aber auch schon in der Mitte des Sommers, wenn kuble Nachte den schwulen Sommertagen folgen, und wo man so gern die kuble Abendluft sucht, um sich von der drückenden Lages, bige zu erfrischen, zu welchem Ende sich der Landmann gewöhnlich im hemde mit blogen Fugen, an offenen Fenstern oder vor der Thure, oft Stunden lang aufhalt.

Dieser bem Unschein nach ganz unschuldigen Abkühlung folgen oft jene Bus fälle auf dem Fuße nach, weil, wie die Erfahrung lehrt, Erkaltungen in dieser Jah-

reszeit fehr oft die Ruhr hervorbringen.

Borbeugungsmittel gegen diefe Rrankheit.

Um biesem Uebel zu entgehen, meibe baher ber Landmann jede Gelegenheit, wo er sich zu schnell abkühlt und erkältet. Er siße nicht mit bloßen Jüßen und im Bembe in der kuhlen Abendluft oder auf Steinen, lege sich nicht ins Gras, seße sich nicht dem Luftzuge aus, trinke oder wasche sich nicht kalt, so lange der Kors per erhist ist, gehe nicht mit erhistem Korper in kuhle Keller, stille seinen Durst nicht nit kaltem Wasser oder anderem kalten Getranke, sondern lieber mit etwas reisem Obst, und wechsele, so oft es sich thun läßt, seine von Schweiß oder Regen durchnäßte Kleidung und Wasche.

Er trage ein Wams von Flanck auf bem blogen Leibe, oder boch wenigstens eine wollene Binde um den Unterleib, als wodurch die gefährlichen Erkaltungen des Unterleibes am leichtesten verhütet werden konnen. Er meide besonders Mehls speisen, die mit viel Butter, Speck oder Del zubereitet sind, auch sehr junges oder sauer und schaal gewordenes Bier, esse dagegen Milch, Reiß, frische Gesmüse, des Morgens eine Biersuppe mit Kummel, und trinke ein Glas Wein,

ober in deffen Ermangelung zuweilen einen Schluck Brantwein.

Bei der genauen Befolgung dieser Vorschriftsmaßregeln wird man nicht so leicht von dieser schmerzhaften Krankheit befallen werden. Ist die Ruhr bereits im Dorfe, so meide man den Umgang mit dergleichen Kranken, zumal wenn man nichts mit ihnen zu thun hat. Die Ruhrkranken mussen daher, wenn es irgend möglich ist, ein eigenes Zimmer erhalten, in welchem außer dem Krankenwarter oder der Barterin sich niemand lange authalten, noch weniger aber in bemselben

effen barf.

Die Kleidungsstücke, Trink, und Eggeschirre eines mit der Ruhr behafteten mussen von den gesunden nicht gebraucht werden. Borzüglich muß der Abtritt, Nachtstuhl, oder das Steckbecken, dessen sich der Kranke bedient, nicht von unsangesteckten benügt werden, vielmehr muß das Gefaß, worin der Kranke seine Nothdurft verrichtet hat, sorgfältig verdeckt, der Unrath selbst mit einer Hand voll zu Pulver gestoßener Holzkohlen bestreuet, von dem Krankenwärter sofort aus dem Krankenzimmtr geschafft, und nicht in den gemeinschaftlichen Abtritt gegosen, sondern im Garten, oder einem andern solchen Orte vergraben werden.

Die an ber Ruhr verstorbenen, mussen gleich nach bem Tobe an einen fühten Ort gebracht, nicht zur Schau ausgestellt, Die Sarge gut vermacht ober ausgepicht, und die Beerdigungen ohne Gefolge veranstaltet werden.

Berhaltungsregeln fur bicjenigen, welche bereits von der Ruhr befallen find.

Sobald jemand obenermahnte Zufalle, besonders den anhaltenden Stuhls gang an sich bemerkt, so eile er sogleich ins Bette, lege sich einen Umschlag von dickgekochter Hafergrüße oder Tücher, in welchen trockene Kleie oder Asche eine geschlagen, warm auf den Leib, suche den Schweiß zu befördern und trinke zu dem Ende ofters einige Tassen warmen Hollunderbluthenthee. Nachstdem lasse er sich taglich 3 bis 4 Klystire aus Starkemehl in Hasergrüßschleim aufgeloft segen, und

reibe ben Unterleib mit einem beliebigen Dele ein.

Ein Ruhrkranker muß nur schleimige Getranke und Nahrungsmittel, als Hafergruße Graups oder Reißschleim, schwache Brube von frischem Schopsen oder Hammelsteisch mit wenig Butter und ohne Salz gekocht, Reiß, Gries, Granspen, Buchweizengruße u. s. w., auch etwas frisches gekochtes Obst genießen, das gegen aber Casse, Bier, Wein und Brantwein ganzlich meiden. Besonders muß man sich vor den auf dem Lande gebräuchlichen hißigen Tropfen, Lapirmitteln, als Rhabarber u. s. w. hüten, da sie in dieser Krankheit hochst scholich sind. Der Kranke muß seine Nothdurft im Bette in ein besonderes Geschirr verrichten, und beshalb nie aus dem Bette aufstehen.

Ein die Ruhrkranken oft sehr belästigender und schmerzhafter Zufall ist bas Heraustreten des Mastdarms, welchem das oftere Ausliegen eines in taltes Baffer getauchten Lapchens oder kleinen Schwammes (wobei jedoch alle Erkaltung sorgefältig vermieden werden muß) gewöhnlich bald abhilft, oder ihn doch menigstrus

oft lindert.

Die Fenster und Thuren ber Krankenzimmer mussen mehreremale bes Tages geöffnet, jedoch so, daß keine Zugluft den Kranken treffe, auch muß man beters bei den Kranken rauchern, welches am bester mir Fruchtessig geschieht, den man in einem irdenen oder zinnernen Teller auf glubenden Kohlen, nur nicht auf gluschenden Gisen verdampfen läßt.

Wenn ein Ruhrkranker biefe Vorschriften von Aufung an genau und punktelich befolgt, so wird er oft so glucklich sein, sich in wenigen Tagen von feinen

Reiden befreiet zu feben.

Aber auch, wenn jene schmerzhaften Bufalle schon gehoben sind, halte sich ber Kranke boch noch einige Tage an die vorgeschriebenen Getranke und Nahe

rungsmittel und beobachte ferner ein marines Berhalten.

Nimmt die Krankheit, der genauesten Besolgung obiger Vorschriften ungeachstet, binnen 48 Stunden nicht ab sondern vielmehr zu, so suche der Kranke schleus nigst die Hulfe eines Arztes.

## Amts = Blatt

det

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

# No. 19. --Potsdam, den 23ten August 1811.

Derordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Sammtlichen rechnungsführenden Behörden wird hierdurch bekante gemacht, daß in Gemäßheit höherer Bestimmung die Festsegung des Stempeschicts vom 20sten November v. J. Art. 17. sub No. 5. und 6. wegen Abhibirung des Stempels bei allen Rechnungen und Quittungen über Zahlungen ohne Unterschsed, wenn solche auf 50 Athlr. und darüber lauten, keine Anwendung auf die Rechnungen und Quittungen in Servis und Einquartierungsangelegenheiten findet.

Eben so ist die Stempelfreiheit der Dechargen fur Rendanten der Rirchenund milden Stiftungskassen fur den Fall nachgegeben worden, wo die Rendanten die Verwaltung der Kassen unentgeltlich verrichten. Genießen sie aber dafür Befoldung ober Emolumente, so muß es auch in hinsicht ihrer, bei der allgemein

verordneten Stempelpflichtigkeit ber Dechargen fein Bewenben behalten.

M. 633. Junius. Potsbam, ben 16ten August 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.
No. 2. Es ist hoheren Ortes beschlossen worden, bie Verfügung vom 20sten April b. J., welche in dem zten Stud des Amtsblatts vom 26sten April sub No. 5. abgedruckt ist, wonach in Absicht der Benugung der bestehenden Mung Verisicas tions-Bureaux aller Zwang aufhören soll, dahin abzuändern, daß das Mung-Vertiscations-Bureau in Berlin, wie solches früher bestanden, gegenwärtig wieder bergestellt werden soll.

In Folge bessen ist daher die Scheibemunze, wenn sie in kleineren Quantistaten unter 150 Thaler vom Auslande eingeht, bei den Accises Zolls und Postsamtern von den Accisebedienten mit Zuziehung der Ortspolizephehdrde wegen ihrer Aechtheit zu prüfen, die in Fassen, Risten und Collis eingehende Scheidemunze aber von denselben Behörden durch die Postamter auf Rosten des Einbringers an das Munz Vertscations Bureau in Berlin zur Untersuchung einzusenden. Sollte bemerkt werden, daß zum öftern kleinere, der Einsendung nicht unterworssene Summen Scheidemunze an die nehmlichen Empfänger, und besonders an solche eingehen, die keinen Verkehr ober Handel treiben, so ist davon der Polizeps behörde zur weiteren Untersuchung Anzeige zu machen.

B

Dieses wird hiermit nicht nur zur Kenntniß des Publikums gebracht, sons bern mit Bezug auf die früheren Circularien vom isten Januar 1808., Josten Januar 1809. und 4ten September 1809. fammtlichen Accife Boll und Landstonjumtionssteuers, so wie auch den Postamtern, zur genauesten Nachachtung bekannt gemacht.

P. 955. August. in pleno.

No. 4.

Potsbam, ben 18ten August 1811. Königliche Churmartsche Regierung.

No. 3. Es ist in einer Balkmuble entbeckt worden,

bag hinter ben gewöhnlichen Stampfen fast unbemerkbar noch eine Stampfe in Form eines hammers angebracht mar, welche nach Aussage bes Balk-mullers zur Verarbeitung ber Leimkuchen bestimmt sein sollte. Bei nabes rer Untersuchung hat sich aber gefunden, daß in dieser verborgenen Stampfe hirse zum Vermahten aufgeschüttet gewesen, weshalb ber Defraubant in Anspruch genommen worden.

Wir machen ben Accifes und Konsumtionssteueramtern diese Entbedung, in Folge der Verfügung der Königts Section des Ministerie für die directen und indistrecten Abgaben vom 24sten Julius, mit der Aufgabe bekannt, die revidirenden Officianten anzuweisen, auch die Walkmühlen nicht außer Acht zu lassen, um ahns lichen Migbrauchen vorzubeugen. Den in dieser Hinsicht vorzunehmenden Revis

sionen muffen sich die Waltmuller willig unterwerfen.

Daß bergleichen Borrichtungen in besagten Mublen, wodurch Getreibe gesstampft oder zerquetscht werden kann, weggeschafft werden muffen, verstehet sich von selbst. Ereten aber Umstände ein, welche beren Beibehaltung nothwendig. oder rathlich machen, so muß dazu besondere Genehmigung bei uns nachgesucht, und zugleich die Urt und Weise, wie dergleichen Mublen am sichersten zu constrolliren sind, angegeben werden.

A. 4079. Julius. Potsbam, ben i 6ten August 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarkichen Regierung.

Es ist missfallig bemerkt worden, daß nicht alle Accises Zolls und Konsumstionssteueramter die Zettelberechnungen zuverlässig führen. In Folge der Verordsnung der Königlichen Section des Departements der Einkunste des Staats für die directen und indirecten Abgaben werden daher die Aemter wiederholentlich hierauf aufmerksam gemacht. Sie mussen beim Eingang der Zettelvorrathe solche gehörig überzählen, und etwanige Defecte Behufs des Ersaßes überzeugend nachs weisen, und wenu sie dann bei Ausgabe der Zettel mit Accuratesse verfahren, somussen die Naturalbestände jederzeit mit den Buchbeständen vollkommen übereinsstimmen. Es kann höchstens nur dadurch ein Minus vorkommen, daß zuweilen ein Zettel verschrieben wird. Dargleichen verdorbene Zettel mussen aber die zur Ankunft des Steuerraths oder vorgesesten Revisors ausbewahrt und demselben vorgelegt werden, auf dessen schriftliche Anweisung nach zuvoriger völliger Kassasion als verdorben, sie in Ausgabe gebracht werden können.

A. 139. August. Potsbam, ben 17ten August 1811. Abgaben: Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Da bie Anordnung getroffen ift, daß die Accise- und Zollgefälle für diejeni-No. 5. gen Materialien, welche die Porcellanmanufactur nach Berlin kommen läßt und , in ihrem Betriebe gebraucht, jedesmal am Schluffe des Kalenderjahres in folle aus ber Porcellanmanufacturkaffe in Berlin bezahlt werden follen, fo haben famme liche und in spoeie die lange der UntereDber, Elbe, havel und Spree belegenen Accife : und Bollamter die fraglichen Materialien unterweges allenthalben ganz frei paffiren ju laffen.

> A. 672. Angust. Potsbain, den 19ten August 1811.

Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung. No. 6. Es ift auf ben Grund von angestellten zuverlässigen Probebrennen boberen Ortes festgeseht worden, bag ber Buchweigen in ber Berfteuerung jum Bebufe der Branntweinfabrication der Gerfte gleich behandelt werden foll, und daß vom hafer, wenn folcher zum Berschrooten vorkommt, bis zur Einführung bes Blas fenginfes 9 gr. Schrootsteuer fur ben Scheffel gu erheben und besonders zu berechnen sind.

Die Accifes und Konfumtionssteueramter haben sich hiernach genau zu achten.

A. 1036. August. Potsbam, ben 19ten August 1811.

No. 7. Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung. Es ift die bisherige Verfaffung des Stettiner Beinhandels aufgehoben, und werden gegenwärtig bort unversteuerte Weinlager auf eben ben Bug und unter

gehöriger Contirung gehalten, als folches in ben anderen größeren Stadten ber

Kall ist.

hiernach ist also kunftig ber von Stettin aus mit gehörigen Passirzetteln eingebende Wein als vollig versteuert, ber mit Begleitscheinen ankommenbe aber noch als ganz unversteuert anzusehen und zu behandeln.

Den Accifes und Zolls-Meintern wird dies zu ihrer Nachachtung hiermit

bekannt gemacht.

Potsbam, den 19ten August 1811. A. 674. August. Abgaben-Deputation der Chumarkschen Regierung.

No. 8. Um bem armeren Theil der Konsumenten die Berfteuerung des Beigens an Mebl und des Gerstenmalzes zu den Resselbrauereien und zu Berfertigung bes Haustrunkes an erleichtern, hat Die Konigl. Abgaben Section beschloffen, Die Steuerquittungen über 🛨 Scheffel Beigen und 🖢 Scheffel Berftenmals ju fups primiren, und statt berfelben Quittungen über & Scheffel einzuführen, wovon fobann bei Berfteuerung eines & Scheffels, fatt bisher einer, funftig zwei neue Quittungen ausgegeben werben muffen.

Diese neuen Steuerquittungen über & Scheffel Weizen zu Mehl und & Schef. fel Berftenmals follen fpateftens ben iften September D. J. überall vorhanden fein, und von da an die halben Scheffel Quittungen bei ben Dorfseinnehmern

nicht weiter ausgegeben werben.

Sobalb bie Ronfunctionefteneramter bie neuen Steuerquittungen von bem hauptformularmagagin in Berlin (welches zu beren Abfendung an bie Aemter bereits bereits veranlaßt worben ift) erhalten, muffen fie an die Dorfseinnehmer vertheilt, Die halben Scheffel Quittungen aber fogleich und spatestens Ende d. Dt. von ben Dorfseinnehmern an die Bezieksrendanten zuruckgeliefert, und bei ersteren als zurächgeliefert, o bnungsmäßig verausgabt, beilefteren aber eben so vereinnahmt werben.

In den Criracten und Zettelbuchern ber Dorfseinnehmer werden die Colons nen Ro. 4. und 9. aus halben in viertel Scheffel abgeandert, und die Befalles betrage auf die Salfte des halben Scheffels gefest. Beides geschieht für jest

und bis zu einer neuen Auflage ber Bettelregifter mit ber Feber.

Damie die alten Quittungen über halbe Scheffel aber nicht unbenußt bleiben, und die dafür gezahlten bedeutenden Druckfosten nicht verlohren gehen, so sind solche bei den Bezirkorezepturen als Gratis-Mahlzettel zu benußen. Die Bezirkorendanten können sie zu jeder Versteuerung auf Weizen zu Mehl, zu Graupe, Grüße, Puder, Starke oder Kraftmehl gebrauchen, wenn sie auf solchen, was geschehen muß, den Gefällebetrag und die Ro. 4. und 9. wegstreichen, und das gegen die declarirte Scheffelzahl, den davon zu entrichtenden Gefällebetrag und die Rummer ihrer Einnahmeregister beifügen.

Bu diesem Ende haben die Bezirkerendanten die Zahl der ihnen von ben Dorfseinnehmern zuruckgelieferten Quittungen in ihren Registern als zahlbare Quittungen im Ganzen zu verausgaben und dagegen als 'Gratis-Mahlquittungen

zu vereinnahmen, und folche zuerst zu verbrauchen.

A. 3. August. Potebam, ben 20sten August 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 9. Es ist hoheren Ortes festgesetzt worden, daß die Konsummonnssteueraufseher ober Revisoren nicht ausschließlich auf den ihnen eigentlich zur Revision angewiessenen Bezirk beschränkt, dielmehr befugt sein sollen, ihre Revisionen auch auf die nahe belegenen Mühlen, imgleichen auf die Brauereien und Brennereien der ansstoßenden Bezirke, selbst wenn diese zu einem anderen Kreise oder zu einer anderen Provinz gehören, mit auszudehnen, jedoch mit der Einschränkung, daß zu ders gleichen außerordentlichen Revisionen in der Regel keine besonderen Reisen vorges nommen werden durfen, und nur dazu geschritten werde, wenn der revidirende Beamte sich gerade der Gegend nähert. Auch durfen dergleichen Revisionen sich nicht weiser als lediglich auf die Mühlen, Brauereien und Brennereien erstrecken.

Bewöhnliche Kontraventionen und Defraudationen ber Steuerschuldigen, welche bei diesen außerordentlichen Revisionen in fremden Bezirken entdeckt wers ben, sind jedesmal dem Konsumtionssteueramte, wozu der Bezirk gehört, anzuszeigen. Unordnungen und Mangel im Dienste aber, welche die Beamten betreffen, sollen nicht dem babei interessirten Bezirksamte, sondern jedesmal der Depuztation, unter welcher der Entdecker sieht, entweder unmittelbar oder durch das ihm zunächst vorgesette Bezirksamt angezeigt werden.

Sammtliche Ronfumtionssteuerbeborben baben sich hiernach genau ju achten

A. 4080. Julius. Potsdam, den 20sten Angust 1811.

Abgaben-Deputation ber Churmartichen Regierung.

Vo. 10.. Da ber eigentliche Zweck bei Einführung ber Waagen in ben Mühlen haufig baburch verlohren geht, daß Mühlenwaagen mit hölzernen Waagebalken angelegt, und state ber Semichte Steine und Kanonenkugeln dazu genommen werden, so wird zufolge Ministerialverordnung d. d. Verlin den 17ten Julius c. der Gebrauch solcher, so wie der der Schnell- und Federwaagen überhaupt, hierdurch ganzlich unterjagt, und die Behörden und Mühleninhaber werden angewiesen, das rauf zu halten, daß überall gehörig eingerichtete und mit geaichten Gewichten versehne Waagen in den Mühlen aufgestellt und gehalten werden.

Steine tonnen nur bann als gultige Gewichte angeschen werben, wenn sie

gehorig in Eifen gefagt und dann ebenfalls geaicht find.

P. A. 1938. Julius. Potebam, den 16ten August 1811.

Polizens und Abgaben Deputation Der Churmartichen Regierung.

den Gefellen gegen eine wochentliche Abgabe gestatten, sich auf ihren Namen-Atbeit zu suchen, und sie wohl gar durch schriftliche Atteste dazu autoristen. Dieser gefährliche Migbrauch muß sofort abgestellt werden. Zu dem Ende wird festgesetzt: daß die Zimmers und Maurermeister jedem Gefellen, wenn sie ihn allein auf einen Bau schiefen, ein Attest des Inhalts mittheilen:

bag er, ber Meifter, biefen (genau ju bezeichnenden Bau übernommen,

und ben Gesellen N. N. bei biesem Bau in Arbeit angestellt habe.

Dies Utteft muß von dem Bauheren mit unterzeichnet, und von der Polizepe behorde des Bohnorts des Meisters, und in großen Stadten von dem Polizepe Commissair seines Reviers, mentgeltlich bescheinigt werden.

Jeder Meifter, welcher einen Befellen ohne folden Schein gu einem Bau-

fchicft, verfällt in eine Strafe von 2 Rebir.

Wenn ein Meister ein solches Attest ertheilt, ohne ben Bau wirklich selbst übernommen zu haben, so verwirkt er jofort seinen Gewerbschein, und der Bauberr, welcher ein solches falsches Attest mit unterschrieben hat, eine Strafe von 5 Rtblr.

Die Polizen : Baus und Steuerbehörden werden beauftragt, genan hierüber zu wachen, und den erstern die Untersuchungeverhandlungen zur Festsesung der Strafe einzureichen.

P. 2052. Potsbam ben 17ten August 1811.

Polizen-Deputation ber Churmartichen Regierung.

fanntmachung des Königl. Brandenburgische Preußischen Blattern abgedruckten Bestanntmachung des Königl. Brandenburgische Preußischen Oberbergamts vom 29stem Marz bekannt, daß durch die Allerhöchste Cabinetsordre vom 4ten Marz die allgesmeine Gewerbefreiheit auch auf die Kalkbrennereien erstreckt ist. Auch ist dasselbe durch diese Bekanntmachung von den Preisen unterrichtet, wofür die Küdersdorfen Kalksteine in den-Brüchen gegenwartig verkauft werden sollen. Indem dem Pusblikum diese Bestimmungen hier nochmais in Erinnerung gebracht werden, demersten mir, daß diese Einrichtung allgemein sein, keine der bisherigen Begünstiguns

gen einzelner Kalfbrennereien fortbauern, und auch ber bisherige Zwang in Uns

febung bes Feuerungematerials jum Ralfbrennen aufgehoben fein foll.

Es versteht sich indes von selbst, daß diejenigen, welche die Gewerbe ber Ralkbrennerei oder des Kalkhandels betreiben wollen, sich ohne Ausnahme ben nach dem Edict vom 20ten November v. J. erforderlichen Gewerbschein losen mussen.

Da bemerkt worden ift, bag bies lettere nicht selten versaumt worden ift, so werden die sammtlichen Polizeis und Steuerbehörden aufgefordert, hieruber

mit Strenge zu halten. P. 1892. Marz.

Potsbam, ben 19ten August 1811. Polizen-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Verordnungen des Ronigl. Rammergerichts.

No. 1. Den Untergerichten des Departements wird hiermit bekannt gemacht, wie die durch das Ministerialrescript vom 19ten Junius v. J. in Ansehung der Stadt Potsdam erfolgte Bestimmung:

baß die Ruge ber zwischen Berrschaften und Gesinde vorfallenden Injustien, beren Strafe vierzehntägiges Gefängniß oder 40 Athlr. Gelostrafe

nicht überfteigt, bem Polizendirector ju überlaffen,

auch auf alle andere Stavie, in welchen die Polizen durch besondere von ben Magistraten getrennte Belorden verwaltet wird, auszudehnen ist, um sich bas nach ihrer Seits zu achten. Berlin, den 29sten Julius 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

No. 2. Es wird bekannt gemacht, daß das Spoothekenbuch der im Lebusischen Rreise belegenen Guter Hackenow, Friedrichsdorffiche Hackenow oder Schaplowsche Wirse genannt, Keinersdorff und Tempelberg, imgleichen der im Teltowschen Rreise belegenen Guter Tempelboff, Mariendorff, Marienfelde und Riecksdorff, von der Ordensregierung zu Sonnenburg an das Kammergericht übergegangen ist, und sich jeder in allen Angelegenheiten, den Hopothekenzustand der gedachten Guter betreffend, an letzteres zu wenden hat.

Berlin, den 8ten August 1811. Ronigs. Preuß. Rammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Beborden.

Der Kammergerichts-Referendarius Sello ist zum Justizcommissarius und Motarius in bem Departement des Königl. Kammergerichts ernannt und ihm sein. Wohnsis zu Wittstock angewiesen worden.

Den 6ten d. M. wurde ber Candidat Sporel als Rector bei ber Stabte

schule zu Ziesar angestellt.

Den Sten b, M. wurde ber Candibat le Petit als Diakonus ju Storkow angestellt.

#### Vermischte Machrichten. Candidaten: Eramen.

Um gien b. M. und den folgenden Tagen wurden pro ministerio examinire und zu Pfarrstellen für mabifahig erklart:

1) Der Rector an ber Stadtschule zu Loburg Bergelius.

2) Der Rector an der Garnisonschule zu Berlin Grell.

3) Der Candidat Richter zu Neustadts Cherswalde.
4) Der Candidat Bauerhorst zu havelbera.

5) Der Candidat Deumann ju Quilig.

Erweiterung des Zwecks der Prediger:Convente in der Münchebergschen Didcese:

Die Prediger der Munchebergschen Didcese haben sich am 22sten Junius b. J., mit eblem Eifer und mit ruhmlicher Collegialität freiwillig vereinigt, ihre jahre lichen Convente, welche gemeiniglich blos zur Regulirung der Wittwencassenanges legenheiten gehalten werden, durch Einführung, wissenschaftlicher und amtlicher-Berhandlungen zu veredeln.

Sie wollen jahrlich viermal jusammenkommen, und mit ihren Conventen zus

gleich einen Synodallesezirkel in Berbindung fegen.

Vortheilhafter Viehankauf in Litthauen:

Die Polizelbeputation der Litthausschen Regierung macht folgendes bekannt. Bei der bisherigen großen und anhaltenden Durre ist in der Provinz Litthauen bas Wintergetreide nur mittelmäßig und das Commergetreide fast durchweg misseathen. Auch ist dies der Fall mit der Heuernte, die kaum den dritten Theil bes heugewinnstes anderer Jahre erreicht.

Mehrere Landbefiger Litthauens werden hierdurch genothigt werden, einen großen Theil ihres Pferde und Biehftandes wegen Futtermangel jum Berkauf

au ftellen:

Der Preis ber Pferbe und bes Biehes ist wegen ber Menge berer, die vers Caufen wollen, schon sehr niedrig, und wird mahrscheinlich noch mehr fallen.

Pferbe und Rindvieh werden die Bewohner anderer Provingen bort baber mit großem Bortheile kaufen konnen.

Thaer's Versuch über die Werthschänung des Bodens.

herr Staatsrath Thaer hat in einer kleinen Schrift: Ueber die Werthe schäung des Bodens, wovon der erste Theil, die Schäung des Ackerlandes betreffend, so eben in der Realschulduchhandlung in Berlin erschienen ist, einen Versuch gemacht, an die Stelle der schwankenden. Wirthschaftsanschläge bestimmte Grundanschläge zu seßen, um den Werth jedes Grundstücks zu bestimmen, ein Unternehmen, welches niche nur bei jedem einzelnen Landwirth, sondern auch bei dem für das allgemeine Beste sich interessirenden Staatsburger und den Staatsbehorden selbst die lebhafteste Theilnahme erwecken muß. Die mangelhafte Auslos

fung biefer Aufgabe, ber wichtigsten die bie Landwirthschaftswiffenschaft zu ibfen bat, macht, wie ber Berr Berfaffer im Gingang feiner Schrift bemerkt, nicht nur ben Untauf und bie Dachtung ber Grundflucke oft zu einem Gluckofpiele, mobei ber eine fo viel gewonnen, wie ber andere verlohren bat, sondern es fans auch die Cultur und Benugung bes Bobens ohne feine richtige Schafung burchaus nie bie vollkommenfte fein. Bur ben Staat ift biefe Aufgabe wichtig, inbem auf einer richtigen Schagung ein richtiges Catafter ber Grundsteuer beruht, welche nur unter biefer Bedingung eine ber zwedmäßigften Abgaben, fonft aber unverhaltnigmäßig brudend und unbillig fein murbe. Ferner kann die Sicherheit bes hppothekarischen Credits allein darauf begrundet, und somit das wichtigfte und größte Capital ber nation, mas in ihrem Grund und Boden fledt, nicht blos burch Berpfandung ganger Guter, fondern auch einzelner Grundstude, mobil gemacht werden. Endlich aber muß fich die Ackergeseggebung sowohl, wie bie Ausführung biefer Gesche ganglich barauf grunden. Inebesondere kommt eine richtige Schägungenorm bei ber Theilung ber Bemeinheiten und Aufhebung ber Servieute, ohne welche keine Nation sich auf den ihr moglich bochsten Gipfel bes Wohlstandes erheben kann, in Betracht, benn ohne fie bleibt auch bies Geschäft ein Gludsspiel, wobei mancher zu verliehren, oder doch nicht im gerechten Bers baltniffe gegen andere Theilnehmer zu gewinnen, beforgen muß.

Bas von allgemeinen Grundsagen über die Schagung des Bodens in ber Churmark und in ben meisten übrigen Provinzen ba war, bestand fast nur in ben Unschlagsprinziplen fur bie Konigl. Domainen und die in bem ritterschaftlichen Ereditinftem befindlichen Guter, und biente baber mehr zur Ausmittelung bes Werthe und Ertrage größerer Landguter ale einzelner Grundstude. Der here Berfasser geht aber junachst von diesen aus, ohne jedoch die Rudfichen, welche bei ihrer Berbindung zu größeren Gutern binzutreten, ganz aus ben Augen zur fegen. Sein Unternehmen wird baber besonders fur bas Bemeinheitstheilungswefen und die groffe Claffe ber fleineren Landwirthe wichtig, fo wie es benn auch hauptfachlich burch die Berhandlungen, welche neuerlich über jene Ungelegenheit in Berlin gepflogen morben, verantagt ift. Er übergiebt bem Dublitum feine Resultate mit ber Aufforderung an alle Freunde bes Baterlandes und bes Aders baues, fie ber Prufung ju unterwerfen, bamit die von ihm aufgestellten Gage beflatigt und berichtigt, oder aber widerlegt und von Grund aus abgeandert merben mogen, und somit ein bem jegigen Buftanbe ber Biffenschaft murdigeres Bert bervorgeben konne. Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese Aufforderung, befonders in bem Churmarfichen Regierungsbepartement, recht vieles Gebor finden wirb, theils weil in bemfelben die Bahl ber patriotischen Manner, die fich fur diefen Gegenftand intereffiren, verhaltnigmäßig fehr bebeutend, theils weil bas angezeigte Werk felbft junachft in und fur Diefe Proving entstanden ift, und es gewiß einen jeben Einwohner berfelben fchmeicheln wird, burch feine Erfahrungen und Ginfichten den Zwed beffelben beforbert zu haben.

## Amts - Blatt

Des

Koniglichen Churmarkschen Regierung.

|          | - N | To. 20 | •      |       |
|----------|-----|--------|--------|-------|
| Potsdam, | den | 30sten | August | 1811. |

#### Allgemeine Gefenfammlung.

LN o. 19. enthalt:

a) ben Koniglichen Befehl, wonach auch beim Militairstand, zur Bezahlung von Alimenten, Gehalter unter 400 Riblr. bis zur Salfte in Anspruch genommen werben konnen, vom 23sten Julius 1811.

b) die Declaration ber Verordnung wegen ber Erportation einlandifcher Prosbucte jur See und ber babon ju erlegenden Erportationsabgabe, vom 2ten

August 1811.

c) die Berordnung wegen Aufhebung des Abschosses zwischen den Konigliche Preufischen und Kaiserliche Frangosischen Staaten, vom Gten August 1811

d) die Uebereinkunft wegen Aufhebung des Abschosses zwischen den Konigliche Preußischen und Konigliche Baierschen Staaten, vom 4ten Junius 1811.

e) die Uebereinkunft wegen Aufhebung bes Abichoffes zwischen ben Koniglichs Preußischen und Herzoglich Medlenburg Streligschen Landen, vom Geen August 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

Dbgleich bereits unterm 7ten September v. und 29ften Januar b. J. samme liche Polizephehorden angewiesen worden sind, die gedruckten Lieber, Pamphlets und Bucher, welche von herumtragern feilgeboten werden, der Censur zu unters werfen und mit einem Stempel zu versehen, so finden wir uns doch veranlaßt, die beshalb ertheilten Borschriften zur genaueren Befolgung hierdurch allgemein wieder in Erinnerung zu bringen.

1) Die Colporteurs und Liederhandler find nur befugt, bergleichen Lieder, Pams phlets ic., wenn sie gestempelt sind, zu verkaufen.

2) Die Stempelung geschieht unentgeltlich, nicht nur in Berlin, sondern in allen ben Stadten, wo Buchbrudereien und Buchlaben sind, durch Aufst drudung eines kleinen Stempels auf das Litelblatt, ber einen Abler und Die Umschrift: Censurstempel ber Polizepbeborbe ze. enthalt.

3) Dies

3) Dieser Stempel wird von ber Polizepbeborbe ber Stadt angeschafft und bem bort bestellten Censor jum Gebrauch anvertraut.

4) Die Stempelung barf mur statt finden, wenn die Lieder, Pamphlets zc. nicht gegen die allgemeinen Censurgesetze anstoffen, und nicht von schmutis

gem, unsittlichen, die Moralitat verberbenben Inhalt find.

5) Werben ungestempelte Lieber, Pamphlets ic. angetroffen, so sind sie ohne Rucksicht auf den Inhalt zu konfisziren, und wenn in solchem Fall auch nichts entgegensteht, die Stempelung nachzuholen, und wenn der Besiser solches wunscht, so muß er dann doch wenigstens den ganzen Werth des Confiscati als Strafe erlegen.

6) Wiederholte Contraventionen ber Art ziehen bie Abnahme bes Gewerbesteuers' (cheine und die Berfaqung ber polizenlichen Erlaubnig, bergleichen Scheine

wieder lofen zu burfen, nach fich.

7) Die Polizepbehörden haben besonders auf Jahrmarkten, wo bergleichen Lies berhandler ihre Waaren auslegen, darauf zu sehen, daß diesen Borschriften gehörig nachgekommen werde, welche auch auf die Buchbinder und Buchbrucker, wenn sie sich mit bem Debit von solchen Drucksachen befassen, Anwendung sinden.

8) Saustrende Bilder sund Rupferftichhandler durfen keine unsittlichen und schmutigen Bilder feil bieten, und verfallen, wenn fie bem entgegen bans

beln, außer ber Confiscation berfelben, in Strafe.

P. 1362. Julius. Potsbam, ben 24sten August 1811. Königliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Den herren Superintenbenten und Prebigern wird hierdurch aufgegeben, bie Bekanntmachung sammtlicher in unserm Amtoblatt erscheinenben, das Schulswessen betreffenden Verordnungen und Vekanntmachungen an Schulvorsteher und Lehrer nicht zu verabsaumen und darüber die gehörigen Vescheinigungen oder Vermerke zu den Akten zu bringen, damit sie sich erforderlichen Falls beshalbgehörig legitimiren können.

P. 1942. Julius. Potsbam, ben 24sten August 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 3. Sammtsiche uns untergeordnete Accises und Zolls wie auch Potizepbehörben werden hierdurch angewiesen, die Verfügung des Koniglichen Kammergerichts vom isten v. M. (Amtsblatt St. 14. No. 3.) wodurch den Untergerichten die Verstimmung des h. 10. des Gewerbsteneredicts vom zten November v. J. wegen der bei allen angebrachten Klagen und vorzunehmenden Handlungen in Bezug auf ein Gewerbe zu verlangenden Production des Gewerbscheins, in Erinnerung gebracht wird, auf sich gleichfalls Anwendung sinden zu lassen.

P. 2162. Junius. Potsbam, ben 26sten August 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

Den

Vo. 4. Den Accises und Bollbeborben wird hierburch bekannt gemacht, daß folgende in ber unterm 4ten Oftober v. J. genehmigten Nomenclatur nicht namentlich aufgeführte Objecte, als:

Berliner Blau, Neublau, Schmalte, Schwefelblumen, Mohrrubenfaft,

Tartarus cristallisatus und Salmiac, bei beren directem Durchgang von Suben und Westen nach ben ofslich und nordtich belegenen fremden Landern nicht mehr als 16 Gr. pro Zentner Bruttogewicht an Transstogefällen bezahlen sollen.

A. 1368. August. Potsbam, ben 25sten August 1811. Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

10. 5. Es ist zur Kenntniß gekommen, daß noch häufig Brantwein aus der Fremde und haupefächlich aus dem Meklenburgschen heimlich unversteuert eingebracht wird.

Bir machen es daher den landrothlichen und steuerrathlichen, imgleichen fammelichen Accifes Zolls und Konfumeionssteuerbeborden zur angelegenelichsten Pflicht, auf biefe verbotswidrige Einbringung bie, möglichfte Aufmerkfamkeit ju verwenden, biejenigen Paffagen und Wege vorzüglich zu observiren, auf welchen ber frembe Brantwein eingebracht zu werben pflegt, auch bas Gewerbe berjenigen Dersonen, welche sich dieserhalb schon verdachtig gemache haben, ober wohl gar bereits damit betroffen worden, ju verfolgen, fie gur Berantwortung ju ziehen und uns darüber zu berichten, überhaupt aber alles aufzubieten, um diefem fomohl für die Ronigliche Raffen als das dabei intereffirte gewerbtreibende Dublifum fo febr nachtheiligen Schleichhandel Ginhalt zu thun. Richt allein Die betroffenen Einbringer, sondern auch die hehler, welche wissentlich unversteuerten fremden Brantwein faufen oder in ihrer Wohnung niederlegen, haben barte Strafe ju gewärtigen, besgleichen werben wir auch bie Drisobrigfeiten, namentlich bie Dorfschulzen, welche wir hierdurch zur Aufmerksamkeit und thatigen Mimirkung wiederholentlich auffordern laffen, in vorkommenden Fallen als pflichtwibrige Staatsbiener und Hehler zur Berantwortung und strengsten Bestrafung ziehen, fo wie im Begentheil Diejenigen, welche mit Gifer ihrer Pflicht als Staatsbiener oder als Unterthanen überhaupt nachkommen und Entdeckungen machen, auch außerordentliche Belohnung zu erwarten haben.

A. 1931. August. Potsbam, den 26sten August 1811. Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 6. In Folge ber allerhöchsten Kabinetsorbre vom 17ten v. M. sind die Schlächeter von Entrichtung der Lupussteuer für ihre Pferde und Wagen, welche sie zu ihrem Gewerbe und zum Ackerbau gebrauchen, und nach einer Bestimmung der Königlichen Abgaben section-auch die hausirenden Theers und Glasshandler für die Pferde, welche ihnen zu ihrem Gewerbe unentbehrlich sind, von dieser Abgabe befreiet.

Dier:

Hiernach haben sich fammtliche Landrathe, Magistrate und Accise s und Steueramter überall zu achten.

A. P. 896, August. Potebam, ben 28sten August 1811.

Abgaben und Polizeis Deputation ber Churmarkschen Regierung.
No. 7. Die Bemerkung, daß hin und wieder junge Leute, die in der Parochie ihrer heimath keinen Konfirmations Unterricht erhalten haben und nicht confirmirt sind, sich bei der Berlegung ihres Aufenthals in andere Gemeinen dort zum Genuß des heiligen Abendmahls melden und zu demfelben zugelassen werden, veranlaßt uns, sammtliche Herren Superintendenten und Prediger aufzufordern und zu erinnern, in zweifelhaften Fallen dergleichen Personen zum heiligen Abendmahl nichr eher zuzulassen, die gehörig nachweisen, daß sie wirklich confirmirt worden.
C. 98. August.

Beiftliche und Schule Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 8. Es sind darüber Zweisel geäußert, ob bei Verheirathungen minderjähriger Personen der Prediger vor der Proclamation und Copulation sich blos mit dem ihm nachgewiesenen Consens des Vormundes in die Verheirathung des Psiegebezfohlnen begnügen, oder aber, ob er auch untersuchen musse, ob dieser Consens von dem Vormunde mit Genehmigung des vormundschaftlichen Gerichts ausgesstellt sei. Da nun durch das Departement für den Cultus und öffentlichen Unsterricht bestimmt festgesetzt ist, das letteres geschehen, und jeder Prediger sich der gedachten Untersuchung vor der Proclamation unterziehen soll, so wird solches sammtlichen Herren Superintendenten und Predigern zur Nachricht und Achtung bekannt gemacht.

C. 530. August. Potsbam, ben 28sten August 1811.
Seistliche und Schul-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Die zur Erhaltung der Fischerei in den defentlichen Strohmen durch die Fischerordnung von 1690. und spatere Verfügungen getroffenen Bestimmungen sind größtentheils in Vergessenheit gekommen, und werden zum größten Nachtheil für die Fischereinahrung und das Publikum nicht mehr hinlanglich befolgt. Vis jedoch dem Unwesen durch Publication einer neuen vollständigen und dem Bedürst niß der Zeit angemessenen Fischereiordnung, mit deren Entwerfung wir uns jest beschäftigen, überall gesteuert werden kann, sehen wir uns genöthiget, besonders das Sdict vom 20sten Januar 1670. (Myl. const. march. IV. Theil 2 Abth. IV. Cap. p. 4.) und die Verordnung vom 14ten Februar 1788. in Ansehung des verbotenen Gebrauchs des Hahmen bei der Fischerei zu erneuern und sammtslichen Landrichen, Aemtern und Polizeibehörden auszugeben, die Fischereibereckseigten dieserhalb genau zu controlliren, sleistige Visitationen anzustellen, und dieses nigen, welche sich der verbotenen Hahmensschaft Schuldig machen, sofort zur Untersuchung zu ziehen, und die gesetzliche Strase von 2 Thalern oder verhältnissmäßigem Arrest gegen sie eintreten zu lassen.

Enb.

Endlich ift auch zur Anzeige gekommen, daß von mehreren Grundeigenthis mern die Ausgänge ber auf ihren Grundstuden befindlichen Abzugsgraben, welche nach öffentlichen Ströhmen auslaufen, im Frühjahr beim Zurücktreten des Waß sers nicht hinlanglich gereinigt und offen erhalten, und dadurch dem jungen Saasmenfisch der freie Ausgang zum Strohm versperret wird, daher auch dieserhald von den genannten Behörden dahin zu sehen ist, daß der h. 2. der Fischerordnung von 1690. gehörig beobachtet, und die Ausgange dieser Graben zur gehörigen Zeit wieder geöffnet werden.

P. 1183. Potsbam, ben 23sten August 1811.

Polizey-Deputation der Churmarkschen Regierung.
No. 10 Es ist von dem Departement der allgemeinen Polizey im Königlichen Minkssterium des Innern mittelst Verfügung vom 11ten Upril d. J. genehmigt worden, daß die Besiter städtischer Grundstücke, welche die Radikalien und Pertinenszien zu trennen beabsichtigen, für die Folge von der durch den S. 4. des Edicts vom gen October 1807. über den erleichterten Besitz und freien Gebrauch des Grundeigenthums vorgeschriebenen Einholung der Genehmigung der Königlichen Regierung entbunden werden, und blos verpflichtet sein sollen, sich deshalb bei der Polizeybehörde und dem Magistrat des Orts, wenn dieser nicht zugleich die Ortspolizey mit verwaltet, zu melven.

Biernach haben fich fammeliche Magiftrate und Die Roniglichen Stadtgerichte

zu achren.

P. 1351. Julius. Potsdam, ben 24sten August 1811. Volizep-Depution ber Churmarkichen Regierung.

No. 11. Es ist den bestehenden Medicinalgeseten entgegen, dergleichen markischreierissche Ankundigungen, wie solche mit dem Eau de Cologne ausgegeben, und worin die Eigenschaften desselben in medicinischer hinsicht angepriesen werden, in das Publikum kommen zu lassen. Der Verkauf des fremden köllnischen Wassers soll zwar ferner erlaubt bleiben, die Abgabebehörden werden jedoch hierdurch in Folge der darüber ergangenen Verfügung aus dem Departement der allgemeinen Polizien im Ministerium des Innern vom gten Julius d. J. angewiesen, die mit dem Eau de Cologne einkommenden gedruckten Ankundigungen oder Gebrauchszettes einzubehalten und zu vernichten.

P. 1428. Julius. Porsbam, den 26sten August 1811.

Polizest-Deputation ber Churmarkschen Reglerung.
No. 12. Die Borschrift, bei allen Fenerschaben bie Specialseparation ber Grundstücke mit Abbau einzuleiten, hat zwar in vielen Fallen ben gewünschten Erfolg herbelgeführt; häusig hat aber der Abbau mit der Specialseparation um deswillen nicht verbunden werden konnen, weil die Abgebrannten die die zur Realisirung der Specialseparation zur interimistischen Erbauung der Wirthschaftsgebande erforderstichen Kosten herbeizuschaffen nicht im Stande gewesen sind. Der Versuch des Abbaues und der Specialseparation muß daher mit dem besten Erfolge dann flat

statt finden, wenn der interimistische Aufdau nicht erforberlich ift. Dieser Fall ist jedesmal vorhanden, mann die schlechte Beschaffenheit der Gebaude den Be

figer jum Neubau nothiget.

Sammtlicher Rreisdirectorien und landrathlichen Officia werden daher angewiesen, bei allen intendirten Neubauten der Rusticalbesiter den vorgeschriebenen Bersuch des Abbaues und der Specialseparation mit Sorgfalt zu veranlassen, auf keinen Fall aber den Neubau ohne diese Untersuchung zu gestatten. Erst dann, wenn die Untersuchung die Unmöglichkeit des ganzlichen Abbaues ergiebt, muß zur Entwerfung des Plans zum möglichsten Auseinanderbau, nach dem Edict vom 15ten Junius 1795. geschritten, und über deuselben zur Genehmigung berichtet werden. Potsdam, den 28sten August 1811.

Polizene Deputation ber Churmartichen Regierung.

Verordnung des Konigl. Rammergerichts.

No. 1. Sammtliche Justizofficianten des Departemens werden aufgefordert, ihre Beitrage zum Sublevationsfonds für den Zeitraum vom isten Junius dis ultimo August d. J. unfehlbar dis zum letten Tage des laufenden Monats an die Sublevationskasse einzuzahlen, widrigenfalls sofort und ohne weitere Ankundigung die Erecution wegen des Ruckstandes verfügt werden wird.

Berlin ben 19ten August 1811. Ronigl. Preuß. Rammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Den 7ten b. M. wurde der Prediger Seelmann zu Nigow als Prediger zu Studenig, und der Prediger Ließe in Jederig als Prediger zu Nigow, der Schullehrer Bielig zu Budwiß als Kufter und Schullehrer in Leddin und der Kufter Vied zu Toppel als Schullehrer und Rufteradjunct in Breddin bestätigt.

Vermischte Nachrichten.

Ertheilung einer Buldigungsmedaille.

Des Königs Majestat haben bem Schulzen Pickert zu Langen im Ruppinsschen Kreise durch Uebersendung der goldenen Huldigungsmedaille einen Beweise Allerhochstdero Zufriedenheit mit der von ihm nach dem Zeugniß seiner Vorgesesten bewiesenen Punktlichkeit im Amte und seinem exemplarischen Lebenswandel Allergnadigst zu ertheilen geruhet.

Shulnadrichten.

Es ist eine hochst erfreuliche Erscheinung, daß mehrere ber herren Gutsbesiger und Patronen im Lebusischen Rreise die Berbesserung des Schulwesens mit großem Eifer unterstüßen und für diesen heilsamen Endzweck sogar bedeutende Aufopferuns gen machen. So hat neuerbings ber herr Kreisbeputirte von Burgsborf ber Schule gu Ereplin ein bebeutenbes Geschenk gemacht, um dafür einen zweckmäßigen Lehr-

apparat anzuschaffen,

Die Universität Frankfurth hat jahrlich eine Summe von 200 Rthlr. bestimmt, und sammtlichen schlecht besolveten Schullehrern auf ihren Dorfern eine jahrliche Zulage von 20 — 30 Rthlr. gegeben, welche bereits seit einem Jahre ihnen auss

gezahlt worben ift.

Die Königliche Hof= und Staatsdame Fraulein von Viered bezahlt nicht nur für die Kinder ihrer Unterthanen zu Lossow jahrlich 16 Atlr. Schulgeld, welches den fünften Theil der ganzen Summe des Schulgeldes ausmacht, sondern sie hat auch noch außerdem der Schule schon bedeutende Unterstützungen zusließen lassen. Bei Gelegenheit eines öffentlichen Eramens wurden die Schulvorsteher und Kinder gespeiset. Zur Feier des Geburtstags Sr. Majestat des Konigs machte Frauslein von Viered abermals ein anschnliches Geschent, welches zu Pramien für dieseinigen Kinder bestimmt ist, die sich durch einen fleißigen Besuch der Sommersschule ausgezeichnet haben.

herr Oberamtmann Rarbe hat als Patron von Sieversbort bem neu ans gesesten Schullehrer freien Tisch gegeben, und auch dem Emeritus Wohnung und

Betoftigung geschenft.

Herr Erdmublenmeister Bartnick hat als Outsbesiter von Weißenspring schon seit mehreren Jahren eine ansehnliche Summe Schulgeld für arme Kinder bezahlt, welche über den vierten Theil des Ganzen beträgt. Außerdem giebt bers selbe bem Schullehrer freiwillig jährlich 4 Scheffel Roggen. Diese Gaben sind um fo schähderer, da herr zc. Bartnick von den Colonisten, beren Schutherr er ift, weder Dienste noch Abgaben empfängt und gar keine Bortheile bat.

Auch einige Gemeinen haben angefangen, sich für bas Schulwesen zu interressiren. So hat die Gemeine zu Brieskow ihren im vorigen November anges festen Lehrer mit großer Liebe aufgenommen, ihn auf vielerlei Weise thatig un-

eerftugt, und jederzeit ohne Erinnerung bas Schulgeld u. f. w. gegeben.

Der herr Erbinublenmeister Mener zu Unterelindow hat als Schulvors fieher mit seltener Thatigkeit und Aufopferung das dortige Schulwesen befordert, die Schule eine geraume Zeicklang allein mit Brennholz versorgt, und zur Ansschaffung des Lehrapparats bedeutende Beitrage gesammelt.

Der Schulvorsteher, Gerichtsmann und Dorfeinnehmer Albrecht zu Briestow zeichnet sich ebenfalls burch seine Fürforge für die Schule seines Ortes aus.

Rayfers Mittel wider den Brand im Weizen.

Schon im 16ten Stud biefer Amtsblatter ift die Anwendung des Ralls und Salzes obes statt bessen der Asche zur Berhutung des Brandes im Weizen gedacht worden. Da jedoch das specielle Verfahren dabei nicht überall bekannt ift, so wird hier die Methode mitgetheilt, welche der Herr Kriegesrath Kapfer in Richnau bei Thorn durch 16jährige Erfahrung erprobt hat.

Man

Man nimmt auf einen Berliner Scheffel Weigen & Berliner Quart Kochsfalz und & Berliner Quart geloschen Kalk, und schüttet beibes in fünf Berliner Quart kaltes Brunnens Sees ober Flußwasser. Statt lauter Wasser kann man auch etwas Mistwasser nehmen, gleichviel ob von Pferden oder vom Rindvieh, boch ist dies nicht nothwendig. Die beiden erwähnten Ingredienzien rührt man mit einer hölzernen Handhabe im Wasser tüchtig durcheinander, die Salz und Kalk sich völlig aufgelöset haben. Darauf begießt man mit dem zubereiteten Wasser einen Scheffel Weizen und durcharbeitet ihn mit einer hölzernen Schausel so gut und so lange, die jedes Korn benest ist. Alsdann wird der Weizen auf einen Hausen zusammen geschauselt, bleibt 24 Stunden liegen, und wird am folgenden Tage mit eben so viel Salz und Kalkwasser durchgearbeitet, bleibt wieder 24 Stunden liegen, und wird am folgenden

Da ber herr Kriegesrath Kapfer jahrlich ein ansehnliches Quantum Beigen aussat, so ließ er zur Ersparung der Mühe, welche die Zubereitung kleiner Quanstitaten verursacht haben murbe, jedesmal auf eine halbe Last oder 30 Berliner Scheffel, das Salz und den Kalk nach dem angegebenen Verhältnisse im Basser ausiden. So nahm er also 7½ Berliner Quart Schönebecksches Salz und 10 Berliner Quart gelöschten Kalk, schüttete sie in 150 bis 160 Berliner Quare kalter Wassers, und ließ sie darin die zur vollkommenen Austosung mit einem staten und schmalen Spaten von Holz umrühren. Dann wurden jedesmal 2 Scheffel Weizen auf die beschriebene Weise bearbeitet und zulest alle 30 Scheffel in einen Hausen von 3 die 3½ Fuß hohe zusammengescharrt, nach 24 Stunden

baffelbe Verfahren wiederholt, und am britten Lage alles ausgeschet.
Ein nothwendiges Erforderniß hiebei ift es, daß Salz und Kalk sich vollig

auflofen, und baf mit bem fo zubereiteten Baffer ber Beigen burchaus befeuchtet wird, benn vielfaltige Proben haben gelehrt, bag wenn die Beigenkorner niche

geborig genaßt find, ber Brand immer noch envas eintritt.

Uebrigens fand herr Kriegesrath Kapfer, als er sich brei Jahre hindurch vor ber ermähnten Zeit blos des Kalkes und Mistwassers bediente, daß diese Insgredienzien allein angewandt, den Brand nicht verhinderten, sondern daß das Salz, welches er darauf 16 Jahre hindurch mit glücklichem Erfolg hinzuseste; das Mittel vorzüglich wirksam macht. Auch ergab sich bei den vom herrn Kries gesrath Kapfer angestellten Bersuchen, daß das Mittel für jeden Acker anwends dar sei, denn so verschiedenartig auch der Boden sein mochte, auf welchem es gebraucht wurde, so entschieden zeigte sich jedesmal seine Wirksamkeit. Doch bemerkt herr Kriegesrath Kapser, daß, wenn der Acker mergelartig ist, etwas weniger Kalk, aber die ganze bezeichnete Quantitat Salz zu nehmen ist.

Schließlich führt herr Kriegesrath Kapfer noch an, daß bei ber 'anges führten Behandlung die Saat zwar spater aufgeht, weil durch das scharfe Salzen das Saatkorn stark angegriffen wird, daß dieses jedoch diejenigen, welche die ersten Proben machen, nicht in Verlegenheit segen darf, da sich die Saat nachher

besto schneller empor hebt.

## Amts = Blatt

bet

#### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

#### No. 21.

Potsdam, den 6ten September 1811.

#### Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Da nach einer Bestimmung des Departements für die allgemeine Polizei im Königl. Ministerio des Innern vom 22sten d M. den Kreisphysikern, welche ihre Dienstreisen der Regel nach mit eigenem Angespann verrichten, zwei Pferde von der Concurrenz zum Vorspann frei gelassen werden sollen, so wird dies samme lichen landrachlichen und den übrigen vorspannbestellenden Behörden der Churmark zur Nachricht und Achtung hierdurch bekannt gemacht.

M. 682. August. Potsbam, ben 20sten August 1811.

Konigliche Churmartiche Regierung.

No. 2. Es sind von einigen Individuen darüber Beschwerden erhoben worben, daß die Kreislandrathe die bisherigen Befreiten entweder noch gar nicht, oder doch wenigstens nicht nach dem im Edicte vom 28sten October v. J. bestimmten Berrhattnisse, zu den noch bestehenden Militairvorspannfuhren heranziehen. Wenn nun einige der Herren Landrathe die bisherigen Eximirten, als Guesbesißer, Dormainenbeamten, Prediger ic. Hinsichts der Vorspannleistung aus dem Grunde noch übersehen haben, weil sie der Meinung gewesen sind, daß über deren Zuzierhung eine besondere Instruction erfolgen werde, so wird ihnen hierdurch zu erkennen gegeben, daß das im erwähnten Edicte angenommene Verhaltnis zu bestimmt ist, als daß darüber noch Zweisel entstehen könnten.

Die bisherigen Erimirten mussen namlich eben so gut, wie jeder andere Zugs viehbesißer, nach der wirklichen Anzahl ihres Zugviehstandes zum Vorspann herangezogen werden. Blos diejenigen Pferde, von welchen Lupussteuer entrichtet wird, oder welche unmittelbar des offentlichen Dienstes wegen gehalten werden mussen, bleiben von der Concurrenz zum Vorspann ausgeschlossen. Sben darum weil jeder nach seinem wirklichen eigenthumlichen Zugviehstande zum Vorspann beitragen muß, kann es auch bei der Concurrenz gar nicht darauf ankommen, ob ein Gut oder Domainenamt im Genusse von Hosebirnsten ift oder nicht. Die Dominia durfen die von ihnen nach Maaßgabe ihres Zugviehstandes gesorderten

j. 15. Eben so sehr aber, wie auf die Phatigkelt der Schulveputationen in der Aufsicht über das Schulwesen, wird auf ihren Eifer in der Fürsorge für dasselbe, um es in guten Zustand zu bringen und darin zu erhalten, gerechnet. Sie haben daher dafür zu sorgen, daß jeder Ort die seiner Bevollerung und seis ner Bedeutsamkeit angemessene Anzahl und Art von Schulen erhalte, daß das Bermögen, die Gebäude und sonstigen Pertinenzien der Schulen ungeschmälert in guter Verfassung und in Verlegenheiten ihrer Städte möglichst geschont bleis ben, auch daß sie nach den Bedürsnissen vermehrt, verbessert, zweckmäßiger eingerichtet und verwaltet werden. Nach den Bedürsnissen der Schulen in Unsehung des Unterrichts und seiner Hulssmittel haben sie sich sorgsältig zu erkundigen, und so oft sie dergleichen wahrnehmen, oder sie ihnen angezeigt werden, ihnen nach Möglichkeit entweder selbst abzuhelsen, oder den competenten Behörden darüs ber Antrage zu machen.

f. 16. Das Unsehen ber Schulen und ihrer Lehrer haben sie aufrecht zu erhalten und bahin zu streben, baß diesen durch eine sorgenfreie Lage die zur Erfülsung ber Pflichten ihres verdienstlichen und schweren Berufs nothige Geiterkeit und Muße erhalten werde. Das Interesse ihrer Mitburger für das Schulwesen sollen sie zu beleben und basselbe zu einem der wichtigsten Gegenstände ihrer Aufmerko

famfeit und Pflege ju machen fich bemuben.

f. 17. Mit der Fürsorge für die Schulen hangt zusammen die Aufsicht über die Verwaltung ihres Vermögens, welche den Schuldeputationen in Betreff der ihnen uneingeschränkt (f. 10.) übergebenen Schulen zusteht. Wo ein gemeinschafts licher Schulsond in den Städten schon eristirt oder noch gebildet wird, da steht dieser unter unmittelbarer Administration der Schuldeputationen. So wie diese das Maaß des Schulgeldes für diesenigen Schulen, welche ihnen uneingeschränkt anvertraut worden, nach den Localverhältnissen der Geistlichen und Schuldeputation der Regierung vorschlagen und darauf antragen konnen, welcher Theil desselben zum allgemeinen Schulsond zu ziehen, und welcher den Lehrern einer jeden Schule zur Vertheilung nach gewissen Verhältnissen zu lassen seit so sorgen sie auch anderer seits für die pünktiche Aussührung der höhern Orts hierüber etwa schon getroffenen oder noch zu tressenden Festsesungen.

S. 18. Auch haben sie die Einrichtung zu treffen, daß das Schulgelv nicht durch die Lehrer, sondern durch die Vorsieher der einzelnen Schulen erhoben und der Schuldeputation nach den in jeder Stadt angenommenen Grundsagen ver-

rechnet werbe.

s. 19. Jebe Schule behalt aber ihr eigenes Vermögen, und nur die Etats sammtlicher Schulen werden den Deputationen jährlich vorgelegt, von ihnen revidirt und der Beistlichen und Schuldeputation der Regierung zur Vollziehung eingesandt. Auch die sämmtlichen Jahresrechnungen werden den Deputationen vorgelegt, welche sie nach s. 183. der Städteordnung von den Stadtwerordneten-Collegien dechargiren lassen. Im Allgemeinen aber finden auch in Absicht des von den Schuldeputationen zu verwaltenden Schulderindgens die ss. 183., 184. und 186. der Städteordnung Anwendung.

§. 20. Jahrlich vor bem Jahresschlusse erstatten sie einen ausführlichen Bericht iber die in dem Schulwesen vorgegangenen Beranderungen und über den gegens martigen innern und außern Zustand desselben an die vorgesetzte Beistliche und

Schulbeputation ber Regierung.

§. 21. Die Behrerwahlen bleiben bei den Schulen, die reinstädtischen Patros nats sind, noch bei den Magistraten, nur daß das Gutachten der sachverständigen (§. 1. No. 3.) Mitglieder der Schuldeputation jedesmal eingezogen werden muß. An Schulen gemischten Patronats werden die Lehrer für Stellen, zu denen die Wahl bisher der nichtstädtischen Behorde zustand, ferner von dieser gewählt, ohne Concurrenz des Magistrats und der Schuldeputation.

f. 22. Die Mitglieder der Schuldeputation halten ihre ordentlichen Zussammenkunfte alle 14 Tage auf dem Rathhause des Orts. Außerdem aber versammeln sie sich, so oft es nothig ift. Es steht ihnen frei, Geistliche oder andere sach verständige Männer außer den Deputationen in vorkommenden Fallen zuzuziehen, auch bei außerordentlichen Veranlassungen größere Versammlungen der Prediger,

Librer ober Schulvorsteher eines Orts zu veranstalten.

Sammtliche Magistrate werden angewiesen, unverzüglich die Organisation der städtischen Schuldeputationen nach vorstehenden Bestimmungen vorzunehmen, die Wahl der von Seiten ihrer eigenen Collegien zur Schuldeputation zu beputirenden Mitglieder zu treffen, die Stadtverordneten zur Wahl der ihrer Seits zu des putirenden Mitglieder aufzusordern, die Gewählten namentlich zur Bestätigung zu präsentiren, und dem einzureichenden Verzeichniß eine vollständige Nachweisung der in ihrem obrigseitlichen Bezirk vorhandenen Schulen beizusügen, und darin diesenigen Schulen, welche fremden Patronats sind, mit der namentlichen Ungabe der Patronen besonders aufzusühren. Die Berichte wollen wir, zur definitiven Errichtung und Einweisung der Schuldeputationen, spätestens innerhalb 8 2800 den erwarten.

Den Magistraten, Stabtverordneten und allen benkenden Städtebewohnern: wird es einleuchtend sein, daß auch diese Berordnung darauf abzwecke, die heilige Angelegenheit der ebleren Bildung des aufwachsenden jungen Geschlechts zu einem Gegenstande allgemeinerer Theilnahme zu machen, die Einsichten, Gedanken und Erfahrungen Mehrerer für die Beredsung des Unterrichts und der Erziehung in den Bildungsanstalten zu benuhen, den immer reger werdenden Eifer für die Forberung der guten Sache zu beleben und zu stärken, und dem ebleren Schulswesen ein sesses Fundament in dem Herzen der Nation selbst zu legen. Es bestarf daher keiner weiteren Ausserdnung und keiner Ermunterung, die vorgeschriebes

nen Maagregeln mit Ernft und gewiffenhafter Sorgfalt zu treffen.

Sben so wenig bedarf es aber auch fur die Lehrer an den Schnlen und fur die Borsteher der Erziehungsanstalten irgend einer Aufforderung oder Ermunterung, da es ihnen einleuchten muß, daß die hier erlassene Berodnung auch darauf abswecke, ihnen in ver allgemeineren Theilnahme eine Ermunterung zu einer freudis gen Amtssührung zu verschaffen, die Burde und die Wirksamkeit ihres Amts zu erhohen und immer mehr geltend zu machen, ihr und ihres Berufs wahres Berschäftnisse

haltniß zum Bolfe und zur Jugend bes Bolfs ben Augen und bem Herzen bes Publikums naher zu bringen, und baburch zwischen ihnen und benen, mit welchen sie es als öffentliche Lehrer im Staate zu thun haben, ein wurdevolles und eer freuliches Bernehmen zu vermitteln.

C. 377. Julius. Potsdam, ben isten September 1811.
Beistliche und Schul-Deputation der Churmarkschen Regierung.

Personalchronik der öffentlichen Behörden. Den 8ten v. M. wurde der britte Schullehrer Heper in Leigkau als Schullehrer zu Erussow und Brandenstein bestätigt.

Den 14ten v. M. wurde ber Defonomieschreiber Altmann jum Schullebs

rer in Bersborf bestellt.

Den 15ten v. M. wurde ber Schullehrer Eichhorft zu Bork als Schulstehrer in Rudow bestätigt.

Den 21sten b. M. wonrbe ber Rufter Pracht ju Bergfelbe jum Schullehe ger und Rufter in Dolln bestellt.

Den 22ften v. D. ftarb ber Rirchenrath und Prediger Sannom ju Teltom.

## Vermischte Machrichten. Ginlasorte für das aus Rußland und dem Zerzogthum Warschaueinzusübrende Rindvieh.

Für bas aus bem herzogthum Warschau einzuführende Rindvieh sind in ben Konigl. Preugischen Grenzprovinzen folgende Ginlagorter bestimmt worden, außer welchen tein bergleichen Vieh eingetrieben werden barf:

in ber Menmark: Meuteich im Friedebergichen Rreife,

Groß Schmollen im Bullichowschen Rreife,

in Schlesien: Großelffen an ber Grenze bes Eroffenschen Rreifes,

in Weftpreußen: Sochzeit im Arendwalbichen Rreife,

in Litthauen: zwischen Gollubien und Aurkallen im Amte Rassamen; Diotowo im Amte Johannisburg.

Für bas aus Rußland einzuführende Rindvieh:

in Litthauen: bas Zollamt Schmalleningken.

In der letteren Probing find ordeneliche Quarantaineanstalten für bas eine gubringende Rindvieh errichtet, und zwar

fur ben erften Einlagort zu Theerbube,

- s zweiten s s Dlotowo,
- s dritten . Rassigkehmen.

Ueue Botenpost zwischen Berlin und Spandau. Vom 1sten b. M. an geht eine Botenpost wöchentlich zweimal Somtags und Donnerstags früh um 7 Uhr von Berlin über Charlottenburg nach Spandau, und von da Montags und Freitags um dieselbe Zeit retour. Ferner werben sammtliche Elementarschulen in ben Stabten, welche nicht kabtischen Patronass, und zwar die Roniglichen ganz mit Vorbehalt der Vermdsgensverwaltung für die Patronen, imgleichen der Lehrerwahlen überhaupt, (§. 21.) ben stabtischen Schuldeputationen untergeordnet, besgleichen die Schulen der judisschen Gemeinen.

Schulen gemischten flabtischen und fremden Patronats, ohne Unterschied ihres Grabes, werben ber Aufsicht ber flabtischen Schuldeputationen ebenfalls übergesben, und nur ein ober zwei Deputirte von Seiten bes andern Patrons nach Maags

gabe ber Wichtigfeit ber Schulen ben Deputationen jugeordnet.

Ueber alle Privatschulen und Privatinstitute fuhren unter Leitung der Regiestung die Schulbeputationen Diejenige Aufsicht, welche der Staat in Ansehung. berfelben ausübt.

- s. 11. Das den Schulbeputationen zugestandene Recht der Ausstäcke erstreckt sich dahin, daß sie aut genaue Befolgung der Gesetze und Anordnungen des Staats in Ansehung des ihnen untergebenen Schulwesens halten, auf die zweckmäßigste undden Localverhaltnissen angemessenste Art sie auszuführen suchen, darauf sehen, daß das Personale derer, die am Schulwesen arbeiten, seine Pfiicht thut, und dasselbe dazu anhalten, daß sie das Streben zum Bessern in demselben anzusachen, undendlich einen regelmäßigen und ordentlichen Schulbesuch sämmtlicher schulschen Kinder des Orts zu bewirken und zu besolvern suchen. Sie haben deswegen nicht nur die Besugniß, den Prüsungen und Censuren der Schulen beizuwohnenzsondern sind auch verpflichtet, diese von Zeit zu Zeit außerordentlich zu besuchen und sich aufs genausse in ununterbrochener Kenntniß ihres ganzen innern und außern: Zustandes zu erhalten. Borzüglich liegt dies den sachtundigen Mitgliedern der Schulbeputationen ob.
- f. 12. In Beziehung auf die Rectofen der größern Schulen muffen aber die Deputationen den Gesichtspunkt fassen, daß diesen innerhalb des durch die Geseige und Vorschriften des Staats gezogenen oder noch zu destimmenden Gesschäftekreises die freieste Wirksamkeit zu laffen sei, und haben sich daher einer positiven Einmischung in deren amtlichen Wirkungskreis ganzlich zu enthalten.

f. 13. Die Specialaufsicht, welche Prediger und Schulvorsteher außer ben-Deputationen ausüben, wird übrigens durch die Errichtung der lettern nicht aufgesboben, sondern nur mit ber allgemeinen Dberaufsicht berfelben in Berbindung gesett.

f. 14. Bei der Aufsicht über die Tochterschulen werden die Schuldeputatiosenen die verschändigsten und achtbarsten Frauen aus den verschiedenen Standenzu Rathe ziehen, ihnen wesentlichen Antheil an Schuldesuchen, Prüfung und Bestutheilung der Arbeiten, der Erziehung und Unterweisung geben, und die Haussmütter des Orts auf alle Weise für die Verbesserung der weiblichen Erziehung zuinteressiren suchen. Sie dürfen deshalb zu den Schuldesuchen nicht immer dieselben Frauen einkaden, sondern konnen darin abwechseln. Die Specialaussicht über einzzelne Madchenschulen durfen sie Frauen, welche vorzüglich Sinn und Eiser für Beförderung einer gitten Erziehung an den Tag legen, übertragen, und sie zu Mitworsteberinnen derseiben ernennen.

Rachlaffes ben Betrag bes zu erportirenben Theils ber Erbichaft gewiffenbaft anzeigen, und bei eigener Bertretung ohne unfere ausbruckliche Genehmigung, felbst wenn ibm bie mit ber fremden Dacht etwa bestehende Ubschoffreiheis bekannt fein follte, nichts verabfolgen. Die Unzeige erfolgt entweber mittel= bar burch ble landrathliche Beborbe, ben Magiftrat, ober unmittelbar bet ber Roniglichen Regierung, je nachbem ber Erblaffer ju ben nicht erimirten Bemobnern bes platten landes und der Stadte, oder gu den Erimirten gebort. In benjenigen Rallen, wo der Nachlaß gerichtlich regulirt wird, geben bie Auftramter und Vatrimonialgerichte ben landrathen, bie Berichte in ben Stabren ben Magistracen vom Abschoffalle Nachricht, und landrache ober Magistrate berichten baruber jur weitern Berfugung an die Ronigliche Regierung (Refeript des Ministerii bes Junern an Die Churmarfiche Regierung. d. d. Ronigeberg ben geen Junius 1809, Refeript bes Juftigministerii an bas Rammergericht und sammtliche Oberlandesgerichte d. d. Rouigeberg ben Sten Julius 1809. und Publikandum bes Ronigl. Rammergerichts vom 7ten Julius 1809.) Diefe Berichte muffen ben Wohnort und Stand bes Erb. · laffere, ben Betrag, eventualiter bie Mungforte bes zu erportfrenden Nach. laffes, die Qualitat und Bohnort des auswartigen Erben oder legatarit, fo mie beffen Bermandichaft mit bem Erblaffer enthalten.

In denjenigen gallen, wo Bermogen nur aus einem einlandischen Ges richtsbezirf in den andern erportirt werden soll, ist der Consens ber Konigl.

Regierung nicht erforderlich.

Pi. 102. September.

Potsbam, ben 2ten September 1811. Königliche Churmarfiche Regierung.

Mo. 2. Die willführliche oft gar nicht paffenbe Art, in welcher feit Einführung, bes veranderren Geschäftsftils mehrere Behorden an die unterzeichnete Regierung beriche tet haben, hat dieselbe veranlaßt, folgende Borschriften zur genauesten Befolgung zu erlassen.

1) Alle Berichte der Unterbeborden muffen auf einem halb gebrochenen Bogen und zwar stets auf der rechten Seite deffelben geschrieben, und muß bagu

2) gutes weißes Papier und geborig fchwarze Linte genommen werben ;

3) die Sandschrift muß wenigstens leferlich und fete reintich fenn, auch jebe Abfurgung eines Wortes vermieben werben.

4) Oben auf ber linken Seite bes gebrochenen Bogens ift ber Ort und bas Dacum

bes Berichts zu bemerken:

5) Oben eben bafelbst muß bie berichtenbe Beborbe ben Inhalt bes Berichts gang furz angeben, auch jederzeit am Schlusse unter bem Submissionestrich sich nennen und eigenhandig ben Bericht unterschreiben.

6) Unter ber Inhaltsanzeige bes Berichts muß die Deputation, aus welcher die Berfügung, worauf berichtet wird, erlassen ist, mit bem Anfangebuchstaben.

ber Deputation, so wie mit ber Mummer bes Monats bemerkt werden, 3. B. P. 800. August.

7) Wenn ein Bericht aus mehreren Bogen besteht, fo find folche einzulegen und

geborig ju befren. Dies muß auch mir Beilagen gefcheben.

8) Mehrere von einander gang verschiedene Gegenstände durfen in einem Berichte nicht vorgetragen, vielmehr muß zur Erleichterung der Registraturführung über jeden einzelnen Gegenstand, der Orduung gemäß, befonders berichtet werden.

9) Die verlangten Berichte muffen in der bestimmten Zeit, die in der Regel vom Tage der Prafentation der Berfügung an lauft, durchaus erstattet werden und eingehen, falls aber der Termin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, davon innerhalb desselben jederzeit sofort Anzeige gemacht und eine Berlangerung der Frist nachgesucht werden. Geschiehet keines von beiden, so wird portos und stempelpslichtig ercitirt, der Betrag sofort durch Postvorsschuß eingezogen, und eine Strafe angedrobet, die im Fall fernerer Unachts samkeit und Nichtinnehaltens des von neuem gesetzen Termins, ebenfalls sofort durch Postvorschuß eingezogen wird.

10) Wird br. m. burch Zufertigung bes Originalbecrets Ausfunft verlangt, fo fann biefe auch br. m. burch blofe Vermerfe unter bem Defrete gegeben were

ben, wenn anders ber Gegenstand nichts besonders wichtig ist.

Rotigen ober gar Abschriften werben bie einzelnen Beborben nur in wenis

gen Sallen zu ihren Uften juructbebalten burfen.

Dacatscheine ober Regativanzeigen burfen, wenn fie nicht besonders verlangt werden, fünftig nicht mehr eingereicht werden. Dies gift auch von allen monatlichen Ertraften, sobald keine Einnahmen ober Ausgaben vorkommen, und keine Ueberschuffe an die Regierungs. Hauptkasse abgeführt sind.

Wenn die periodisch zu erstattenden Berichte oder einzureichenden Extraste nicht punktlich zur bestimmten Zeit eingehen, so wird hier angenommen, daß nichts affirmatives anzuzeigen gewesen, und eine Einnahme z. B. bei der Gewerbes Luxussteuer ze. nicht vorgekommen ist. Zede sich nachentdeckende Saumseligs feit oder Unordnung, als z. B., wenn wirklich etwas affirmatives anzuzeigen gewesen ist, oder Specialkassen ihre Ueberschüsse an die Regierungs Jauptstasse eingefandt, und den vorgeschriebenen Extrat einzureichen verabsaumt haben, wird mit einer unerläßlichen Strafe die zu 5 Athle. geahndet werden.

15) Alle Berichte, die auf ben Grund von Berfügungen eingehen, muffen an dies jenige Deputation gerichtet werben, welche die Berfügung erlaffen hat. Sachen die in den Beschäftsfreis mehrerer Deputationen eingreifen, auch neue Sachen und Antrage, werden an die Konigliche Regierung überhaupt adreffirt.

14) Daß der Gebrauch des Königlichen Titels in den Vorstellungen und Berichten an die Regierung oder an die Deputationen, so wie alle Titulatur über dieselben und jede Schlufformel, woven sich ein großer Theil des Publikuns und der Behörben nach nicht entwöhnt hat, weggefallen und man sich im Contert nur bes Pradikats "Hochloblich" bedienen foll, ift bereits verordnet, und wird zu:

genquer Befolgung bier wieberbolt.

125) Jeder Bericht und jede Vorstellung, bei welcher die eine ober die andere vorsstehender Borschriften nicht punktlich befolgt worden, wird zur Erganzung . Des Mangelnden portopslichtig remittirt, wenn dies wegen Gile der Sache aber nicht thunlich ist, der Berichtserstatter in Strafe genommen werden.

Hiernach haben sich alle Beborben ber unterzeichneten Regierung und bie es

fonst angeht, zu achten.

P. 470. September.

Poredam, ben 7ten September 1811. Ronigliche Churmarkiche Regierung.

No: 3: Der f. 12. der Circularverordnung vom 11ten Januar c. No. 133. b. wirdbabin erläutert:

baß so wie bem felbstwirthich aften ben Gutsbesiger, auch benen Gutspachtern bie Lurussteuerfreiheit auf bie zur Wirthschaft benothigeten Zuge und Reitpferbe zustehet.

Dies zur Nachricht und Achtung für bie Herren landrathe und Konigl.

Landfonsumtions . Steueramter.

A. 3033. August.

Potebam, ben 6ten September 1811. Ubgaben, Deputation der Churmarkschen Regierung

No. 4. Es wird hiermit jedem Seuerschuldigen, der auf koncessionirten Handmuh, sen Getreide bereifen lassen will, zur Pflicht gemacht, das zu diesem Behuf bestimmte Getreide als solches besonders zu deklariren; diese Deklaration muß vom: Dorfs Eunschmer in dorso der Quittung bemerkt, auch die deklarirte Quantität besonders von vemfelben notirt werden. Uebrigens wird auch jeder Handmuhlens eigenthümer angewiesen, kein Getreide zur Berarbeitung anzunehmen, als wenn in dorso der Quittung kin Name geschrieben stehet, und muß dies letztere auch von dem Dorfseinnehmer geschehen.

Die Konsumtionssteueramter haben hiernach die Dorfseinnehmer zu instruiren, auch selbst danach zu verfahren, ferner von zeit zu Zeit die Motizen ber Dorfseinnehmer zu sammeln, und sowohl aus diesen als aus ihren eigenen eine summarische Nachweisung zu fertigen. Diese Machweisung ift zum ersteumal Ender Geptember, sodann zu Ende November, und bann von 3 zu 3 Monaten einzureichen.

A. 3233. August. Poredom, ben Sten September 1811.

Abgaben Deputation der Churmarfichen Regierung.

No. 5. Es ist festgesest worden, daß die bei der lutherischen Konfession in der Chur= mark (mit Ausschluß der Stadt Berlin, und des ehemaligen Magdeburgischen: Antheils) bestehende Anordnung, nach welcher in den Advents und Kastenwochen: feine:

## Amts-Blatt

Dei

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

|  |  | • |        |  |  |
|--|--|---|--------|--|--|
|  |  |   | tember |  |  |

#### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Mach ber Berordnung vom 26sten December 1808 f. 1. und ber Geschäfteinstruktion de eod. f. 60. sind alle Auswanderungs, Abfahrte, und Abschoßangelegenheiten ber Berwaltung ber Konigl. Regierung überwiesen. Da aber
die Erfahrung gelehrt hat, daß die hiernber ergangenen gesesslichen Bestimmungen
nicht überall gehörig beobachtet worden sind, so werden solche hiermit zur allgemeis

nen Renniniß gebracht.

1) Rein Unterthan des Staats darf sich ohne Vorwissen desselben seiner obersten Gerichtsbarkeit durch Auswanderung aus dem tande entziehen. (Allg. Landstecht Th. II. Tit. 17. §. 127.) Wer ohne die vorgeschriebene Anzeige und die erforderliche Erlaubnis des Staats auszuwandern unternimmt, hat will, kührliche Geld, oder leibesstrafe, (ibid. §. 139.) sofern er aber zu den Canstonisten gehört, Konsissation des ganzen Vermögens bewirkt. Es hat daher jeder Einwohner des Departements der unterzeichneten Regierung die Erlaubnist zur Auswanderung bei lesterer nachzusuchen. Das diesfältige Gesuch ist entsweder mittelbar durch den Kreislandrath oder den Magistrat, oder unmittelbar bei der Regierung anzubringen, je nachdem der Auswanderude zu den nicht erfsmirten Bewohnern des platten landes und der Städte, oder zu den Erimitsten gehört

2) Wer dem Staate das demfelben zukommende Abfahrtsgeld zu entziehen Jucht, muß den vierfachen Betrag zur Strafe entrichten, (ibid. f. 140.) daher jeder, welcher den Emigrationsconfens nachfucht, zugleich den Betrag des zu erportirenden Vermogens bei den ad 1. gedachten Behorden gewissenhaft anzugeben verpflichtet ift, um Bestimmung darüber zu erwarten: ob und wie

viel Abfahrtegeld zu entrichten ist?

3) Erbschaften eines landeseimvohners, welche einem auswärtigen Unterthan zufallen, sind, wenn sie aus dem lande geben, dem Abschoffe unterworfen,
(ibid. g. 161.) sofern nicht mit der auswärtigen Macht die Abschoffreihelt besteht, welche in der Regel auch den Privatabschosberechtigten verbindet.
(Anhang zum Allg. landrecht g. 152.) Es muß daher jeder Inhaber des
Mache jur Erzeugung ihres Gemufes und allenfalls jur Ernahrung einer Rub, jugetheilt werben foll,

wonach fich fammtliche Rreisbireftorien, lanbrathe, Superintenbenten, Domainenbeamte und Separationsfommiffarien ju achten haben.

P. F. 2317: August. Potebam, ben 31sten August 1811. Polizen, und Finang- Deputation ber Churmarkschen Regierung.

- No. 8. Im Betracht ber großen Nachtheile, welche ber Genuß bes Fleisches von frankem Biebe für die menschliche Gesundheit haben kann, und um das Einbringen eines Jolchen ungesunden Fleisches vom Lande nach den Städten zu verhüten, wird hierdurch, in Gemäßheit der aus dem Departement der allgemeinen Polizen ergangenen Berfügungen, folgendes festgesett.
  - 1) Das Fleisch, welches vom lande nach ber Stadt jum Berfauf gebracht wird, muß von gutem und reinem Biebe fein, von beffen Gesundheit sich ber, wels cher es feil hat, vor dem Schlachten genau überzeugt haben muß.
  - 2) Damit sich niemand mit ber Unkenntnis ber Biehkrankheiten entschulbigen tonne, haben die Polizenbehorden dahin zu sehen, daß nur denen ein Gewerds schein jum Schlachten ertheilt werde, benen die Kennzeichen der Biehkranksheiten überhaupt, und insonderheit der ansteckenden, bekannt sind. Zugleich aber haben sie es bei ben landschlächtern, mit dem im h. 19. des Sbicts vom 2ten November 1810. vorgeschriebenen polizenlichen Erweis des rechtlichen lebenswandels, sehr strenge zu nehmen, und keinem, der der Reigung zu Betrüsgereien verdächtig ist, den Fleischergewerbschein auf dem lande zu ertheilen.

٧.

- 3) Da im Allgemeinen anzunehmen ift, daß das Einbringen ungefunden Fleissches zum Verkauf, weniger aus Unkenntniß als aus betrügerischen Absichten geschiehet, so soll einem jeden, der unreines und der Gesundheit nachtheiliges Vieh geschlachtet und davon verkauft hat, nicht allein der Gewerbschein abs genommen, sondern er soll noch außerdem mit Gefängniß, oder Gelbstrafe, nach Bewandniß der Umstände, belegt werden.
- 4) Bur Entbertung folder Betrügereien haben ble Polizenbehorben alle ihnen zufommenben Denunciacionen berfelten forgfältig zu beachten und bavon zu ftrengen Recherchen Beranlaffung zu nehmen. Außerdem aber ift in ben Städten eine genaue und strenge Kontrolle anzuordnen, und das vom lande eingebrachte Fleisch der Besichtigung erfahrener Versonen, die aber nicht selbst städtische Fleischer sein muffen, zu unterwerfen, und ift zu biesem Behuf
- 5) bas Saufiren mit bem vom lande eingebrachten Fleische in ben Stabten ganglich verboten, vielmehr bestimmt, bag bie landschlächter ihr Fleisch jeders geit nur auf ben Markeplagen feil haben sollen.

- 6) Den Begirfeeinnehmern auf bem lande wird es gur Pflicht gemacht, bei frgend einem gegrundeten Berbachte, daß ein frankes Biet gefchlachtet werben folle, ben Schlachtsteuerschein juruckzubehalten und auf eine Untersuchung bes zu schlachrenden Wiebes zu bringen.
- 7) Endlich haben Die Polizenbehorben auf bem lanbe mit mehrerer Strenge dabin ju feben, daß dassenige Bieg, welches am Milibrande, an ber Tolle Frankheit und anderen deraleichen Seuchen erkrankt ift, nach dem Todten foaleich tief vergraben werde.

P. A. 1620. Junius. Potsbam, ben 7ten September 1811. Voligen, und Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung.

#### Perordnungen des Rönigl. Rammergerichts.

). I.

Des Ronigs Majeitat haben neuerlich ben Chef ber Juftig bringend aufgeforbert, mit außerfter Strenge gegen biejenigen Juftigpersonen gu verfahren, Die burch Berfchleppung ber Rriminaluntersuchungen ben Zweck ber Strafe vereiteln. Sammilidje Untergerichte und Rommiffarien in der Proping werden beswegen erinnert, burch Eifer und Thatigfeit bei Buhrung ber Untersuchungen, Bormurfe: und Uhndungen zu vermeiden. Berlin, ben 29sten August 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

Mach bem Rescript des Justizministerii vom 24sten August d. 3. findet ber . 2. 6. 227. Tit. XII. Theil I. bes allgemeinen landrechts auf auswartige Gerichte feine Unwendung. Die von Auslandern bei hiefigen Gerichten niebergelegten Drigikaltestamente tonnen alfo nach beren Dublifation nicht bem auswartigen Bericht, unter welchem ber Teftator gestanden, ausgeantwortet werben, sondern find bei bemienigen Gerichte, wo bas Teftament niedergelegt worden, ju affervie ten. Bon diesem find auch die Ausfertigungen beffelben zu ertheilen. Berlin, den Josten August 1811.

Ronialich Preußisches Kammergericht.

». **3**. Die in bem Beichaftsbegirt ber ehemaligen Ammebiat-Kriminalfommiffion befindlichen Ariminalbehorben werden angewiesen, bem Betliner Vollzenprafibens ten bon jedem zur Kriminaluntersuchung gezogenen Berbrecher sogleich bei Gin= leitung bes Berfahrens Rachricht zu geben, und wenn der Ungefchulbigte verhaft ter ift, eine genaue Befchreibung feiner Derfon beizufugen. Cobald rechtsfrafe tig gegen ibn erfannt ift, wird bem gebachten Prafidenten Abfdrift bes Erfennte . niffes ober bestimmte Rachricht von dem Ausfalle ber Entscheidung mitgetheilt.

Berling ben 2cen September 1811.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

#### Personaldronit der öffentlichen Behörden.

Den 21sten v. M. starb ber Schullehrer Eich horft zu Mechow. Der Schullehrer Beder zu Marienfelbe murbe als Ubjunctschullehrer in Tempelhof bestätigt.

Den 22ften v. M. wurde ber Collaborator Otto zu Brandenburg als Dias tonus und Frubprediger an der dortigen St. Paulefirche bestätigt, und der Semisnarist Burften bin ber jum Adjunctschullehrer und Kufter in Blankenburg. bestellt.

Den 29sten v. M. wurde ber Prediger Wittig ju Gielsborf jum Diakonus ju Alt , Landsberg ernannt.

Der Stadtinspektor v. Luberig zu Men. Ruppin ist vom isten b. M. an mit einer Vension in den Rubestand versetzt worden.

#### 23 elobigung.

Bei ber Erbsfinung eines mehrere Jahre verschlossen gewesenen Brunnens zu Dnroz bei Spandau, stürzte ber Zimmergefelle, ber, um bessen Beschaffenheit zu untersuchen, hineingestiegen war, beräubt durch die erstickende eingeschlossene Luft, in das Wasser hinad. Einer seiner Kameraden, der ihm zu Hulfe eilend nache stieg, hatte gleiches Schicksal, ward jedoch mittelft Feuerhaken gerettet, was in Absicht des ersten Verunglückten nicht gelingen wollte. Von den Unwesenden wagte keiner hinadzusteigen, nur der Maurermeister Wilhelm Friedrich Grell unternahm dies, des Vorstellens der Umstehenden, daß er sich in Todesgefahr begebe, ungeachtet, wobei er äußerte: hier gilt es ein Menschen. Leben! allein auch er sank bald betäubt von der Leiter herab, ward jedoch herausgezogen und wieder ins Leben zurückgebracht.

Das Konigliche Kammergericht findet sich durch die gesesslichen Vorschriften veranlaßt, die ruhmliche Entschlossenheit, mit der der zc. Grell, um Anderer Leben zu retten, der eigenen Gesahr nicht achtete, zur Kenntniß des Publikums zu bring gen, und diese That als Beispiel zur Nachahmung diffentlich aufzustellen.

Berlin, den 19ten August 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

[hierbei das zweite Erganjungsblatt jum Amteblatt ber Ronigl, Churmarfichen Regierung.]

# Zweites Erganzungsblatt

aum

Amtsblatt der Königlichen Churmarkschen Regierung für das Jahr 1811.

Potsbam, ben ibten Geptember 1811.

#### Ausiug

aus ben vor Berausgabe bes Amteblatts ber Roniglichen Churmartichen Regier rung erschienenen Berordnungen berfelben, welche auf die neue Geseigebung Bezug haben.

(gortfegung.)

III. Zu bem Sollt wegen Aufhebung bes Vorspanns vom 28. Oftober 1810. (No. 7. ber Gefegsammlung.)

£d. §. 1.

A. In Ansehung bes Elvil. Borfpanns ift bestimmt:

1. Bu Reifen Gr. Konigl. Majeftat und beffen Saufes, beforgen Die Voftamter bie nothigen Pferbe, und tritt hierben fur bie ju Sulfe genommenen Unterthauen, Pferbe, extrapostmäßige Bezahlung ein.

2. In Betreff ber Civil Officianten:

a. Alle Civil Personen, welche nicht ben Raths Character, ober gleichen Rang haben, mithin alle Unter Officianten und Neferendarien reisen auf allen Poststraßen mit der ordinairen Post. Auf Nebenstraßen, wo keine Post geht, gelten für sie die Vorschriften, die weiter unten in Betress der Civil Officianten höheren Ranges angesührt sind. Sie erhalten für den Fall einer Dienstreise durch ihre Behorde einen, von der Regierung der Provinz, oder in so setn es mehrere Provinzen betrifft, von dem General Policop. Departement ausgesertigten Paß, worin der Gegenstand ihrer Reise und die Noute genau bezeichnet ist. Auf Vorzeigung dieses Passes sind alle Postämter verpslichtet, sie unentgeldlich mit der ordinairen, nicht aber mit Extrapost fortzuschaffen. Die Inhaber der Pässe bescheinigen die unentgeldliche Fortschaffung mit Bemerkung des Datums ihrer Päse und des Gegenstandes der Neise. Die Bescheinigungen dienen zur Ausweisung des Seldes und zur Controllirung.

b. Alle Civilpersonen hoheren Ranges konnen sich Miethsfuhren nehmen ober mit Ertrapost reisen; sie erhalten keine Vaffe gur unentgelblichen Fortsschaffung, soubern fie muffen die Rosten auslegen, und ben nachgewiefes

#### Personaldronit der öffentlichen Beborden.

Den 21 sten v. M. starb ber Schullehrer Eichhorft zu Mechow. Der Schullehrer Becker zu Marienfelbe wurde als Abjunctschullehrer in Tempelhof bestätigt.

Den 22sten v. M. wurde ber Collaborator Otto ju Brandenburg als Dias tonus und Frubprediger an der dortigen St. Paulefirche bestätigt, und der Semisnarist Burften binder jum Adjunctschullehrer und Kufter in Blankenburg bestellt.

Den 29sten v. M. wurde ber Prediger Wittig ju Gieleborf jum Diakonus ju Alt, Landeberg ernannt.

Der Stadtinfpektor v. Luberig zu Meu-Ruppin ist vom isten b. M. an mit einer Vension in den Rubestand verseht worden.

#### 23 elobigung.

Bei der Erdfinung eines mehrere Jahre verschlossen gewesenen Brunnens zu Dproz bei Spandau, stürzte der Zimmergeselle, der, um dessen Beschaffenheit zu untersuchen, hineingestiegen war, beräubt durch die erstickende eingeschlossene Luft, in das Wasser hinad. Einer seiner Kameraden, der ihm zu Hulfe eilend nachsstieg, hatte gleiches Schickal, ward jedoch mittelst Feuerhafen gerettet; was in Absicht des ersten Verunglückten nicht gelingen wollte. Bon den Anwesenden wagte keiner hinadzusteigen, nur der Maurermeister Wilhelm Friedrich Grell unternahm dies, des Vorstellens der Umstehenden, daß er sich in Todesgefahr begebe, ungeachtet, wobei er äußerte: hier gilt es ein Menschen Leben! allein auch er sank bald betäubt von der Leiter herab, ward jedoch herausgezogen und wieder ins Leben zurückgebracht.

Das Königliche Kammergericht findet sich burch die gesetslichen Borschriften veranlaßt, die ruhmliche Entschlossenheit, mit der der zc. Grell, um Underer leben zu retten, der eigenen Gesahr nicht achtete, zur Kenntniß des Publikums zu brin; gen, und diese That als Beispiel zur Nachahmung diffentlich aufzustellen.

Berlin, den 19ten August 1811.

Roniglich Preußisches Rammergericht.

[hierbei das zweite Erganzungsblatt zum Amtstlatt der Konigl. Churmartichen Regierung.]

Prediger nach bem Allgemeinen Lanbrechte bie betreffenden Semeinen felbst tragen muffen, und daß baber bie besfallsige Bergutigung aus ben Liquidationen ganz wegzulaffen ist. Alle sonstige Reisen hingegen, D. Behufs ber Rirchen und Schulvistationen, Abhahme der Sastund Probepredigten, oder in commissarischen Geschäften werden bei der Roniglichen Regierung liquidirt.

e. Die Juhren für Prediger und Gerichtshalter bleiben unverandert.

f. Der Borspann für ben Director ber Churmartichen Land, Feuer Societat u.Berf. v. 3. Jan. 181 und bie Kreis, Reuer Societats Direktoren ist aufgeboben. Berorbn. v. 27. &

Da nun auch in der Regel die Kreis Feuer Societats Directoren in 1811. (Nr. 25 der C ber Verson der Landrathe vereinigt sind, so wird bei Bestimmung der seissammlung.) ju bewilligenden jahrlichen firen Borspann Entschädigungs Summe für die Landrathe, jngleich auf die von denselben in Jeuer Societats Anges legenheiten zu machenden Reisen mit Rucksicht genommen werden.

g. Domainen Beamte, welche bisher ichon verpflichtet waren, unentgelblich in policeilicher hinficht verschiedene Bezirke zu bereifen, haben keine Anspruche auf besondere Bergutigung; im entgegengefesten Falle kommt die Borschrift ad a u. b. und die fruber schon ertheilten Borschriften in Anwendung.

B. In Unsebung bes Militair, Borivanus:

1. Alle Militairpersonen, welche ju ben Subaltern. Officieren geboren, ober gleichen Rang haben, werben wie bie Civil. Officianten, bie nicht ben Rathe. Charafter ober gleichen Rang haben, behandelt.

2. Ueber ben Umfang bes Bedarfs ju Reisen für Militairpersonen, gelten einstweilen die bisherigen Borschriften, boch follen beshalb und über bie Befugniß ber Militairbehorben, Post-Passe ju verlangen, nabere Bestim, mungen ergeben.

mungen ergehen.

Rescr. v. 30. Dec. 1816
3. Militairpersonen hoheren Ranges konnen sich zu ihren Dienstreisen gemie, u. Bers. v. 3. Jan. 1816
theter oder Extrapost Ruhren bebienen, und darnach liquibiren.

a. Militafrpersonen vom bechsten Grabe bis jum Brigabegeneral, und bem bie Function eines Brigabegenerals ausübenden Brigabier werben 6 Ertrapostpferbe,

b. bem Brigabier, welcher nur in biefer Eigenschaft Dienste verrichtet, und ben übrigen Staabs Officieren 4 Ertraposipferbe, und

c. den wirklichen Capitains 3 Extrapostpferde gut gethan. Auch können gedachte Militairpersonen bei solchen Dienstreisen, zu welchen ihnen ehemals Borspann gegeben wurde, und die sie also jest mit Ertrapost auf Königl. Koften machen mussen, sich ihrer eigenen Pferde bedienen; die dafür zu erwartende Entschädigung ist auf die Halfte des Extrapostgeldes, welches dergleichen reisende Militair Personen ohnedem erhalten wurden, bestimmt.

Resc. v. 30. Dec. 181 u.Berf. v. 3. Jan. 181 Verordn. v. 27. Fi 1811. (Nr. 25 der C setssammlung.)

Berf. v. 6. Mars 181

Refer, v. 9. Mårz 1811

Refer. v. 12. April 1811

Refcr. v. 30. Dec. 1810. u. Berf. v. 3. Jan. 1811.

Refer. v. 15. Nov. 1810.

Refer.v. 30. Dec. 1810. u. Berf. v. 3. Jan. 1811.

Refer. v. 15. Nov. 1810.

Refer. v. 1. 3au, 1811.

nen Betrag an Extrapost, ober Fuhrkosten mit möglichster Kosten. Er, sparniß liquidiren. Niemand darf indessen mehr Pferde liquidiren, als er von einem, seinem Dienstrange und dem ihm aufgetragenen Geschäfte angemessenen Fuhrwert und Gepack nach den Postgesehen zu nehmen verpflichtet ist. Doch soll diese Zahl die in der Regel nie übersteigen durfen, welche er nach den frühern Vorspann, Gesehen erhielt.

Den besfalls bei ben Regierungen einzureichenden Liquibationen muß das Attest über die Berichtigung und die Richtigkeit und Roth, wendigkeit der Reise von Seiten der vorgesesten Personen beigefügt sein. Die Liquibationen berjenigen Manner, die selbst an der Spise der Gesschäfte stehen, bedürfen nur ihres eigenen Zeugnisses, doch soll in allen Fällen den Behörden, welche inte Sammlung und Controllirung der Lisquibationen beauftragt sind, frei stehen, erhebliche Bedenken überall zur Erlebigung vorzulegen.

c. Den Landrathen, Baugnspectoren, Delchbebienten, Kreis Physicis und benjenigen Ofsicianten, beren Beruf die Norhwendigkeit sehr hausiger Reisen mit sich führt, soll eine fire jahrliche Entschäbigungs Summe bewilligt werden. Diejenigen Officianten, welche jahrlich eine bestimmte Summe zur Unterhaltung von Dier Epferben beziehn, haben wegen des aufgehobenen Borspanns auf keine Entschädigung Anspruch zu machen. Die Deconomie Commissarien erhalten keine sie jahrliche Entschädigungs Summe, sondern haben ihre Neisekoften jedesmal speciell zu liquidiren.

d. Den Superintenbenten wird, so oft es ihnen bei ihren jedesmaligen Dienstreisen besser convenirt, nachgelassen, ihre Liquidationen nach ber Meilenzahl, nemlich für jede Meile auf dem Hin, und Rückwege zussammen auf 1 Thr., oder für jede gemachte Melle ohne Unterschied auf 12 Gr. anzulegen, und vierteljährlich zur Anweisung des Betrages bis dahin, daß hierunter nicht etwas anderes höheren Orts festgeseht werden sollte, bet der Königlichen Regierung einzureichen. Sie haben jedoch den Liquidationen eine specielle Nachweisung der Oerter, die sie besucht haben, und der Meilenzahl dahin beizusügen, und darin zugleich den Gegenstand der Reise und das Datum des besfalsigen Berichts zu bemerken.

Wenn bagegen ben Superintendenten überhaupt oder in einzelnen Fällen diese Bergutigungsart der Fuhrkosten nicht convenirt, so können sie entweder eine zweispännige Ertrapostsuhre, wo diese zu haben ist, oder eine Privatsuhre auf eigene Zehrungskosten des Juhrmanns annehmen, und möglichst wohlfeil accordiren. Den bemerkten vierteljährig einzureichenden Liquidationen werden dann zugleich die Quittungen der Zuhrleute oder Posthalter beigefügt. — Im Allgemeinen wird hierbei bemerkt, daß die Juhrkosten bei Reisen Behufs der Introduction der Vrediger

Prebiger nach bem Allgemeinen Landrechte bie betreffenden Gemeinen felbft tragen muffen, und bag baber bie besfallfige Bergutigung aus den Ljauidationen gang weggulaffen ift. Alle sonstige Reisen bingegen, 1. B. Bebufs ber Rirchen, und Schulvifitationen, Abhahme ber Gaft. und Probepredigten, ober in commiffarischen Geschäften werden bei ber Roniglichen Regierung liquidirt.

e. Die Rubren für Prediger und Gerichtshalter bleiben unverandert.

f. Der Borfpann für ben Director ber Churmartiden Land, Teuer Cocletat u.Berf. v. 3. Jan. 1811. und bie Rreis, Feuer Gocietats Direktoren ift aufgehoben. Berordn. v. 27. geb.

Da nun auch in der Regel die Kreis-Feuer-Societats.Directoren in ber Person ber Landrache vereinigt find, so wird bei Bestimmung ber au bewilligenden jahrlichen firen Borfpann Entschäbigungs Gumme für Die Landrathe, angleich auf bie von benfelben in Teuer-Cocietate Unger legenheiten zu machenden Reisen mit Rucksicht genommen werben.

g. Domainen Beamte, welche bisher icon verpflichtet waren, unentgelblich in policeilicher Hinficht verschiedene Bezirke zu bereifen, haben keine Unfpruche auf befondere Bergutigung; im entgegengefesten galle fommt bie Borfdrift ad a u. b. und bie fruber ichon ertheilten Bor-

schriften in Unwendung.

B. In Unsehung bes Militair, Borspanns:

1. Alle Militafrpersonen, welche ju ben Subaltern, Officieren geboren, ober gleichen Rang haben, werben wie bie Civil Officianten, Die nicht ben Rathe Ebarafter ober gleichen Rang haben, behandelt.

a, Ueber ben Umfang bes Bebarfs ju Reifen für Milftairperfonen, gelten einstweilen die bisberigen Borfchriften, doch follen beshalb und über die Befugnif ber Militairbeborben, Doft-Daffe ju verlangen, nabere Beftim. mungen ergeben.

Refer. v. 30. Dec. 1810.

Verf. b. 6. Mart 1811.

Rek. v. 30. Dec. 1810.

1811. (Nr. 25 der Ge= fetssammlung.)

3. Militairpersonen boberen Ranges tonnen sich ju ihren Dienstreffen gemie, u.Berf.v. 3. Jan, 1811, theter oder Ertrapost Rubren bebienen, und barnach liquibiren.

a. Militairperfonen vom bechften Grabe bis jum Beigabegeneral, und bem bie Aunction eines Briggbegenerals ausübenben Brigabier merben 6 Ertrapostpferbe,

b. bem Brigabier, welcher nur in biefer Gigenschaft Dienste verrichtet. und den übrigen Staabs Dfficieren 4 Ertrapofipferbe, und

c. ben wirklichen Capitains 3 Ertrapostpferbe gut gethan. Much fonnen gebachte Militairpersonen bei folchen Dienstreisen, zu melden thnen ebemals Borfpann gegeben wurde, und bie fie alfo jest mit Ertrapost auf Ronigl. Roften machen muffen, fid ihrer eigenen Pferde bebienen; bie bafur ju ermartenbe Entschäbigung ift auf bie Balfte bes Ertrapofigelbes, welches bergleichen reisende Militair Dersonen ohnebem erhalten wurden, bestimmt.

Meser, v. 9, Mar 1811.

Mckr.v.12.April 1811.

Ad 6. 2.

Mescr. v. 15. Nov. 1810.

1. Der Borfpann verbleibt gegen 6 Gr. pro Pferb und Reile bei Marfchen ganger Truppen, Abtheilungen.

2. Alle größere Transporte von Militair, und Magazin, Bedürfniffen sollen in der Regel mahrend des Friedens nicht durch Borspann erfolgen, und hievon nur bei außerordentlichen Fällen eine Ausnahme gemacht werden, wo dann die Bezahlung mit 6 Er. fürs Pferd auf die Melle eintritt. Zedoch sollen, was den Borspann Anspruch des Militairs zu Transporten von Militair, Effecten betrifft, deshalb nähere Bestimmungen erfolgen, auch für die Befriedigung desselben besondere Anordnungen getroffen werden.

Refer. v. 1. Jan. 1811.

Refer. v. 30 Dec. 1810.

a. Berf. v.3. Jan. 1811.

Refer.v.30. Dec. 1810. u.Berf.v.3. Jan. 1811.

**Refer. v. 1. Jan. 1811.** 

Refer. v. 30. Dec. 1810. u.Berf. v. 3. Jan. 1811.

•

Rekr. v. 1. Jan. 1811.

3. Der bei Canton : Revisionen sinnerhalb bes Canton : Bezirks erforderliche Borspann wird von den Unterthanen gestellt, und mit 6 Gr. für das Pferd auf die Meile bezahlt. In Absicht der hierzu nörtigen Reisen die an die Grenze des Canton Bezirks, gelten die Borschriften ad A. 2. a. und b., doch bleibt noch die nähere Bestimmung darüber, wie es künftig mit den Reisen der Militair Canton Revisions Commissarien gehalten werden solle, dem allgemeinen Regulativ vorbehalten, welches wegen des fortbauernden Vorspann Anspruchs des Militairs nachfolgen wird.

4. Bei Leistung bes Militair Dorfpanns horen alle bisherigen Eremtionen auf, jedoch find die Pferde, von welchen Lurussteuer gegeben wird, beegleichen die von ber Lurussteuer befreiten Pferde der Königl. Jamilie, die Dienstpferde

und die Pferde der Posthalter vorspannfren.

5. Die Ausschreibung bes verbleibenben Militair, Borspanns wird von den Landrathen beforgt, und diese haben ihre besfalfigen Anforderungen, so welt sie Stadte und andere Communen betreffen, immer nur an die Magistrate und Borsteher zu richten, ohne daß sie sich babei auf das Detail der weitern Bertheilung einlassen burfen.

Ad f. 3 und 4.

Wer nicht so viele Pferbe hat, um ben auf ihn fallenden Vorspann zu verstichten, muß in dem Fall, daß Ochsen nicht angenommen werden, und die ebiets mäßige Bezahlung für eine Fuhre mit Pferden nicht hinreichend entschädigt, dems Refer, v.15. Nov. 1810. jenigen gerecht werden, welcher für ihn die Juhre mit Pferden verrichtet.

Ad h. 5.

Der verbliebene Militair Borspann wird durch die General Militair Caffe vergitigt, und die Zahlung vom Königl. Militair Deconomie Departement Ad & 6.

Militair, Vorspann für die Armee im Kriege ist eine, für alle Besisser von Zugvieh eineretende allgemeine Last, wofür keine Bergütigung zugesichert werden Reier, 15 Nov. 1810. kannIV. Ru bem Soict über bie Aufbebung ber Matural Rourage, und Brob. lleferungen vom 30. October 1810. (No. 8. ber Befessammlung.)

#### Ad §. 2.

Die Beschaffung bes zur Berpflegung ber Armeen erforberlichen Bebarfs an Brobforn und Kourage foll in ber Regel burch freiwillige Lieferungen ber Unterthanen, und nur im Mothfalle burch Lieferanten geftheben. Die bei ber Lieferung burch bie Unterthanen felbst jum Grunde liegende wohlthatige Absicht, bag einer. feits ihnen, als unmittelbaren Producenten, allein, ohne Dazwifthenkunft eines Dritten, Die gange Bergutigung gufomme, anbererfeits auch einlandifches Getreibe eingeliefert und confumitt, und baburch ben unmittelbaren Producenten ber 26. fag ihrer Producte erleichtert werbe, wurde gang verloren geben, wenn in ber Regel Die Lieferungen burch Lieferanten bewirft werben, und folde ben Bebarf aus Dem Auslande holen, wodurch bie Preise noch tiefer, als fie ichon fteben, berab. gebruct werben muffen. Wenn baber eine Lieferung burch Lieferanten eintreten Refer. v. 6. Dec. 1810 foll,- so muß zuvor die Nothwendigkeit bavon nachgewiesen werben.

Damit nicht Beamte, Dachter, Guts, und fonftige Grundftuckbefiger zc. eine aroffere Quantitat Roggen und Rourage jur freiwilligen Lieferung anbieten. als fie nach Magsgabe ihres eigenen Bewinnftes abliefern tonnen, mitbin zu ber offerirten Lieferung nicht ben bloßen Ramen bergeben, und bie Ablieferung burch Paufmannische Lieferanten bewirken, so ift festgefest, bas alle bergleichen Liefer rungsgefuche guforberft bei ben refp. landrathlichen Beborben angubringen find, biefe aber genau ju prufen baben, ob bas offerirte Quantum auch aus eigenem Be-

winnste entnommen werden fonne.

Werf. v. 28. Mary 1811.

#### Ad. 6. 3.

Die Rablung für die bewirften Lieferungen erfolgt sogleich nach volliger Ablieferung, (auf die besfalsigen von den Landrathen einzureichenden und gebos rig belegten Elquibationen) und gwar vorfchugweife aus ber haupt, Regierungs, Refer, v 25.Dec.1816. Caffe. Diefe Zahlungen, welche für jest noch nach bem vorjährigen Berliner Martinf. Markipreife geschehen, tonnen bei bem Mangel an Courant nur gang in Munge geleiftet werben. Mescr. v.29.Marz1811.

#### Ad. 6. 5.

Obgleich felt bem 1. Januar c. alle Zwangs Maturallieferungen aufgebort haben, fo bleibt boch in bem Falle, daß bei eiligen Marfchen bie erforderliche Roue rage von dem Militair ohne Gestellung befonderer gubren nicht aus ben Magaginen berbeigeschafft werben tann, Die Berbinblichfeit ber fammtlichen Betreibe productrenben Claffen, gegen Bezahlung bes lehten Martini, Mattepreffes, ben erforderlichen Bebarf abjulfefern.

Stefer. v. 15. Nov. 1810.

Da bei ichwererem als 78pfunbigem Roggen ber bisherigen Zwangslieferungen, und bei schwererem als Bopfundigem Roggen ber freiwilligen Lieferungen eine Bevortheilung von Seiten ber Schiffer und Liefernden nicht zu vermeiben ift, wenn fie nur gerade jenes Bewicht pro Scheffel abliefern burfen, ber Empfanger aber nicht controlliren fann, in wie fern burch Regenwetter auf bem Transport ober vorfable des Anfeuchten bas Betreibe aller Art angequollen ift, wenn ihm nicht befanne wird, wie viel baffelbe bei ber Einladung gewogen bat, fo ift es nothwenbig, bei folden Ablieferungen ju Waffer biefelben Grunbfage festguftellen, welche bei Transporten aus einem Magazin in ein anberes bisher bestanden haben, nehmlich. bas Magg und Gewicht bei ber Auslabung bergeftalt anzunehmen, bag bas Quelle magg bei vermindert befundenem Gewicht gegen bas Gewicht der Einladung auf foldes reducire wird, und dem Magazin auf den Abgang burch Eintrodnen verbleibt, nicht aber bem Liefernben jurudgegeben wirb. Bei ber Ginlieferung aller Lieferungen, welche ju Baffer jum Ragagin gefenbet werben, ift baber von einem Ronigl. Officianten, ober von ben Accife Aemtern in bem Frachtbriefe, welcher bem Schiffer mitgegeben wird, ju bescheinigen:

"baß — Mibl. — Schft. a 25 Schft. eingelaben worden finb, und

"ber Scheffel - Pfunde gewogen bat."

In Ansehung ber freiwilligen Beulieferungen burch die Unterthanen steht es benfelben frei, ob sie bas heu in Bunden oder ungebunden in die resp. Magazine abliefern wollen, nur muffen die Ablieferungs Quittungen der Proviant Acmter Rescr. p. 27. Apr. 1811. die Bemerkung erhalten, ob das heu in Bunden oder nicht darin erfolgt ist.

Anhang, betreffend die Grundsäße, nach welchen die Rationen an bas Militair verabfolgt werben sollen.

Immediat = Verfügung vom 30. April. 1810.

Ş. 1.

Es follen nur schwere und leichte Nationen statt finden, und bestehen: die schwere Feld Nation in 3½ Megen Hafer, 5 Pfund Heu, 4 Pfund Strof, leichte Feld Nation in 3½ Megen Hafer, 3 Pfund Heu, 4 Pfund Strof, schwere Friedens Nation in 3 Megen Hafer, 5 Pfund Heu, 8 Pfund Strof, leichte Friedens Nation in 2½ Megen Hafer, 5 Pfund Heu, 8 Pfund Strof.

Schwere Rationen erhalten, die Generalität, die Brigadiers, die Abe judantur Sr. Königl. Majestät, der Generalstaab, das Ingenieur. Corps, die Officiers bei dem Krieges. Departement, die Abjudanten der Generale und Brisgadiers, die reitenden Feldjäger, der General Proviantmeister, das Krieges. Commissariat, die Eurassiers, die Garde Uhlanen, und die Wagenpferde der gesamme

gefammten Artillerie; leichte Rationen aber biejenigen Officiers von ber Armee, welche nicht ju obigen Unftellungen gehoren, noch bei einem Regimente aggregirt find, bie Commandanten, bie Plagmajors, in fofern ihnen Rationen bewilligt werben, ber Mebicinalftaab, bie Infanterie, Dragoner, Bufaren, Ub. labnen, wie auch bie Reitpferbe fammtlicher Artillerie. Die bei einem Real mente aggregirten Officiers erhalten bie Rationsart, beffelben.

Die in bem 6. 2. benannten Truppen Abtheilungen und Versonen, welche aum Empfang ber fcweren Rationen berechtigt find, erhalten alfo .... 33 Megen Safer, 3 Pfund Seu, 4 Pfund Strof, im Arieae 3 Megen Safer, 5 Pfund Deu, 8 Pfund Strot. im Rrieben in ber Garnison auf dem Marsch und im Cantonnement in Friedenszeiten, laut Cabinets . Orbre vom

27ften December 1810 31 Megen Safer, 3 Pfund Beu, 4 Pfund Strob. Diejenigen Truppen Abtheilungen und Personen aber, welche nach bem vorflebenden f. 2. nur jum Empfang Der leichten Rationen berechtigt find, erhalten . . . . 31 Megen Safer, 3 Pfund Beu, 4 Pfund Strof, im Kriege 21 Degen Safer, 5 Pfund Seu, 8 Pfund Strok. im Arieben in ber Garnison auf bem Marich und in Cantonnement in Friedeuszeiten, laut Cabinets Drbre vom

27sten December 1810 . . 3 Degen Safet, 3 Pfund Sen, 4 Pfund Strof. Die Staabs Officiers ber Invaliden Bataillons und Invaliden Coms pagnien erhalten feine Rationen.

- V. Qu bem Chict und Reglement über bie Land, Confumtionsfteuer v. 28. Octob. 1810. (Do. 5. un? 6. ber Gefesfammfung).
  - a) Den jur Ginführung und Erhebung ber Land-Confumtionsfleuer beauftragten Beborben und Officianten find bei ber erften Ginleitung bes Land Confumtions. fleuerwesens folgende Instructionen ertheilt worden.

I. Instruction für bie Accifeamter zc., Die vorläufige Reform bes Accife. Wefens zc. betreffenb, v. 31ften Oct. 1810.

- 2. Anftruction fur bie jur Ginführung ber Land, Confumtionsfleuer beauf. tragten Commiffarien, besgl.
- 3. Inftruction jur Bermeffung, Stempelung und Berfiegelung ber Branbts weinblafen, besgl.

Instruction für Die Consumtionesteuer Begirtseinnehmer, besal.

5. Inftruction für bie jur Sicherung ber Land, Confumtionsfleuer angustellenben Auffeber. 6. In 6. Instruction fur bie jur Erhebung ber Land, Consumtionesteuer angeftelle ten Dorfs . Einnehmer.

b) Das Land . Confumtionssteuer . Reglement felbst foll bei fammtlichen Rreis.

und Accifecaffen gegen Bezahlung ju baben fenn. Berf. v. 20, Nov. 1810.

c) Bon einer besonders ausgearbeiteten Abhandlung über ben Betrieb ber Brauund Brandtweinbrennerei bat eine jede Steuerbehorde ein Exemplar als Inventarienstück zur Information erbalten.

Berf. v. 29. Mary 1811.

#### Rum Confumtionesteuer , Cbict. Ad No. I. 3. litt. d.

Diefe Bestimmung gilt nicht für ben fremden Rornbrandtwein, ba biefer nicht fo boch besteuert war, mithin ber Sag von 15 Thalern feine Ermaffgung. fonbern eine Erhobung fenn murbe. In Anfebung feiner bleibt es bei bem fruberen Berf. v. 5. Jan. 1811. Sag von 4 gor. für bas Quart und llebertrag, bis auf 3 Brab Starte.

Berf. v. 13. Seb. 1811.

Bei jedem Grad Starte mehr, findit eine Steigerung von 1 & Dfennig ftatt.

Ad No. II. 6.

Der Sag von 1 Thaler 12 gGr. für ben Centner Puber und Starte ift nur Berf, v. 20, Dec, 1810, bon ausländifcher Art ju verftehn.

Ad No. II. a.

Unter ben Rollbefreiungen find vor ber Band bloß bie subjectiven, nicht Berf. v. 22. Dec. 1810. die objectiven zu verstehn.

Ad No. II. Restitution ber Gefälle.

Diese ist nur bann julassig, wenn

a) ber Steuerschuldige behauptet, bag bas große Schrachtvieh, nehmlich Ochsen, Rube Stiere und Farfen, nicht bas Mormalgewicht enthalt;

b) wenn ein Stud Bieb unrein und vollig ungeniegbar befunden wirb, und

c) wenn eine verftenerte Brandtweinblafe, ohne Berfdulben bes Eigenthumers, mabrend bes Zeitraums, für welchen bie Berfteuerung gescheben ift, außer Arbeit geset wird.

Rann fie wegen Mangel an Maifch ober Lutter nicht benußt werben, fo Anftr. f. b. Conf. Et.

Bezirkeinnehm. S. 15. findet feine Restitution statt.

Ad No II. Munasorten.

Die Land Consumtionesteuer tann im Betrag von weniger als 10 Thalern Berf. v. 29. Nov. 1810. allenfalls gang in Munge angenommen werden.

Landbewohner brauchen ben vierten Theil ber Consumtionsfleuer nicht in Trefor, und Thalerfcheinen, und eben fo wenig in beren Ermangelung bas Auf.

Berf, v. 19. Zeb. 1811. gelb von 1 g. für ben Thaler su bezahlen.

(Die Bortfegung folgt.)

## Amts - Blatt

bei

### Koniglichen Churmarkschen Regierung.

### \_\_\_\_ No. 23. \_\_\_\_

Potsdam, den 2often September 1811.

#### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. In Folge bes Soifts vom 27sten Januar 1811., über die Ausgleichung ber Pacht und Abgabenruckstände mit Forderungen an öffentliche Kaffen (No. 20. ber allg. Gesetssammlung) werden folgende erklarende Bestimmungen zur allges meinen Kenntniß gebracht.

1) Die Regel ist: daß nur folche Reste, welche Konigl. oder ståndische Kassen aus der Zeit bis zum isten Junius 1810. zu fordern haben, kompensations, fähig sind, auf neuere Reste jedoch die Bestimmungen des Edikes keine Unwendung sinden. Hiervon machen blos die Festungsverpstegungsgelder eine Ausnahme, deren bis zum lesten November 1810. verbliebene Reste koms

pensationsfabia find.

2) Kriegesfontributionsreste stadtischer Einwohner muffen ba, wo die Magistrate bereits die auf die Stadte gelegten Kriegeskontributionsbeitrage durch Borfchuffe, Unleihen zc. aufgebracht und berichtigt haben, und die Reste der einzels nen Sinwohner zur Deckung derselben und der Zinsen zu verwenden sind, baar oder so abgeführt werden, daß die Magistrate in den Stand geseht sind, den dieserhalb übernommenen Verbindlichkeiten zu genügen, dagegen muffen in den Fällen, wo die einkommenden Reste zur ständischen Kontributionstaffe abgeführt werden, und also diese Kreditor ist, die Bestimmungen des obenerwähnten Solftes eintreten.

In Unfebung ber Forberungen, bie auf jene Refte in Abrechnung fome

men tonnen, wird bemerft:

3) ad I.) 1. bes Sbifts: Lieferungen an feinbliche Rriegesvolfer geboren nicht

bierber, sondern find als Rriegesbeschädigungen ju betrachten.

Mit Fouragelieferungsforderungen an Königl. Preuß. Truppen, die aus der Zeit dis jum lesten December 1810. herrühren, kann abgerechnet werden. Auf Forderungen der Unterthanen aus lieferungen zur Verpflegung der Oberfestungen, der durchmarschirenden Truppen und Grenzkommandos oder Sinquartierungsentschädigungen, wird besonders Rucksicht genommen, und überall zunächst auf diese und dann erst auf andere Forderungen abgerechnet

werben, bamit für sie, soweit sie sich nicht burch Rompensacion erledigen, vorzugeweise gesorgt werben kann.

4) ad I.) 3. Ueber die Forderungen an das Ruffische Gouvernement ift bestimmt:

a) daß Forderungen der Raffen, quitierte Forderungen der Unterthanen aus Lieferungen, Kontrakten, land, und Wassertransporten und Die Diaten der Marsch, und Transportkommissarien für voll bezahlt und damit kompensirt werden kann.

b) Micht quittirte Forberungen werben nur gur Balfte, und

c) Forderungen an die Menerowissche Lieferungstompagnie nur mit einem Drittheil ihres Nominalbetrags bezahlt ober in Kompensation angenommen.

Berdachtige Forderungen behalten wir uns noch außerdem vor, zu prüs fen und nach Umständen zu ermäßigen. Ueber diesenigen solcher Forder rungen, welche durch die Abrechnung mit Resten nicht getilgt werden, erhalten die Inhaber von uns Interimsscheine, von denen unter No. 11. das Weitere vorkommt.

5) ad I.) 5. 6. Mur bann erst können auf die Reste Zinsscheine und Gehaltsbons in Abrechnung angenommen werden, wenn zuvor die unter I. 1. — 4. des Solfts specificirten Forberungen abgerechnet worden sind, die in jedem Fall den Borzug haben.

Die hierher geborigen Papiere finb:

- a) bie Roupons, welche bie Seftion für bas Staatsschulbenwesen über bie Zinsrückftanbe bis jum iften Junius b. 3. ausgiebt,
- b) bie Roupons über bie ifte und ate Bittgenfteiniche Unleibe,
- c) . . . . Frankfurther von 1794,
- d) , . . . Ehurn und Tarische,

e) . . . langheimsche,

- f) . . . Anleibe ber Bant ju Burch,
- g) Runfterfche Unleibe,

h) Bankobligationen,

i) die auf die Unleihe von 1½ Millionen Thaler im Fruhjahr 1810. ansges

fellen Interimescheine,

t) die bis jum iften November 1810. fälligen Roupons Churmarf. ftantis scher Obligationen und die Obligationen selbst. Mit diesen kann jedoch nur bei ständischen Raffen gegen Kriegeskontributions, Lagersteuer, und Raspitaliensteuerreste abgerechnet werden,

1) Gehaltstons mit 10 p. C. Ubjug.

b) Die Abragung der Reste in Roggen à 1 Rthfr. und hafer à 18 Gr. für ben Berliner Scheffel ist nur dann zulässig, wenn keine Kompensation nach No. I. des Schikts möglich ist. Die Absteferungsorte werden den Restauren, die sich dazu erbieten, in jedem Fall von uns speciell bekannt gemacht wers den. Wenn die lieferung auch in die Militaitmagazine geschieht, so wird doch dabei das für die ehewalige landlieferung bestimmt gewesene Krumpfsmaaß nicht gesordert werden.

7) Bas bie Korberungen an Ronial. Raffen überhaupt anbetrifft, so fonnen in der Regel feine Zinsen darauf bewilligt und bei der Kompenfacion mit in Unrechnung gebracht werden. In Anschung ber Ceffion ber ruffischen Forberungen ift bestimmt, um ju verbuten, bag ein Cebent nicht ein und biefelbe Forberung an mehrere übereigene, bag bei jeder Ceffion bem Ceffionarius Die Befcheiniqung ber Ronial. Generalliquidations , Rommiffion über bie geschehene liquidation und bie richtige Ablieferung ber Dofumente im Original ausges bandigt werde, und nicht allein jeder britte, fondern auch ber erfte Anbaber einer ruffifchen Forberung, Diefe Beicheinigung ber gebachten Rommiffion beis bringe, um dadurch feine Legitimation, besonders in zweifelhaften Sallen, ju begrunden. Wenn eine ruffische Forderung an mehrere theilweise abgetreten lft, fo fonnen nur biejenigen Ceffionarien mit Sicherheit befriebigt werben, bei beren Cession die im b. 399. I. Th. XI. Tit. bes Alla. landrechts ente haltene Borfchrift beobachtet norden ift. Ceffionarien, die ber Ronigl. Bes neralliquidations Rommission von der erfolgten Cession feine Nachricht geben, baben es fich felbit jugufchreiben, wenn bet Cebent inzwischen feine Befriebi. gung in Bons nachgefucht und erhalten bat.

8) Die Festfegung ber Richtigfeit einer Forberung an bie Staatsfaffen erfolgt

von ber Beborbe, aus beren Bermaltung bie Forberung entfpringt.

9) Bur Erleichterung ber Rompenfation zwiften lanbesberrl. und franbifden

Raffen tritt folgenbes Berfahren ein.

Will ein Restant ständischer Gefälle Forberungen an landesherrl. Kaffen in Zahlung angeben, so erhält er von uns ein Atrest, daß die anzugebende Jorderung liquide und kompensationsfähig ist. Hat er ein besonderes Schud, dokument zu ertradiren, z. B. wenn er durch Zinsscheine oder Besoldungs, bons kompensiren will, so bleibt dasselbe bei uns zuruck, und die ständische Behorde quittirt dem Restanten auf den Grund unsers Attestes über die Absführung seines Restes.

Will ein Restant lander herrlicher Sefalle Forderungen an standische Raffen in Zahlung geben, so muß er über die Liquidität urd Rompensationefahige feit berfelben ein Attest ber standischen Beborde beibringen, und die feiner

Korberung jum Grunde liegenden Dofumente beifugen.

10) Ueber Die Forderungen an die Festungsverpflegungs Raffe, so weit sie burch Rompenfacion nach No. 3. nicht haben berichtigt werden konnen, wird bas Departement für die Staatskaffen und Belbinftitut, Bons gegen die quittirten Liquidationen der Unterthanen ausstellen, die wir demfelben einreichen werden.

11) Unsere Interimsscheine über die durch bereits geschehene Abschlagszahlungen ober Kompensation nicht berichtigen russischen Forderungen nach No. 4. wers den demnachst gegen Bons, die die Staatsschuldensektion ausstellt, umges wechselt. Diese Bons, welche von den Attesten sub No. 9. und den Anerskenntnissen der Staatsschuldensektion sub No. 13. wohl unterschieden wers den mussen, sind wirkliche Staatspapiere, und konnen folgendermaßen realissischen werden:

2 a 2

a) durch

a) burch Angabe an Zahlungsftatt nach bem Rominalwerth bei bem Ankauf vom Domainen und geiftlichen Gutern burch licitationen,

b) burch Angabe an Zahlungestact nach bem Nennwerth, jedoch ohne Anreche nung ber Binfen jum Rapital, bei Ablofung erbpachterlicher und erbzineli= der Berpflichtungen,

c) burch Angabe an Bablungestatt nach bem vollen Werth bei ber in bem Edift vom 27ften Oftober v. J. über bie Finangen bes Staats angefun-

bigten einlandischen Unleibe, ju einem Drictheil,

d) in fofern die Realifirung auf feine ber vorermanten Beifen erfolgt ift, burch baare Bezahlung zur Balfte am aten Januar, und zur Balfte am isten Julius 1816, mit 4 pro Cent Zinsen vom isten Januar 1811. an.

e) Jebem Inhaber eines folchen Bons foll es endlich frei ftehen, sich ftatt befo felben einen Staatsschuldschein, nach Inhalt bes gebachten Stifts vom

27sten Ofrober v. J. anfertigen zu laffen.

12) Die bis jum legten Januar D. J. festgestellten, ale richtig anerkannten forberungen au bie Konigl. Raffen werden, fo weit fie nicht nach bem vorigen baben fompensirt werden fonnen, jur Generalliquidation gebracht, und fome men nach Beenbigung bes gangen Kompenfationsgeschafts zur eributarischen Bezahlung aus bem baaren Bermogen ber General Rompenfacionsfaffe, fomeit foldes zureicht.

13) Korberungen endlich, Die weber burch Kompenfacion noch burch baare Bes jablung aus der General Rompenfationefaffe nach Do. 12: haben berichtigt werden fonnen, werden der Staats, Schulbentilgunge, Raffe überwiefen,

die darüber ein Anerkenntniß ausstellt.

F. 357. April. Potsbam, ben 8ten September 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

Mus bem abgelaufenen Steuer halben Jahre vom December 1810. bis Enbe No. 2.

Mai b. J., find noch ansehnliche Luxussteuerreste nicht berichtigt.

Die Behörden, welche es angebet, haben ohnfehlbar bis zum 10ten Oftbr. c. spatestens bie ruckfanbigen gurussteuern einzuziehen und die Ablieferung an die Raffe nachzuweisen, ober ein begrundetes Nieberschlagungsgesuch bei ber Ronigl. Churmartichen Regierung einzureichen.

Gefchiehet eins von beiben nicht, fo werben funf Thaler Strafe eingezogen.

A. 2216. Ceptember. Potsbam, ben 10ten September 1811. Abaaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Da in Betreff ber auf der Universität Krankfurth a. d. D. bisher genoffenen Stipendien, in bem f. 24. bes Allerhochft bestätigten Bereinigungsplans biefer

Universität mit der zu Breslau festgesest worden: 1) daß diejenigen Stipendien, deren Kollacion Staatsbeborden zustehet, in jedem einzelnen Ralle von denfelben nach ber Universität, wohin es Die Stiftungen

erlauben, vergeben;

No. 3.

2) bag biejenigen, welche bisber bie Universität Frankfurth allein, eneweber burch ibren Senat, ober burch einzelne Safultaten vergeben bat, fernerbin von bem Senate ober einzelnen gafultaten ber vereinigten Universität in Breslau auf ber lettern ftiftungsmäßig fonferirt;

3) baß diejenigen, beren alleinige Rollatoren Magistrate, Gemeinben, Presbyterlen oder Privati find, von benfelben nach benjenigen landesuniversitäten,

wohin fie ftiftungemäßig fonferirt werben burfen, verlieben;

4) baß biejenigen, bei beren Berleihung die Universität Frankfurth bisher mit andern Rollatoren konkurrirt hat fernerhin unter Ronkurrenz der vereis nigten Universität in Breslau, den Stiftungen gemäß vergeben werden, und die lettere auch die gemeinschaftliche Mitaufsicht über das Forkabische Fideis kommiß mit dem Auratorio der Friedrichsschule in Frankfurth behalten solle; so werden diese Bestimmungen fammtlichen Gerren Superintendenten, Vredigern,

10 werden diese Bestimmungen sammtitigen Herren Superintenvengen, Predigern, Wagistraten und Korporationen in der Churmark, welche Stipenbien zu vergeben

baben, gur Uchtung befannt gemacht.

C. No. 398. Porebam, ben 12ten September 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 4. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß nunmehr nach allerhochster Genehmis gung des Bereinigungsplans der Frankfurther und Breslauer Universität, die Borlesungen der akademischen Professoren und Docenten in Frankfurth a. d. D. von Michaelis d. 3. an nicht weiter statt sinden, dagegen die Borlesungen der von Frankfurth nach Breslau herübergenommenen und anderer neu berufenen akademischen tehrer, welche schon zu Michaelis d. 3. in Breslau gegenwärtig sein werden, von dem genannten Termin daselbst ansangen und die beschlossen Erweiterung der bisherigen Breslauer Universität vollzogen werden.

C. 401. September. Potsbam, ben 12ten September 1811.

Beiftliche und Schule Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 5. Es wird hierdunch bekannt gemacht, daß die bisherige Generalpacht der Dos mainenamter Zoffen, Konigs Wufterhausen und Selchow aufgeloset, und die interimistische Rentei dieser Uemter, von denen übrigens ein jedes für-jest seinen besondern Etat und seine bisherige Benennung behalt, dem Regierungsaffeffor Decker, welcher seinen Wohnst zu Zoffen genommen hat, übertragen, auch dabei der ehemalige Domainen Aftuarius Rotischer als Uftuarius angestellt worden ift. Die Zahlungen an gedachte Aemter sind nuhmehr dem zc. Decker zu leisten, an welchen auch alle diese Uemter betreffenden Angelegenheiten gelangen muffen.

F. 1878. August. Potebam, ben 4ten September 1811.

Finang. Deputation der Churmarkschen Reglerung.
No. 6. Es haben sich neuerlich, so wie in hiesiger als in anderen Provinzen des Preußisschen Staates, traurige Beispiele von sehr gefährlicher, größtentheils tödelicher Ansteckung der Menschen durch den Milhrand der Thiere ereignet, und nur zu deutlich erwiesen, wie leicht Menschen, theils durch das Abledern des am Milhrande verstorbenen Biehes, theils durch das Einstecken der Hande in den Nachen beim Eingießen der Arzneien, und durch Behandlung der entstandenen Beulen und Sesschwülste, theils endlich durch den Genuß des Fleisches, am Milhrande erkrankter Thiere

Thiere angestedt werben, so bag es nothwenbig ift, bas Publifum über die Rennzeichen dieser gefährlichen Krantheit zu belehren und die erforderlichen Borsichtsmaagregeln von Reuem und bestimmter einzuschärfen.

Rennzeichen bes Milgbrandes.

Menn in ben Commermonaten, befonders nach großer Durre und Sige, -bas Rindvieb, und unter biefem die gesundeften ftarfften Stucke, welche fur, vorber aut gefreffen und gearbeitet haben, ploblich erfranten, am baufigsten binnen einigen Stunden, in feltenen gallen auch wohl nach einigen Tagen absterben, bie erfrankten Thiere vor dem Maule schaumen, auf den Borderfüßen labmen, febr rothe, mit Blut unterzogene, entzundete Augen baben, fich an ihren Korpern Beu-Jen, Beidmulfte, vorzüglich am Balfe, an ben lenben und an ber innern Seice ber Schenkel zeigen, und die Ueberzeugung ba ift, bag fein frembes Bieb eine anftedenbe Rrantheit übergetragen haben fann, fo wird man mit vieler Babrichein. lichfeit auf ben Milgbrand ichließen, und biefen mit Gewifibeit annehmen fonnen, menn gleichzeitig mit dem ploglichen Erfranken bes Rindviebes, fich auch an ben Mferben, Schweinen, Sunden, felbft Beflugel, biefelbe Rrantheit zeige, und biefe nicht etwa blos in einem Orte feuchenartig, fonbern in mehreren Gegenben berricht. Die unter folden Erscheinungen erfranften und gefallenen Thiere zeigen alsbann beim Ablebern viel gelbes Baffer, Blutftriemen, Blutfleden, felbft ausgetretenes fcmarges Blut in Der Rettbaut um Die großen Drufen, befonders ber Schenkel berum. Die Musteln, ober bas fogenannte Fleifch biefer Thiere bat eine blaue Rarbe, und bie leichname geben schnell in Raulnif über.

Obliegenheiten ber Biebbefiger bei bemfelben.

Jeber Wiehbesißer, ber diese Krankheit an seinem Biehe wahrnimmt, ist ge, sesslich verpslichtet, diese, so wie jede sich außernde Wiehkrankheit unverzüglich der ihm zunächst vorgesesten Volizenbehörde anzuzeigen, damit unter deren Aufsicht und Leitung, die nöchigen Anordnungen zur sachverständigen Untersuchung, zur Absondes zung der kranken Thiere von den gesunden, und zum tiesen Vergraben der getodtes ten und gefallenen mit Haut und Haaren getrossen werden. Außerdem muß der Wiehbesißer auch schon seinerseites dafür forgen, daß bei der Behandlung des am Milgbrande kranken Viehes die nöchige Vorsicht zur Verhütung der Ansteckung bes obachtet werde, und ein jedes unter den benannten Zeichen gefallene oder getödtete Vieh sogleich mie Haut und Haaren hinlanglich tief vergraben lassen, damit die so höchstgefährliche Ansteckung der bei dem Aushauen und dem Abledern beschäftigeten Menschen ganzlich verhütet werde.

Borbeugung bes Milgbranbes.

Um bem Milgbrande vorzubeugen, ift ben Biebbesithern hauptfachlich zu empfehlen :

1) Weranderung ber Futterung oder ber Hutung, welche ben Ausbruch ber Thier,

frankbeiten, mithin auch bes Milgbrandes am ichnellften verhindert.

2) Das tägliche mehrmalige Schwemmen der Thiere, oder wo es an Gelegenheit bazu fehlt, bas oftere Begießen und Waschen mit kaltem Waffer.

3) Der Aufenthalt bes Biebes in fuhlen luftigen Stallungen und fchattigen Sutungen. 4) Ber-

4) Bermeiben bes erhisenben Treibens auf ftaubigen fanbigen Wegen nach ents fernten Butungen:

5) Die rägliche Darreichung eines durch Bitriolol angenehm fauerlich gemachten

Trankes, besonders da, wo es an dem nothigen Trinkwaffer fehlt.

6) Bei sich außernber Hartleibigkeit und Neigung zur Verstopfung ber Thiere, ein Salztrank, ber bem erwachsenen Viehe aus einer großen Handvoll Ruchensalz in Kleiewasser aufgelost (bei jungem Viehe nur zur Halfte zu geben) bekeitet wird.

7) Ein Aberlaß und ein Saarfeil bei ftarten wohlgenahrten fehr gefunden Thier ren, wenn diese nach furz vorhergegangenem guten Freffen und Arbeiten plos.

lich erfranken.

Borfichtsmaaßregeln bei ber Behandlung Des am Milg. branbe erfranften und frepirten Biebes.

Bei der Behandlung des am Milsbrande franken Biebes, ist das Eingleßen der Arzneien mit aller nur möglichen Borsicht und nur von solchen Personen zu verrichten, welche weder Berlegungen, Pusteln, Geschwüre, noch Folgen fürzlich erlictener Quetschungen, oder nicht längst gebildete Narben an den Händen haben, weil die Aufnahme des bösartigen Milzbrandgistes an solchen Stellen sehr leicht und schnell geschiehet. Auch ist aus eben diesem Grunde jedes Besprisen bloßer Theile, besonders des Gesichts, mit Blut, Geifer, Eicer der Beulen und andern Zeuchtigkeiten der Thiere, sorgfältig zu vermeiben.

Mit eben biefer Borficht ift, wegen ber leichten Uebertragung biefer Rrant. beit auf ben menschlichen Rorper, bei ber (jedoch nur auf bie Berfugung ber Doe lizenbeborbe und von Sachverstandigen anzustellenden) Eroffnung bes robten milze brandigen Biebes zu verfahren. Insonderheit find bergleichen Untersuchungen und Deffnungen erft nach bem ganglichen Erfalten ber Aefer, und fo vorzunehmen, bag der Wind die Ausbunstung des Aases von den Untersuchenden wegwehet, und das Besprigen, vorzüglich bes Gesichts, vermieden wird. Zugleich find Bunde, Schwelne und Seflugel, von den Aefern ganglich abzuhalten, und besonders mahrend der Deffnung ber lettern einzusperren. Gollte indeffen boch jemand bas Unglud baben, angeftedt ju werden, und (am baufigften fury nach ber Behanblung erfranftet Thiere, mandymal gud) fpater) an einem mit bem franken Thiere in nabe Berührung gefommenen Theile feines Rorpers, blaue fcmerghafte Blafen (Brandblafen, Rarbunkeln) mit heftiger entzündlicher Auschwellung bieses Theiles wahrnehmen, so forbert es die Pflicht ber Selbsterhaltung und bie eines jeben, bem biefes Ereignig jur Renntnig tommt, bie fchnellfte und zwedmäßigfte ärztliche Bulfe zu fuchen, benn es gilt bann allemal bas leben biefes Menfchen, wo die Bulfe nicht schnell und ber Urgt nicht fruh genug berbeigeschafft werben kann, und boch wird leiber ber Angesteckte nicht immer vom Tobe zu retten fenn! Man vermeibe alfo alle Belegenheit jur Unstedung. Dev

Werhütung bes Genusses bes Rleisches von milzbrandigem Bleke. Auch der Genuß des Kleisches von milbrandigem Biebe ift von ben gefähre lichsten Rolgen fur bie menschliche Gefundheit, und hat noch in biefem Sommer breien Berfonen im litthauischen Regierungsbepartement bas leben gefoftet, und eine Rranfheit mehrerer Verfonen jur Folge gehabt, beren Biederherstellung noch ameifelhaft ift. Es wird baber jeder Biebbefiger vor bem Schlachten berjenigen Thiere, an welchen fich die obgedachten Zeichen bes Milgbrandes bemerken laffen, ernftlich gewarnt. Bugleich aber werden bie Polizenbeborben angewiesen, folden Unfug, beffen fich fein rechtschaffener Biebbefiger schulbig machen wird, mit Rache bruck zu verhindern, und denjenigen, ber fich bes Schlachtens milibranbiger Thiere verbachtig gemacht, und bas anbefohlne tiefe Bergraben ber Aefer mit Baut und Saar unterlaffen haben follte, jur ftrengen Bestrafung anzuzeigen, wie benn auch ben Polizenbehorden in den Stadten obliegt, bei ber ihnen anbefohlenen Unterfüchung bes jum Berkauf vom lande eingebrachten Rleifches, hauptfächlich bei beißer und burrer Jahreszeit, mit befonderer Bachfamkeit auf biejenigen zu vigis liren, welche gewiffenlos und frevelhaft genug fein konnten, bas Fleifch von ge-Schlachtetem milgbrandigen Diebe feil ju bieten.

P. 2073. August. Potebam, ben 12ten September 1811. Polizen, Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Personaldronik der öffentlichen Beborden.

Der Kreisphysikus Dr. Siebert zu Brandenburg ift zum Hofrach ernannt worden.

Der bisherige Rammergerichtsaffeffor Deliffon ift als Juftigfommiffarius

bei bem Stadtgericht in Berlin angestellt worden.

Den 22sten v. M. wurde ber Seminarist Glode jum Ubjunctschullehrer in Podelzig, und ben 28sten v. M. Schulze jum Schullehrer in Neuhof bestellt, ben 29sten v. M. ber Seminarist torenz als Schullehrer und Kuster in Brufendorf, Marter als Udjunctschullehrer bei ber Madchenschule in teigkau, und ber Hulfslehrer im Hartungschen tehrinstitut Beck als Parochialschullehrer bes Zerusalemer und neuen Kirchspiels in Berlin bestätigt.

Den 23ften v. D. ftarb ber Prebiger Grafen ju logow, und ben Joften

p. M. ber Schullebrer und Rufter Opis ju Rathftock.

Den bten b. M. wurde ber Reftor Bollbebing jum Reftor in liebenwalbe bestellt.

Den Sten b. M. murbe ber Candibat ber Mathematif Sartwig ale Consbutteur und Feldmeffer in bem Churmart. Regierungsbepartement angestellt.

Der mifchte Machrichten.
Veranderter Six des Lands und Stadtgerichts Jinna.
Der 25sten d. M. wird ber Six bes lands und Stadtgerichts Jinna von bort nach ludenwalde verlegt.

## Amts - Blatt

ber

## Roniglichen Churmartschen Regierung.

\_\_\_\_ No. 24. \_\_\_\_

Dotebam, ben 27ften September 1811.

#### Allgemeine Gefenfammlung.

No. 20. enthalt:

a) Fernerweites Ebift über bie Finangen bes Staats und bas Abgaben , Sp,

ftem vom 7ten September 1811.

b) Gefet über die polizeplichen Verhaltniffe ber Gewerbe, in Bezug auf bas Ebift vom 2ten November 1810, wegen Ginfuhrung einer allgemeinen Gewerbesteuer, vom 7ten September 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Um dem Nachtheil abzuhelfen, welcher aus dem eingeführten Abmahlen bes Getreides auf den Mublen nach der Reihefolge für die Nahrung der Muller und Brauer, befonders in hinsicht auf das dem Berderben ausgesetzte genetzte Getreide und Braumalz entstehen muß, ist hoheren Oris bestimmt worden, daß den Mullern verstatte werden soll, alles geneht zur Muhle zu bringende Getreide und Malz, desgleiches alles ungenehte Malz, ferner Roggen und Gerste zu Mehl bis zur Quantität von einem Scheffel inclusive, welches arme Konsumenten selbst zur Muhle bringen, endlich auch Getreide zu Graupen und Grühe, so wie hirfe zum Stampfen, wenn deren Quantum nicht das eines Scheffels übersteigt, ohne Bess bachtung der Folgeordnung außer der Reihe nach ihrem sachkundigen Ermessen zu vermablen ober zu schrooten.

Dagegen muffen, jur Vermeibung aller Willfuhr abseiten ber Miller, bie in vorbenannten Ausnahmen begriffenen Mahlgafte unter fich rangiren, und wird es ben Mullern befonders jur Pflicht gemacht, zu dem Ende auf eine zweite Rangtafel felbige namentlich aufzutragen, und beren Folgeordnung zu beobachten.

Dem hierbei interessirten Publitum wird biese Berfügung zugleich befannt gemacht, sammtlichen Steuer = und Polizepofficianten aber aufgegeben, barauf zu jeben, baf genau banach verfahren werbe.

P. A. Anguft. Dotsbam, ben Sten September 1811.

Ronigliche Churmarfiche Regierung-

No. 2. Es ist zur Sprache gekommen, in wiesern eine Vergutigung für bie bef vaterlandischen Truppenmarschen, Transporten von Militair Effekten ze. zu gestellenden Boten und Wegweiser statt finden foll. Bon des herrn Staats-Ranzlers Ercellenz und vom Departement für die allgemeine Volizen im Koniglichen Minis

fterio des Innern ift nun bierüber folgendes bestimmt wor ben.

Sewohnlich sind dergleichen Borendienste nicht laftig, weil die Boten nur dis jum nachsten Dorfe, bessen Entfernung weit weniger als eine Meile beträgt, mit zu gehen pflegen. Boten und Wegweiser auf geringere Entfernung als eine Meile, sind daher fernerhin unentgeltlich zu gestellen, und durfen überhaupt in der Regel nur bis zum nachsten Dorfe verlangt werden. Dur für Wege von wenigs tens einer vollen Melle oder größerer Entfernung, kann eine Entschädigung von drei Groschen für die Meile auf gehörig bescheinigte und velegte Liquidationen bewilligt werden. Bei Gemeinden, welche wegen ber Lage ihrer Dorfer an Missitairstraßen, sehr oft mit Botendiensten belästigt werden, sindet eine billige Aus, nahme in der Art statt, daß sie bafür Entschädigung liquidiren, jedoch zu diesem Zweie authoristet werden können, die zu gestellenden Boten und Wegweiser weister, als bis zum nächsten Dorfe, und wenigstens eine Meile weit mitgeben zu lassen.

Indem dies den Magistraten und Ortsobrigkeiten der Spurmark bekannt gemacht wird, werden dieselben zugleich hierdurch angewiesen, die zu gestellenden Boten und Wegweiser, in sofern nach vorstehenden Bestimmungen ihre Sange sich überhaupt zu einer Vergütigung qualisieren, dahin zu instrukten, daß sie sich jedesmat über deren Berrichtung die nothigen Bescheinigungen geben laffen. Diese Bescheinigungen sind sodann an die betreffenden Kreislandrathe abzugeben, welche letzeite bemnacht hierüber eine besondere Liquidation anfereigen und solche quartaliter, nemlich jedesmal zum isten December, isten Marz, isten Junius und infen September jeden Jahres, unsehlbar hier einzweichen angewiesen worden, wobei sie auf vorstehende Bestimmungen Rucksicht zu nehmen und keine Boten, gänge in der Liquidation aufzunehmen haben, die sich darnach überhaupt zu einer Wergütigung nicht eignen, oder denen es an den nothigen Justistatorien kehlt.

In Ruchsicht ber Stadte Berlin, Potsbam, Frankfurch und Brandenburg find bergleichen Liquidationen unmittelber von den Magisteden hier einzureichen. Eins ben einzelnen Liquidationen wird sodann hier eine General Liquidation angesfertigt, und solche jedesmal 8 Tage nach dem vorgedachten Termin dem Königk. Militair. Defonomie. Departement, welches ursprünglich den desfalsigen Bergüstungsbetrag zu zahlen hat, eingesandt werden. Werden daher die oben erwähnsten Termine nicht pünktlich inne gehalten, so können die nachher erst eingehenden kiquidationen nur erst in der nächsten Hauptquartal, Liquidation für das Königliche Militair. Defonomie. Departement mit aufgenommen werden, wodurch sich denn natürlich die Unszahlung der liquidirten Bergütigung zum Nachtheil der Interefienten wenigstens fehr verzögern muß.

M. 680. August. Doce

Potebam, ben 15ten September 1811.
Ronigliche Shurmarkfiche Regierung.

Dei Durchficht ber von ben Accife. Boll und Ronfumtionsfleueramtern eine No. 3. gefandren Rechnungen bar fich ergeben, bag mehrere ber gebachten Zemter in Källen, wo in Accife. Boll, und Konfumcionssteuer. Defraubactonsprocessen auf Ronfiefation eines Objefte resolvirt worden, wegen Gingiehung ber einfachen Befalle zur fompetenten Raffe nicht überall vorschriftsmäßig verfahren, und ber Erlos aus dem Ronfistato ofters gang, ohne ber Erlegung der einfachen furrenten Befalle zu gedenten, zur Straffaffe eingezogen und berechnet wird. Dies ist aber unrecht. 3ft auf Die Ronfiskation eines gur Importation erlaubten Begenstanbes ober eines tandesprodukts gesprochen worden, fo muß bei ber ex post eintrecenben Berfilberung beffelben, ben Ubquirenten bie Berpflichtung auferlegt werben, außer bem Abquisitionspreise auch die einfachen jur Staatstaffe fließenden furrenten Gefalle au berichtigen, und biefe werben bann bei ber fompetenten Raffe geboria berechnet, mogegen ber Erlos aus bem Ronfisfate und bie außer bemfelben noch festgefeste Strafe, nach Abzug des Denuncianten . und Saififfanten Antheils, und ber andern im Circular vom 14ten December 1810. Do. 24. gebachten Roften, jur Straffaffe fließet. Es macht baber feinen Unterschieb, burch welche Titel oder auf welche Urt ein unversteuertes oder fteuerpflichtiges Obiefe in Die Banbe eines Steuerpflichtigen fommt; ber Staat muß bavon, weil baffelbe im lande bleibt, feine Befalle immer erhalten. Gleiche Bruntfage finben auch ftatt, wenn ber Defraubant ober Kontravenient es vorziehet, gegen Bezahlung bes Werthe bes Konfistats in bessen Besis zu bleiben. 3st bagegen auf die Konsis, kation eines Objekts gesprochen worden, welches nicht imponirt werden barf, also Roncrebande ift, fo gilt ber Brundfag, bag von Objeften, die nicht im gande eine geben burfen, auch feine Befalle ju erlegen find. Die betreffenden Memter tonnen alfo bei Berfilberungen bergleichen Objefte, feine Gefälle zur Staatsfaffe einziehen und verrechnen, fondern muffen ben. Abquirenten bie Berpflichtung auferlegen, bas quest. Objeft unter ihrer befondern Kontrolle fofort ju erportiren. Der Erlos aus biefem Roufistato, fo wie bie außer ber Ronfistation in ben Refolutis noch besonders festgesigten Strafen, fliegen gleichfalls wie oben gedacht, nach Abaug bes Denuncianten, und Caffiffanten, Untheils und Der übrigen Roften, allein jur Straffaffe.

Biernach haben fich bie jur Erhebung ber qu. Staatsgefalle angeordneten von uns reffortirenden Behorben bei vorfommenden Fallen, wo auf Konfisfation

erfannt worden, gebührend zu achten.

A. 3703. August. Poredam, ben Josten August 1811. Ubgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 4. Es ist beschlossen worden, zur Beforderung des einlandischen Tabacksbaues auf die im kande erzeugten und zur Konsumtion völlig versteuerten Tabacksblätzer, wenn solche im roben Zustande oder als Roll, und Kraustabacke ausgeführt wers den, so lange als ein Ueberfluß von diesen Produkten vorhanden sein wird, eine Gefälle-Restitution von zwölf guten Groschen pro Centner Netto zu ertheilen. Um jedoch hierbei jedem Misbrauche möglichst vorzubeugen, auch von dem Umfange der Ausfuhr eine fortwährende Uebersicht zu behalten, sind folgende Modalitäten vorgeschrieben worden:

1) ber bie Aussuhr beabsichtigende muß foldes ber Seftion bes Departements ber Staatseinkunfte für die direkten und intirekten Abgaben bei Zeiten mit Anführung ber Quantitat und bes Orts wohin? anzeigen, worauf ihm ein auf ein Jahr gultiger Aussuhrpaß unentgeltlich ertheilt werden wird, in sofern nicht besondere Bedenken dagegen obwalten sollten.

2) Die Ausfuhr barf nicht anders als auf einen folden Paf aus vollig verstem erten Beständen und aus einer accifebaren Stadt, wofelbst ein Stadtiufpettor

vorhanden ift, fatt finden.

3) Die auszuführenden Tabacksblatter, Rolls ober Kraustabacke muffen in Ges gegenwart und unter Aufsicht der dazu zu bestellenden Acciseofficianten vers wogen, verpackt und die Collis plombirt-werden. Die Officianten haben sich dabei zu überzeugen, daß die Blatter in trocknem Justande sich besteiden.

4) Nachdem die Grenzzollamter ben unverlegten Zustand der Plomben und die richtige Ausfuhr der Collis auf den mitzugebenden Begleitscheinen atteftirt haben und lettere zurückgekommen sein werden, wird die Bonisikation von 12 Gr. pro Centner Nettogewicht bewilligt und angewiesen werden. Hiernach hat sich Zedermann genau zu achten.

A. P. 2412. September. Votsbam, ben 19ten September 1811.
Ubgaben = und Dollgen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 5. Sammtliche Rreisbirektorien, Landrache und Magistrate werden angewiesen, bie Gewerbsteuer fur bas ifte Quartal pro 1812. sofore an die Rreis, und Row sumcionssteuerkassen abzuliefern, auch den Termin zur Ablieferung der Steuer für bas 2te Quartal prompt einzuhalten.

Den genannten Raffen wird aufgegeben, biefe abgelieferten Gelber unge

faumt an unfere Raffe einzufenden.

A. P. 2262. September. Potsbam, ben 18ten September 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 6. Sammelichen Unterbehörden wird bekannt gemacht, daß die Regierungskasse angewiesen ist, ihnen die Atteste zur extraordinairen Rechnung für das Jahr von Trinitatis 18\frac{1}{2}. späcestens in den ersten Tagen des Monats October zu über, senden. Die Königliche Regierung erwartet dann die Einreichung der Rechnung Ende des gedachten Monats. Den Rechnungen, welche beteits eingegangen sind, werden die Atteste von hier aus beigefügt werden. Die ordinaire Amtsgeld, und die Arrerage Rechnungen haben die Aemter zu der gesehlichen Frist einzureichen.

F. 1057. August. Potebam, ben 6ten Geptember 1811.

Sinang. Deputation Der Churmdrffchen Regierung.

No. 7. Es wird ein jeder Pensionair, der eine Vension aus einer der Churmarkschen Regierung untergeordneten Kasse bezieht, hiermit aufgefordert, bei Erhebung seiner Pension für den Monat October, unter der Quittung zugleich sein Alter zu vermer, ten, und hat die Rasse darauf zu sehen, daß diesem punktlich nachgekommen werde. F. 869. September. Votsbam, den 23sten September 1811.

Binang. Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 8. Die Konsumtion bes zur Truppenverpflegung bishet in bie Militairmagazine eingelieferten Brotforns und Fourage, erheischt gegenwärtig neue Einlieferungen. Indessen soll, nach einer Bestimmung des Allgemeinen Polizendepartements im Königl. Ministerio des Innern, für jest auf die Beschaftung des Roggen, Hafer- und Nauchsutterbedarfs nur die Ende December d. I. Nücksicht genommen, diese Bedarfsquantitäten aber, um den kandwirthen und Producenten eine Gelegenheit zum sichern und vortheilhaften Absas ihrer Produkte zu verschaffen, auf dem Wege der seit dem isten Zanuar c. eingetretenen freiwilligen Lieferungen beschafft werden.

Die Militairmagazine, in welche Brotforn und Fourage einzuliefern, sind Berlin, Porsdam, Charlottenburg, Spandau, Frankfurth q. d. Ober, Wriegen, Neus stadt, Eberswalde, Freyenwalde, Schwedt und Angermunde, auch Fürstenwalde, wegen der dort zuweilen vorfallenden Durchmärsche einzelner Truppenkommandos von und nach Schlessen. Für andere Orte werden zwar gleichfalls einige Quantitäten erforderlich sein, diese lassen sich jedoch nur erft bestimmen, wenn in Anssehung der Truppendislokationen einige Uenderungen vorgenommen werden sollten, oder ein augenblickliches Bedurfniß eintritt.

Bur Berlin bedarf es furs erfte noch teines Safers, und fur Frankfurth

feines Roggens.

Was die Bergürigungspreise betrifft, so werden für alle freiwillige Brot. Roggen. und Fouragelieferungen zur Truppenverpstegung in der Shurmark, welche von den Einsassen nach dem isten September d. J. übernommen werden, die Durchschnittsma-kepreise der Hauptstadt Berlin von dem Monate, in welchem die Ablieferung geschieht, den Liefernden in Münze gezahlt, auch wird bei den Lieferung gen an Militairmagazine, welche übrigens nach Maasgabe des Fouragereglements vom gten November 1788. und dem Anhange desselben vom Iten Februar 1796. zu bewirken sind, das Aufmaaß mit vergütet, und deshalb beim Roggen und Hafer der Werth des 25sten Schesselbem monatlichen Durchschnittsmarktpreise zugesest. Wenn z. B. dieser für den Schessel Hafer auf 16 Gr. stehet, so sind 16 Gr. 8 Pf. oder pro Winspel 16 Riblr. 16 Gr. anzunehmen.

Indem wir dies fammtlichen ackerbautreibenden Ginfaffen der Churmart bestannt machen, fordern wir zugleich diejenigen unter denselben, welche ihre entbehreichen Roggen, und Fouragevorrathe unter vorerwähnten vortheilhaften Bedinguns gen zu liefern gefonnen find, hiermit auf, dasjenige Quantum, welches, wohin, auch wenn eher sie folches einliefern wollen, den landrathlichen Behorden bessenigen

Rreifes, beren Gingefeffene fie find, anjuzeigen.

Diefe haben sobann, in Gemäßheit ber Eircularverfügung vom 28sten Marz c., (zweites Erganzungsblatt zum Amtsblatt Seite 13.) genau zu brufen, in wiefern bas offerirte lieferungsquantum aus eigener Produktion erfolgen kann, und bavon vor dei Einlieferung, Behufs der zu ertheilenden Genehmigung, so schleunig als mog. Lich specielle Anzeige zu machen, welchemnachst die resp. Magazine zur Bereinnahmung angewiesen werden sollen. Blos hinsichts der jenigen Kreise, wo gegenwärtig einige Truppenkantonnements flatt sinden, als z. B. in der Ukermark bei Schwedt und Angermunde, und im Oberbarnimschen Kreise bei Freyenwalde und Neustadt Ebers.

walbe, kann bas freiwillig offerirte lieferungsquantum, in sofern fich nur bie resp. ländrächlichen Behörden überzeugt haben, daß solches aus eigenem Gewinnste erfolge, für den nächsten Monat gleich angenommen und eingeliefert werden, ohne erst die bieffeitige Genehmigung abzuwarten, weil die dortigen jesigen Bestände nicht besdeutend sind. In diesem Falle aber hat die betreffende landrächliche Behörde sos gleich von der geschehenen Einlieferung, und wer und wie viel ein Jeder geliefert hat, specielle Unzeige zu machen. Ist indessen ein solches Quantum bereits zusammen gesommen, daß dasselbe auf einige Zeit im voraus zureicht und bis dahin noch Zeit genug übrig bleibt, zuvor die diesseitige Genehmigung zu den offerirten neuen lieferungsquantitäten einzuholen, so ist deshalb besonders anhero zu berichten, und die wirkliche Einlieferung nicht eher zu gestatten, als bis die Genehmlegung zur lieferung von hieraus erfolgt ist.

Im Allgemeinen wird bemerkt, daß auf die durch die respektiven fandrathe quet st eingehenden freiwilligen lieferungsofferten, junachst Rucksicht genommen wers den wird. Diejenigen mithin, die sich zu spat gegen die respektiven landrathe erklaren, saufen Gefahr, daß ihre Antrage nicht mehr berücksichtiget werden, indem es alsbann der Fall sein kann, daß das für jedes Magazin die ultimo December c. hier ausgemittelte Bedarfsquantum vielleicht schon durch die Annahme früher angezeigter lieferungsquanticaten erreicht, auch darüber die resp. Einnahmeordres den Magazinen schon ertheilt sind. Diejenigen, die von der sich jest darbies genden Gelegenheit zum günstigen Absahe ihrer Erzeugnisse Gebrauch machen wollen, haben daher so schleunig als möglich ihre dessalzigen Erklärungen bei den resp. Land.

tathen abjugeben.

Sar sich aber semand einmal zu einem Lieferungsquanto verstanden, so kann er davon nicht mehr zurücktreten, sondern er ist an feine Erklärung gebunden, fudem sonst gar keine feste Disposition in Ansehung ber zu erwartenden Einnabe

men gemacht werben fann.

Der Zweck der angeordneten freiwilligen lieferungen ist den Ginsaffen jum Theil bereits bekannt, und wollen wir dieselben nur nochmals darauf aufmerksam machen, daß dabei lediglich die wohlthatige Absicht jum Grunde liegt, daß einerseites den Unterthanen als unmittelbaren Producenten allein, ohne Dazwischenkunft eines Dritten, die ganze Vergütigung zukomme, andererseits auch nur einlandissches Getreide eingeliefert und konsumirt, und dadurch den unmittelbaren Produsenten der Absah ihrer Produkte erleichtert werde. Auch wird hierdurch die Verssicherung gegeben, daß gleich nach Gingang der von den resp. landrathen einzus reichenden Vergütigungs liquidationen, der Betrag unmittelbar aus der hiesigen Regierungskasse baar an die betreffende Kreiskasse gezahlt werden soll, woselbst alsdann die Interessenten ihren Antheil sogleich erheben konnen.

In Rudficht ber Ablieferung wird für bie Bolge nachstehendes Berfahren beobachtet werden, wonach auch die resp. Proviant, und Fouragemagagine von

Der porgefekten Beborbe bereits inftruftt worden find.

1) Die Liefever sollen bei ber Melbung Folgezeitel erhalten, barnach auf alle Weise geforbert und so viele Scheffel, als bazu nothig, in Thatigfeit gefest werben.

2) Es

2) Es ift ihnen eine vollständige leberzeugung zu gemähren von der Nichtigfelt Des Maaßes und Gewichte, weshalb sie auch das Volizenmaaß und Gewicht sich von der Behörde erditten, und solches in Gegenwart eines Volizendes amten überschlagen können. Dies wird, nach der den Magazinen ertheilten Instruktion, dem Lieferer ohne Aufforderung angeboten werden, wenn er irgend ein Besorgniß außert. Der Lieferer schütter selbst oder durch seine Leute in den Scheffel und der Magazinier streicht ihn.

3) Es berf nicht nach Maaß allein, noch allein nach Gewicht abgenommen, bas Gange muß gemeffen, obis gtel gewogen werden, wenn fich Defette ergeben, die ber Lieferer erfeten foll, es fei bann, bag er fich schriftlich

erflart, bamit jufrieden ju fein.

4) Bei der Bezahlung nach vollem Werth muß der Roggen nicht unter 80 Pfund der Scheffel, der Hafer nicht unter 25 Pfund bei der sonkteglementsmäßigen Gute wiegen. Roggen unter 78 Pfund und Hafer unter 43 Pfund darf ohne befondere Ordre gar nicht angenommen, noch der Gewichtsmangel durch Rehrmaaß ersest werden. Wenn aber nur bis 2 Pfund influsive fehlen, so soll dem lieferer frei stehen, auf der ihm une entgelisich anzubietenden Feege das Getreide zu reinigen, ober auch den Vetrag in dieser Grenze, wenn nur die 2 Pfund fehlen, durch Rehrmaaß zu ersesen, wenn er es nicht vorzieht, das Getreide zurückzunehmen, und das ür anderes zu liefern. Die Proviantamter sind angewiesen, ihm, was Defest war, und was er dagegen mehr geliefert hat, in die Quittung jedes mal deutlich mit aufzunehmen, jedesmal ohne Ausnahme aber das wirts liche Gewicht, damit geprüft werden kann, ob die Quittungen mit dem Einnahmeregistern und Liquidationen übereinstimmen.

5) Fir den Fall, daß zwischen Lieferer und Abnehmer, es fei in Absicht ber Unannehmbarkeit ober des Messens und Wiegens, Differenzien entstehen, wird von hieraus ein unpartheisscher Schiederichter bestellt werden, welcher nach Borschrift des Fouragereglements von dem schuldigen Theile zu bezahrten ist. Die Proviant= und Fouragedmier werden in solchen Fallen den Aleferern die Herbeiholung des ihnen noch naher zu benennenden respektiven

Schieberichters unaufgeforbert vorschlagen.

Denjenigen, welche freiwillig Ben zu liefern gesonnen find, steht es frei, soches ungebunden in die resp. Militalrmagazine zu liefern. Domainenbeamte aber, die in der Regel schon nach ihren Pachifontrakten verpflichtet sind, Strof und Heu nicht zum Berkauf zu bringen, durfen beides nur in sofern zur freiwilligen lieferung anbieten, als sie außer den in Pacht habenden Koniglichen Dosmainen Fruidstucken, noch andere tandereien besigen, von denen sie ein Strof und Heuquantum veräusern konnen.

Damit nun diejenigen, welche freiwillige lieferungen übernommen haben, nicht lange auf ihre Befriedigung ju warzen brauchen, und die desfalfigen Berguitgungs liquidationen fo schnell als möglich von den landrathlichen Behörden eingereicht werden tonnen, werden wir veranlassen, daß von Seiten des Berlins

schen Pollzenprafibit mit bem isten eines jeben Monats eine specielle Nachweisung bes an jedem Tage bes abgewichenen Monats auf bem Markte in Berlin verstauften Roggens und Fourage und ber statt gehabten Marktpreise hier eingereicht wird. Diese Nachweisung wird sodann mit bem baraus gezogenen Durchschnitts, marktpreise, in dem in jedem-Monate zuerst erschelnenden Amtsblatte zur allgemeis nen Kenntniß gebracht werden, und auf den Grund dieser ausgemittelten Durch, schnittspreise haben sodann die resp. landrathlichen Behorden die Bergütigungs, siquidationen, die, wie bisher, mit den Hauptquittungen der betreffenden Prosdiantamter belegt sein muffen, ungesäumt anzusertigen und dergestalt einzureichen, daß sie späcesens 8 Tage nach Insinuation des erwähnten Amtsblatts hier einges gangen sein muffen, welchemnächzt sogleich der Betrag auf die Regierungskasse zur Zahlung an die resp. Kreiskassen angewiesen werden wird.

Bei Anfertigung ber Liquidationen find die besfalls fruber ertheilten Bor, schriften zu beobachten, und find biejenigen frubern Lieferungen, für welche noch ber vorjährige Berliner Martinimarktpreis gezahlt wird, nicht mit benjenigen, die erst auf ben Grund ber gegenwärtigen Aufforderung abgeliefert werden, zusammen,

fonbern besonders zu liquidiren.

Bas die Verpflegung der in denresp. Kreisen postirten Sicherheitskommandos, so wie bei Truppendurchmarschen betrifft, so wird es in Unsehung der Vergütigung für die zu gedachtem Behuf freiwillig von den Ginsaffen gelieferte Fourage und Brotforn, in eben der Art gehalten, wie zuvor hinsichts der freiwilligen Liefes rungen in Militairmagazine erwähnt worden.

Schließlich fordern wir sammtliche landrathliche Beborben der Churmark biermit auf, spatestens 14 Lage nach Insinuation der gegenwärtigen Aufforderung,

über beren Erfolg unfehlbar specielle Anzeige zu machen.

M. 631. September. Potebam, ben 19ten September 1811. Militair = Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der Professor Grashof ift an ber Stelle bes verstorbenen Oberschulraths und Professors Esch te jum Director bes Taubstummeninstituts in Berlin ernannt worben.

Der Konigliche leibjager Koppen ift an ber Stelle bes pensionirten Obers forsters Rrause jum Oberforfter zu Wasserburg angeordnet worden.

Den 22ften v. D. ftarb ber Schullebrer Rothader ju Pfalgheim.

Den 5ten b. M. wurde ber Collaborator Eifemann als Schullegrer in ber Dammvorstadt an Frankfurth a. b. D. bestätigt.

Den 14ten b. M. ftarb der Prediger Fleischer bei ber Petriffiche in Berlin.

## Amts Blatt

ber

### Königlichen Churmarkschen Regierung.

| <br>No. | 25. | - |
|---------|-----|---|
| <br>    |     |   |

Dotsbam, ben 29. Geptember 1811

Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Die landlichen Bezirksamter werben hiemit angewiesen, die Einsenbung ber Konsuntions. Steuer-Register nebst allem Zubehor pro iftes Quartal 1811 jur Revision vorzüglich zu beschleunigen.

A. 3098. Septbr. 1811.

Potsbam, den 23sten Septbe. 1811. Königliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Da burch bas Solet über bie Finanzen und bas Abgaben Syftem vom 7ten b. M. die Mahisteuer auf bem platten Lande ganzlich aufgehoben ift, so fann auch nun wieder ohne alle Sinschränkung Gemahl für Auslander zu Rehl bestimmt, in dieffeitigen ländlichen und städtischen Muhlen aufgenommen were ben. In den ftadtischen Muhlen wird solches wie das Landgemahl controllirt, in den ländlichen Muhlen aber wird solches bei dem Landgemahl aufgestellt.

Auch bas Abmahlen bes inlandischen Getreibes auf ausländischen Dublen

au Dehl wird wiederum unbeschranft nachgegeben.

Im übrigen bleibt es noch bei ben bisherigen Vorschriften; und ob infons berheit Getreibe ju Bier und Branntweinschroot für Ausländer angenommen werden barf, und unter welchen Jormalitäten, barüber werden noch weitere Beschimmungen erfolgen.

A. 3098. Sept.

Potebam, ben 23ften Septbr. 1811. Ronigliche Churmarffche Regierung.

No. 3. Da nach f. 10. des Finanz, Stifts vom 7ten b. M. den Städten, und zwar allen, bis diejenigen, welche fünftig zum platten Lande zu rechnen, ausges wählt und benannt worden, zur Erleichterung der Aufbringung des Services, ihre Acter, Wiefen, und Gartensteuern, ihre Viehsteuer und die Fir Accife ihrer Borstädter als Beitrag überwiesen find; so bleibt es den Magisträten überlassen, solche zu erheben. Daraus nun, daß diese Steuern nicht eigentlich weiter als auf.

aufaeloben zu betrachten, fonbern überwiefen find, folgt , baß blejenigen Objecte, wel che fie betreffen, nicht, wie fruberbin unter Borausfehung ber blogen Aufbebung ber Fir Steuer angenommen mar, als unverfteuert anjufeben, mitbin ber Univerfalcife unterworfen find, fondern, baf fie im einzelnen frei in bie Stabte eingeben fonnen, eben fo wie bies ber Ball gewesen, als noch jene firirte Steuern au den Accife Raffen erhoben worden. — Daburch aber, bag bie fonftige Air. Accife ber Borftabter ben Stadten überwiesen worden, entfteht für bie Behandlung der Vorstädter ein eigenes Verhaltniß. In ber Regel hat die Fire Accife nur die Debl . Konfumcion, imgleichen ben Brennholzbedarf und einlandie fce Bictualien betroffen. Auf Die Schlacht, und Betrante, Accife ift folche aber mit weniger Ausnahme, nicht angewendet worben. Go fern nun biefe Ausnahme nicht eintrat, mithin in ber Regel, tonnen auch bie Communen von fole chen Objecten teinen Bortheil gieben. Diejenigen Borftabter alfo, welche bisber firfrt gewesen, find, wenn fie selbst einmablen laffen, von ber ftabtischen Mehlsteuer, ober wenn sie Backwaaren bes platten Lanbes genießen, von ber auf ben Backwaaren rubenden Accife eben fo wie von ber Brennbols, und Bictua. lien. Accife (wenn biefe mit jur Biration gezogen gewesen) frei; bagegen muffen folche beim eigenen Ginfchlachten bie ftabtifche Schlachtaccife, und wenn fie Betrante und Rleifth bes platten Landes beziehen, Die barauf bei bem Eingang in bie Stabte rubenden Gage jahlen. Eriftiren in ben Borftabten Betrante , Jabricationsftellen, fo werben folde nach ber flabtifchen Berfaffung behandelt.

A. 3098. Sept. Potsbam, ben 23sten Septbr. 1811. Konigliche Spurmarksche Regierung.

No. 4. In Fallen, wo qualificirten Dorfs Einnehmern die Ertheilung ber Schroots fteuer Zettel während der Suspenfion des neuen Blasenzinses gestattet wird, passiren denenselben von der ganzen darans erwachsenden Sinnahme die 4 Procent, als Lantieme. Geschiehet aber die Schroot Bersteuerung beim Land Konsumstions Seeueramte selbst, so wird wegen Berechnung der Lantieme in disheriger Art verfahren. Auch wird solche wie disher von der Sinnahme abgezogen, und muß eben so die monatliche Berechnung der Lantieme mit den Ertracten eingessandt werden.

A. 3098. September. Potsbam, ben 23. September 1811. Ronigl. Churmarfiche Regierung.

No. 5. Nach dem durch das fortgesete Finang. Soitet von 7ten d. M. veränderten Steuer. System, erhält auch die Mühlen Kontrolle des platten Landes eine ans dere Gestalt. Es erscheint auf den Landmublen kunftig nur Braumalz als ein zu versteuerndes Object, und Brauntweinschroot als ein solches nur so lange, die der neue Blasenzins regulitt worden.

Damit

Damit abet kunftig nicht Getreide im gemälzten Zustanbe als zur Brannts weinfabrication bestimmt ausgegeben werben fann, welches eigentlich jur Biese bereitung bestimmt ift, fo ift in jenem Chiete festgefest worben, bag Dals mur Brennerei bestimmt, nur im Gemenge mit anberm Getreibe jur Duble gebracht werden barf. Go lange aber, als bie Schrootsteuer noch statt bes Blafenimfes Statt findet, kann die Ausführung biefer Maafregel suspendirt bleiben, und es muffen fich bis babin bie revidirenden Officianten nur moglichft Ueberzeugung zu verschaffen fuchen, baf bas jum Brennen beflarirte und versteuerte Setreibe, Micht hernach jum' Brauen verwendet, und badurch bie höhere Braufteuer zum Theil befraudirt werde. Um baber fünftig ben Zustand ber Rublen bes platten Landes bei ber Revifion einigermaaffen überfeben zu tonnen, werden bie Duller angewiefen,

a) für bas landliche Biermals und Branntweinschropt, fo lange lesteres noch steuerpflichtia ist,

b) für das ländliche steuerfreie Bemabl,

c) für bas ftabtifche fteuerpflichtige Gemabl einen eigenen Raum zur Aufftels

lung ju bestimmen.

In der Regel muß bas ju Mehl bestimmte städtische Gemabl, welches auf lanblichen Mublen geforbert wird, im Buftande als Getreibe bei bem Orts. Ace cife. Amte versteuert werben. In Fallen jeboch, wo die Duble, auf ber es jubes reitet werben foll, über eine Deile von bem ftadtifchen Bohnorte bes Eigenthus mers emlegen ift, behalten wir uns für befondere Ralle, auf geschehene Antrage, ble Bestimmung vor, ob bas Getrelbe unversteuert zur Rüble geben und bas baraus bereitete Mehl erft beim Gingange in Die Stadt, nach ben Tariffagen, für ftabtifches Gemahl verfteuert werben fann, wobei auf bie Bequemichfeit bes Publifums und ehemalige Gewohnheit soviel Ruchficht genommen werben wird, als es bie Sicherung ber Ginnahme gestattet.

Stadtifches Getreibe jum Brauen, Brennen, und ju Kutterfchroot, wenn foldes auf Landmublen gefdrootet werden foll, muß bagegen unter allen Limftane ben bei bem Accife. Amte im Bobnorte bes Gigenthumers verfteuert werben. und barf baber nicht unversteuert auf den landlichen Rublen angenommen were ben. Die vor Cinfuhrung ber Land, Ronfumtions, Steuer auf ben Landmublen Statt gehabten Controllen in Rudficht bes Landgemable bauern fort, j. B. baf bas Bemabl nur in Saden, mit bem Dorfe Ramen bezeichnet, zur Duble ges

bracht werben barf.

In den städtischen Mühlen wird die Kontrolle eben so wiederum eingeführt. als folde in jedem Ort vor Einführung der Land, Ronfumtions, Steuer bestand. Dotsbam, ben 23ften Septbr. 1811.

A. 3008. Septbr.

Ronigliche Churmartische Megierung.

No. 6. Durch bas fernerweite Sbict über die Finanzen bes Staats und bas Abgas benfystem vom 7ten d. M. ist

1) bie Mabl. Accife bes platten Landes aufgehoben.

Damit hiernach aber gehörig bargethan werben kann, bag mit benen als baar Gelb zur Berechnung gegebenen Steuerzetteln kein Migbrauch getrieben worden, fo haben bie Konsumtions , Steuer , Zemter folgendes Berfahren genau zu beobachten.

Am lesten Tage biefes Monats, und wenn bei einem Amte biefe Berfügung zu spät eingehen sollte, unmittelbar nach Empfang berfelben, bescheibet ein jedes Land. Konsumtions. Steuer Amt die Dorfseinnehmer seines Bezirfs zu sich, und läst felbige sowohl ihre Register als ihre Zettelbestände mit sich bringen. Die Zettelsorten No. 1. 2. 3. 4. 5. und 6. muß ein jeder Dorfseinnehmer bis auf den vors handenen abzuliefernden Bestand berechnen, dieser wird ihm dagegen abgenoms men, und von dem Amte in seinem Zettel Register in Sinnahme nachgwiesen. Wenn das Geschäft mit sämmtlichen Dorfs. Recepturen beendigt ist, so muß das Land. Konsumtions. Steuer. Amt sämmtliche schon vorhanden gewesene und von den Dorfs. Sinnehmern erhaltene Zettel der No. 1. bis inclusive 6. mit einer Spescisication derselben an uns einsenden.

Uebrigens haben die Land Ronfumtions , Steuer . Hemter ben Lag bes Em.

pfangs biefer Berfügung in ihrem Zettel Register pflichtmäßig zu notiren.

2) Mas die durch das Soict vom 7ten d. M. herabgeseite Malzsteuer vom Gertreibe zur Bier, und Essig, Fabrikation betrifft, so wird folche, ganz wie bisher geschehen, von den Land, Konsumtions, Steuer, Temtern und den Dorfs, Sinnehmern erhoben und berechnet. Die Konsumtions, Steuer, Temter ertheilen darüber Gratiszettel, die Dorfs Sinnehmer aber die Zettelsor, ten No. 7. 8. 9. 10. und 11. in bisheriger Art. Bis dahin, daß für die ermäßigte Abgabe andere anpassende Zettel gedruckt werden, müssen die jest vorhandenen Zettel nach den neuern Steuersähen beclarirt werden. Se gelsten daher vom 1sten October d. J. an:

die Zettel No. 7. auf 18 gGr. lautend, nur 6 gGr.

8. 3 Nehle. 1 Rehle.

9. 6 gGr 2 gGr.

10. 12 4 4

Die Dorfs Einnehmer muffen zu bem Ende am letten b. M., oder gleich nach Eingang diefer Verfügung, wenn er später seyn sollte, mit ihren Regibern und den Zettelbeständen bei dem Bezirks Steuer Amte erscheinen. Die Zettel werden nach geschehener Berechnung vom Amte abgenommen und von demselben vereinnahmt, dagegen wird den Dorfs Einnehmern ein neuer Bestand bieser Zettel zu den herabgesehten Preisen — weshalb vorher auf den Zetteln selbst die Summen mit der Feder zu berichtigen sind, — zur Bestechn selbst die Summen mit der Feder zu berichtigen sind, — zur Bestech.

rechnung überliefert, und in die Zettele Register ber Dorfs. Sinnehmer auf einer neuen Seite, auf der zuvor die Rubriten zu den Malzzetteln gleichfalls rectificirt sein muffen, eintragen. Ift die Bereinnahmung von sammtlichen Dorfs Recepturen erfolgt, so veransgabt das Umt seine gesammten Bes stände, und vereinnahmt solche auf einer besondern Seite, auf der die Gelde Rubriten zu den Malz. Quittungen eben so abgeandert werden, wiederum zu den ermäßigten Sähen.

3) Die ermäßigte Branntweinsteuer foll zwaf in Zukunft burch einen Blafens zins erhoben werden. Bevor jedoch bazu die nothigen Borbereitungen getrofe fen werden können, muß die Schrootkeuer vorerst noch statt sinden. Diese

beträgt baber vom isten fünftigen Monats an:

für einen Berliner Scheffel Weißen 4 gGr. 6 Pf.
Roggen 3 6 6 .
Gerste und Buchweizen 3 — 5

So lange bie jesigen Bezirks. Aemter noch bestehen und bis eine anderweite Bertheilung der Recepturen erfolgt ist, geschiehet die Versteuerung bei den Bezirks. Rendanten gegen Ertheilung von Konsumtions. Steuer. Quittungen. Aber es kann auch qualisicirten Dorfs. Sinnehmern die Ertheilung zahls barer Zettel verstattet werden, zu dem Ende die Konsumtions. Steuer. Aemter sofort die zu dieser Klasse zu rechnenden Dorfs. Sinnehmer dazu beauftragen, sie mit den nottligen Zetteln versehen können, und uns darüber, jedoch nicht von jedem einzeln, sondern auf einmal Anzeige zu machen haben. — Bei Erhebung der Schrootsteuer werden die Zettel. Sorten No. 12. 13. 14. 15. 16. und 17. verbraucht, und gelten demnach die

No. 12. statt auf 3 gSr. auf 4 gSr. 6 Yf.

13. 12 18 - 18 - 18 - 18 - 15 . 6 . 15 . 6 . 16 . 16 . 17 . 18 . - 17 . 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . - 18 . -

Da auf Haferschroot keine Zettel eristiren, so muß, falls solches zur Berssteuerung vorkommt, diese mahrend der Dauer der Schrootskeuer beim Umte selbst geschehen. — Sbenso wird die Branntweinfabrikation aus Früchten und Wurzelgewächsen in eben der Art als bisher controllirt und die Steuer das von so lange mit Itel der bisherigen Sage erhoben, bis der neue Blasenzinstarif erscheint. — Die Konsumtions. Steuer nemter verausgaben daher ihre sämmtlichen Zettel. Sorten von No. 12 bis inclusive 17 im Zettele Register, und übertragen solche in Sinnahme auf einer neuen Seite, auf der zuvor die Rubriken zu den abgeänderten Zetteln rectisicit worden sein mussen.

No. 6. Durch bas fernerweite Sbict über bie Jinangen bes Staats und bas Abgas benfystem vom 7ten b. M. ist

1) bie Mahl. Uccife bes platten Landes aufgehoben.

Damit hiernach aber gehörig bargethan werben tann, bag mit benen als baat Gelb zur Berechnung gegebenen Steuerzetteln tein Rigbrauch getrieben wor, ben, fo haben bie Konsumtione, Steuer, Zemter folgendes Verfahren genau zu beobachten.

Am lesten Tage bieses Monats, und wenn bet einem Amte diese Verfügung zu spat eingehen sollte, unmittelbar nach Empfang berfelben, bescheibet ein jedes Land. Konsumtions Steuer Umt die Dorfseinnehmer seines Bezirfs zu sich, und läst selbige sowohl ihre Register als ihre Zettelbestände mit sich bringen. Die Zettelsorten No. 1. 2. 3. 4. 5. und 6. muß ein jeder Dorfseinnehmer bis auf den vors handenen abzuliefernden Bestand berechnen, dieser wird ihm dagegen abgenommen, und von dem Amte in seinem Zettel Register in Einnahme nachgwiesen. Wenn das Geschäft mit sämmtlichen Dorfs Recepturen beendigt ist, so muß das Land Konsumtions Steuer Amt sämmtliche schon vorhanden gewesene und von den Dorfs Einnehmern erhaltene Zettel der No. 1. bis inclusive 6. mit einer Specissication derselben an uns einsenden.

Uebrigens haben die Land Konfumtions , Steuer Aemter ben Lag bes Empfangs biefer Berfugung in ihrem Zettel , Register pflichtmaßig zu notiren.

2) Was die durch das Soict vom 7ten d. M. herabgeseite Malzsteuer vom Gestreibe zur Biers und Essig. Fabrikation betrifft, so wird folche, ganz wie bisher geschehen, von den Land. Konsumtions. Steuer. Aemtern und den Dorfs. Sinnehmern erhoben und berechnet. Die Konsumtions. Steuer. Aemter ertheilen darüber Gratiszettel, die Dorfs. Sinnehmer aber die Zettelsorten No. 7. 8. 9. 10. und 11. in bisheriger Art. Bis dahin, daß für die ers mäßigte Abgabe andere anpassende Zettel gedruckt werden, müssen die jest vorhandenen Zettel nach den neuern Steuersähen declarirt werden. Es geleten daher vom Isten October d. J. an:

bie Zettel No. 7. auf 18 gGr. lautend, nur 6 gGr.
8. 3 Athle. 1 Rible.
9. 6 gGr 2 2 gGr.
10. 12 4 4

Die Dorfs Einnehmer muffen zu bem Ende am lesten b. M., oder gleich nach Eingang dieser Verfügung, wenn er später seyn sollte, mit ihren Regibern und des Zettelbeständen bei dem Bezirks Steuer. Amte erscheinen. Die Zettel werden nach geschehener Verechnung vom Amte abgenommen und von demselben vereinnahmt, dagegen wird den Dorfs Einnehmern ein neuer Bestand dieser Zettel zu den herabgesetzten Preisen — weshalb vorher auf den Zetteln selbst die Summen mit der Feder zu berichtigen sind, — zur Bestechn selbst die Summen mit der Feder zu berichtigen sind, — zur Bestechn

vechnung überliefert, und in die Zettel Register ber Dorfs. Sinnehmer auf einer neuen Seite, auf der zuvor die Aubriken zu den Malzietteln gleichfalls rectificirt sein muffen, eintragen. Ift die Vereinnahmung von sammtlichen Dorfs Recepturen erfolgt, so veransgabt das Umt seine gesammten Bestände, und vereinnahmt solche auf einer besondern Seite, auf der die Seld. Rubriken zu den Malz. Quittungen eben so abgeandert werden, wiederum zu den ermäßigten Sagen.

3) Die ermäßigte Branntweinsteuer foll zwaf in Zukunft burch einen Blasen, zins erhoben werden. Bevor jedoch bazu die nothigen Borbereitungen getroffen werden können, muß die Schrootkeuer vorerst noch statt sinden. Diese

beträgt baber vom iften fünftigen Monats an:

für einen Berliner Scheffel Weißen 4 gGr. 6 Pf.
Roggen 3, 6,
Gerste und
Buchweizen 3, —,
Bafer 2, 3,

So lange die jesigen Bezirks. Aemter noch bestehen und bis eine anderweite Bertheilung der Recepturen erfolgt ist, geschiehet die Versteuerung bei den Bezirks. Rendanten gegen Ertheilung von Konsumtions. Steuer. Quittungen. Aber es kann auch qualisicirten Dorfs. Sinnehmern die Ertheilung zahlbarer Zettel verstattet werden, zu dem Ende die Konsumtions. Steuer. Aemter sofort die zu dieser Klasse zu rechnenden Dorfs. Sinnehmer dazu beauftragen, sie mit den nothigen Zetteln versehen können, und uns darüber, jedoch nicht von jedem einzeln, sondern auf einmal Anzeige zu machen haben. — Bei Erhebung der Schrootsteuer werden die Zettel. Sorten No. 12. 15. 14. 15. 16. und 17. verbraucht, und gelten demnach die

No. 12. statt auf 3 gGr. auf 4 gGr. 6 Pf.

13. 12. 18. —

14. 2 gGr. 4 Pf. 3 6

15. 9 4 14 —

16. 2 — 3 —

17. 8 4 — 12

Da auf Haferschroot keine Zettel eriftiren, so muß, falls solches zur Berssteuerung vorkommt, diese während der Dauer der Schrootsteuer beim Umte selbst geschehen. — Sbenso wird die Branntweinfabrikation aus Früchten und Wurzelgewächsen in eben der Art als bisher controllirt und die Steuer das von so lange mit ztel der bisherigen Säse erhoben, his der neue Blasenzins, tarif erscheint. — Die Konsumtions, Steuer, Aemter verausgaben daber ihre sämmtlichen Zettel, Sorten von No. 12 dis inclusive 17 im Zettele Register, und übertragen solche in Sinnahme auf einer neuen Seite, auf der zuvor die Rubriken zu den abgeänderten Zetteln rectisieirt worden sein mussen.

muffen. In Fallen, daß eine neu errichtete Brenneret bes platten Landes schon nach dem Blasenzins gesteuert bat, und mithin die Dorfs Recepturen schon mit Steuerquittungen zu Branntweinschroot verfeben find, wied Bes hufs der Ausgleichung eben so verfahren, wie bei den Malzetteln ad 2. vorgeschrieben worden ist.

| 4) | Für bie | Schlachtsteuer  | find burc | h bas | neue | Ebict | folgende | Gäße | bestimmt: |
|----|---------|-----------------|-----------|-------|------|-------|----------|------|-----------|
|    | ~\ @.   | In almon Odlica | ANA CA    | -     |      |       | SO . S ( | -    | • .       |

| a)         | Fur einen Ochsen oder Stier .   |         | 2 | Midlr. |    | •    |
|------------|---------------------------------|---------|---|--------|----|------|
|            | Für eine Ruh ober Ferse         | •       | 1 |        | 12 | get. |
| c)         | Burein Ralb, Schaaf, Biege, Sam | mel, Bo | đ | •      | 4  | •    |
| d)         | Bur ein Schaaf, und Ziegen, Lar | nm .    |   | •      | 2  | •    |
|            | Für ein Schwein                 | •       | • | •      | 6  | •    |
| <b>f</b> ) | Bur ein Spanfertel              | •       | • | •      | 2  | •    |

Die Erhebung biefer Steuer geschiehet gleichfalls vor der hand in der biss berigen Urt, namlich von den Land. Konsumtions. Steuer, Uemtern gegen geborig auszufüllende Gratiszettel, und von den Dorfs. Sinnehmern gegen auf das Object selbst lautende Steuer, Scheine. Die bisherigen Schlacht, Steuerzettel lassen sich zu lesterm Behufe in folgender Urt anwenden.

ad f) , , 28. welche fatt auf 4 ger. nur auf 2 ger. gelten.

In Berechnung ber Zettel ad a. b. und e. andert sich sonach nichts ab, und es sind keine Ausgleichungen nothig: wegen Ausgleichung der ad c. d. und f. aber, wird wie ad 2. mit den Malzetteln verfahren.

Dagegen find die Schlacht. Scheine No. 18. 20. 25 und 26., die funftig gar nicht gebraucht werden, ganzlich einzuziehen, und zwar in eben der Art, wie ad. 1. bei den Mahlzetteln vorgefchrieben ist.

A. 3098. September Potebem, ben 23sten September 1811. Ronigliche Spurmarksche Regierung.

No. 7. Da nach f. 4. bes Sticts über bie Finanzen bes Staats und bas Abgaben. Spftem bas Berbot ber Sand, und Rosmublen aufgehoben ift, so werden biejes nigen,

nigen, beren Mublen fich etwa gegenwärtig versiegelt befinden, angewiesen, fich jur Entsiegelung bei ben betreffenden Zemtern zu melben, und haben lettere folche sogieich vorzunehmen.

Sammtliche von uns ertheilten Concessionen über ben Bebrauch ber Danbe grugmiblen und hirseltampfen find von ben Steueramtern ben Infabern abzu-

forbern, und fpateftens binnen brei Wochen anber ju fenben.

Ueber Diejenigen von bergleichen Mublenbesigern, welche zugleich Brauerei betreiben, erwarten wir besondere Anzeige und Antrage in Bezug auf Die Eingangs allegirte Gesetzesstelle.

A. 3579. September.

Potsbam, ben 23ften September 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

|            | <b> 006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | ,                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| _          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | _                             |
|            | Management ban Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Berliner .                        | Stenerfat ;<br>einschließlich |
| ė          | Benennung ber Gegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gewicht oder Maaß.                | Uebertrag.                    |
| ٤          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | rthir. gr. pf.                |
| 10         | Weizengrütze und, Gries, aller, Art                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Centner (                         | 1 4 -                         |
| .11        | Serftengrage und Gries, feine, weiße, gemablene {                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheffel gestrichen<br>Centner    | 1 4 —                         |
| 13         | Gerftengruge, ordinaire gestampfte = =                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheffel gestrichen<br>Centner    | —   18 <u>—</u>               |
| 13         | Hafergrüte, aller Art s. s. s. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scheffel gestrichen.<br>Centner   | _ 4 _                         |
| 34         | Buchweizengrute, feine weiße z. z. z                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scheffel gestrichen               | -   4   -                     |
| 15         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheffel gestrichen<br>Centner    | <b>—</b> 18 —                 |
| 16         | Hirfegrüße = = = = = {                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scheffel, gestrichen<br>Centner   | - 4-                          |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheffel geftrichen               | - 4-                          |
| 17         | Schwadengrütze s. s. s. s. s. s                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Centner<br>Scheffel gestrichen.   | 1   4   —<br>-   18   —       |
|            | stande werden in ber Regel nach Gewicht ver- fteuert, die Bersteuerung nach tem Scheffel ift nur bei fleinen Quantitaten, die unmittelbar am Thore versteuert werden thunen, zur Bequemlichkeit der Ein- bringer nachgelassen.                                                                                                    | ma .                              |                               |
| 18         | Beizenbrod und Kuchen. : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pfund dito                        | 6                             |
| <b>2</b> 0 | Rubeln und Macaronis aller Art = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                              | Centuer<br>Tonne, von: 100, Quart | 1 16 -                        |
| ,          | Diefer Sat gilt nur fur, die ordinairen Biere, bei melschen auf die Tonne in der Regel ein Scheffel Weizen, ober 1½ Scheffel Rogzen genommen wird. Sollten irgendwo Biere einkommen, welche bedeutend malzereicher waren, so soll fur diefelben verhaltniß malzigig ein hoherer Abgabensatz ausgemittelt: und festgestetz werden. |                                   |                               |
| .22        | Drbinsiter Brantwein, welcher bis 35 Grad Alcohol nach dem Trallessichen Altoholometre enthalt: = Cine besonders zu erlaßende Vorschrift wird bestimmen, wie mehr. Alcohol enthaltende Brantweine verstjältnismaßig versteuert werden sollen.                                                                                     | Quart .                           | - I 6                         |
| 23         | weine = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quat-                             |                               |
| 24         | ber Gattung, auch Speck = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pfund .                           |                               |
| 25         | Burfte, frifche und geraucherte. =                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito ·                            | -  -   4                      |

### Chronologische llebersicht.

ber in bem Amtsblatte ber Koniglichen Churmartschen Regierung in ben Monaten October, Rovember und December 1811 erschienenen Verordnungen und Befanntmachungen nach Ordnung der Materien.

| Berordmugen. | Nummer der<br>Berordungen. | Inhalt der Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                              | Nummer<br>dekameblatts. | Cettenzahl<br>bes Anitsblatts. |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| ~            |                            | I. Accifes, Confumtionsfteuers und Bolle Cachen.                                                                                           |                         |                                |
| Sept<br>25   | 3                          | Begen ber Tranfitvabgabe von Buchern und gebruckten Sachen                                                                                 | 27                      | 216                            |
| Derb.        |                            |                                                                                                                                            | 1                       |                                |
| 3            | 7 5                        | Begen bes ermäßigten Ausfuhr-Imposts von Bollengarn                                                                                        | 27                      | 225                            |
|              | ,                          | sehen                                                                                                                                      | 28                      | 226                            |
| 5            | 8                          | Wegen bes Erlaffes der Importationsabgabe von auswärtigen roben Lands                                                                      | 28                      |                                |
| 7            | 6                          | produkten<br>Begen Bersteuerung der Schaaf- und Ziegenlammer und Spanferkel beim                                                           | **                      | 227                            |
| •            |                            | Schlachten zur eignen Consumtion                                                                                                           | 28                      | 226                            |
| 9            | 4                          | Wegen Besteuerung des einzudringenden fremden Schlachtviehs, der Butter<br>und der unveredelten Wolle                                      | 28                      | 224-226                        |
| 12           | ·I                         | Wegen der Abgaben von den aus der Fremde eingehenden Mauerfieinen und                                                                      | 1 -0                    | 224-230                        |
|              |                            | Dachziegeln                                                                                                                                | 29                      | 232                            |
| 12           | 3                          | Wegen Unterschreibung ber Steuerquittungen bon ben Dorfseinnehmern                                                                         | 29                      | 234                            |
| 12           | 4                          | Begen fernerer Beibehaltung ber Dorfdeinnehmer und beren Tantieme .                                                                        | 29                      | 232                            |
| 12           | וע                         | Wegen ber jur Beforderung bes Marktvertehrs ju Ravensbrud und bes<br>Transitirens von Butter, Rase und Sped, über biefen Ort nach Surften- | 1 :                     | ,                              |
|              |                            | berg im Mecklenburgschen getroffenen Bestimmungen                                                                                          | 29                      | 234                            |
| 73           | 5                          | Begen Erhebung der Consumtionsabgaben in den fleineren Stadten in der                                                                      |                         |                                |
|              | 1                          | bisherigen Art, bis naber bestimmt ift, welche von ihnen gum platten                                                                       |                         | i                              |
|              |                            | Lande gerechnet werden sollen .                                                                                                            | 29                      | 233                            |
| 13           | 6                          | Wegen Mischung bes Malzes zum Brantweinbrennen                                                                                             | 29                      | 232                            |
| 16           | 6                          | Wegen ber auf andere Getreibearten, als wofür sie gebruck find, nicht ab-                                                                  | 0.0                     |                                |
|              | 7                          | Begen ber von ben Accifes und Bollbehorden einzureichenden Rachweisuns                                                                     | 30                      | 242                            |
| 37           | 4                          | gen des auf Exportationspaffe gegen Bonification ausgeführten einlandis                                                                    |                         |                                |
| į            |                            | ichen Taback                                                                                                                               | 30                      | . 240                          |
|              | _                          | Wegen ber von ben Uccifes und Bollamtern an bie Inhaber gurudingebens                                                                      | :                       |                                |
| 18           | 7                          | den Freipaffe binnen 4 Mochen nach deren Expiration                                                                                        | 29                      | 233                            |
| 19           | 2                          | Begen Perabfetjung ber Consumtione und Durchgangegefalle von roben                                                                         | -4                      | 2.3                            |
| -7           | _                          | Sand=, Bau=, Quadersteinen und Werkstuden                                                                                                  | 30                      | 24E                            |
| 20           | 8                          | Begen veranderter Bestimmung der Mehlzettel von No. 1 - 6. und ber                                                                         | J-                      | - 1-                           |
|              |                            | Schlachezettel S. 18. 20. 25. 26., und deren Gebrauch bei ben Accife-                                                                      |                         |                                |
| , 1          |                            | Aemtern                                                                                                                                    | 29                      | 233                            |
| •            |                            | ₹                                                                                                                                          |                         | 2Begen                         |

| •   | Datum ber Berordnungen. | Rummer der | Inhalt ber Berordnungen und Bekannimachungen.                                                                                                  | Nummer -<br>des Amtsblatts. | Seiten,abí<br>i Amtiblatib. |
|-----|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     | ä                       | 88         |                                                                                                                                                | 2                           | <b>* \$</b>                 |
|     | Detb.                   | 1          |                                                                                                                                                |                             |                             |
|     | 21                      | 10         | Wegen der Abgabe von Barfchauischen Tuchern, welche gum Farben und                                                                             |                             |                             |
| ٠.  | • ,                     |            | Appretiren eingebracht und bemuachst wieder ausgeführt werden, und der babei zu beobachtenden Modalitäten                                      | 20                          |                             |
|     | 22                      | 8          | Begen ber Tantieme ber Dorfbeinnehmer von ber Schrootsteuer                                                                                    | 30<br>30                    | 24 <b>3</b><br>243          |
|     | 23<br>23                | 2          | Wegen der Mungforten, in welchen der neue Impost auf fremdes Schlachts                                                                         |                             | -4-                         |
|     |                         |            | vieh, Butter und Bolle zu bezahlen ift                                                                                                         | 31.                         | 247                         |
| • . | 23                      | 3          | Beftimmung, bag von den ohne Gefahr der Gefalle-Defraudation eingeben-<br>ben Colonialwaaren, die Continentalabgabe erst am Bestimmungsort er- |                             |                             |
|     |                         |            | hoben werden kann                                                                                                                              | 31                          | 248                         |
| •   | 28                      | 5          | Begen naherer Berbindung ber Accife = , 3oll = und Landconsumtionesfeuer-                                                                      | 1                           | -40                         |
| •   |                         |            | Alemter mit den Provinzial-Inspektoren                                                                                                         | 31                          | 248                         |
|     | 28                      | I          | Begen der Notizbucher für die Getreide= und Mahlbestande der Müller des platten Landes                                                         | 32                          | 255                         |
|     | 31                      | 2          | Begen Bebandlung ber von ben Lanbleuten und Landmullern begangenen                                                                             | مدا                         | . 255                       |
| •   |                         |            | Contraventionen gegen bas Reglement vom 28. Oftober v. J., in Folge                                                                            |                             |                             |
|     | Man.                    | 1          | des neuen Finanzeditts                                                                                                                         | 32                          | 256                         |
|     | Nov.                    | 6          | Aufforderung an Die Accifeamter und Magiftrate gur Ginreichung einer                                                                           | İ                           | \$                          |
|     |                         |            | Nachweisung ber an biefe überwiefenen firirten Steuern ber Borftabte                                                                           | 31                          | 248                         |
|     | 3                       | 3          | Bestimmung, daß das in der Dublemvaagetabelle festgesette Dalzgewicht                                                                          |                             | i                           |
|     | 8                       | 2          | pon genettem Maly zu versteben fei Begen Unwendung bes Tarifs fur einlandische, vom platten lande in Die                                       | 32                          | 257                         |
|     |                         | 1 ~        | Stabte eingehende Objette auf die fremden Mublenfabritate und Fleisch=                                                                         |                             | İ                           |
|     |                         |            | waaten                                                                                                                                         | 34                          | 275                         |
|     | 11                      | 4          | Wegen Befreiung ber Berliner Bader von den Maffergollgefallen und Schleufengelbern in Ansehung ihres, nach auswärtigen Dablen gebenden         | 1                           | İ                           |
| •   |                         | 1          | und von da zurücksommenden Gemahls                                                                                                             | 33                          | 271                         |
|     | İI                      | 3          | Begen Berfteuerung bes in die Stadte eingehenden Brantweins nach bem                                                                           | 1                           |                             |
|     |                         |            | Tralleeschen Alcoholometer                                                                                                                     | 35                          | 284-286                     |
|     | 13<br>14                | 3          | Begen Aufthfung ber laublichen Confumtionesteuer-Begirte- Uemter Begen ber von ben Accifeamtern an ben bisberigen Abonnigen aufguhebenber      | 33                          | 268-270                     |
|     | -7                      | "          | Bezirksamter zu bestellender Dorfeeinnehmer                                                                                                    | 33                          | 270                         |
|     | 25                      | 4          | Begen ber in ben Berhandlungen über Accife: und Consumtioneffever-Defrau-                                                                      | i                           |                             |
|     | •                       | i          | bationen kinftig zu bemerkenden ftabtischen oder landlichen Qualität des Des frandanten und der Muble, wo die Defraudation begangen worden .   | 36                          | 006                         |
|     | Dec.                    |            | frandunten and det Braine, wo die Befrandunten begangen ibotoen                                                                                | 3                           | 296                         |
|     | 6                       | 5          | Begen Abgabenfreiheit des Sprups aus turfifchem Beigen beim Gingang in                                                                         |                             |                             |
|     |                         |            | bie Stabte : Wegen Berftenerung bes Stein = und Stanbmehls beim Eingang in die Stabte                                                          | 37                          | 305                         |
|     | 6                       | 7          | Wegen Erhebung des Acciseimposts von fremder Butter                                                                                            | 37                          | 305<br>306                  |
|     | 8                       | 8          | Begen des Abmahlens bes Getreides ju Dehl fur Die Stabte auf auswarts                                                                          | 1 "                         | 300                         |
| •   |                         | į .        | gelegenen Dublen                                                                                                                               | 37                          | 306                         |
|     |                         | Ţ          |                                                                                                                                                | 1                           | Begen                       |
|     |                         |            |                                                                                                                                                |                             | w.A.n                       |
|     | •                       |            |                                                                                                                                                |                             |                             |
|     |                         |            |                                                                                                                                                |                             |                             |
|     |                         | •          |                                                                                                                                                | -                           |                             |
|     |                         |            | •                                                                                                                                              |                             |                             |

| Datum ber   | Rummer der | Inhalt ber Berordnungen und Befanntmachungen.                                                                                                   | Nunmer<br>des Amteblatt | Seirengabl<br>besumteblatts |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|             | 8 %        |                                                                                                                                                 | 8                       | 2 2                         |
| Dec.        | 2          | Wegen des Berfahrens der Zollamter, wenn Baaren nach einlandischen Orten declarirt werden, zu denen sie den Weg über fremdes Territorium nehmen |                         |                             |
| 13          | 3          | mulsen<br>Wegen Bersteuerung des Inselts und der Horner des auf dem Lande geschlach-                                                            | 38                      | 315                         |
| 15          | 1          | teten Biehs beim Eingang in die Stadte . Begen ber neuen Steuerzettel, deren Ginrichtung und Behandlung bei den                                 | 38                      | 316                         |
| _           |            | Land = Confumtionefteuer = Memtern                                                                                                              | 39                      | 323                         |
| 17          | 2          | Wegen der Accifeabgaben vom Zink                                                                                                                | 39                      | 324                         |
|             |            | TT Stan a mub Chauffasta han                                                                                                                    |                         |                             |
| Octb.       |            | II. Ban = und Chansselachen. Begen ber jahrlichen Bau = und Reparaturtabellen                                                                   |                         |                             |
| ov.         | 3          |                                                                                                                                                 | <b>~</b> 8              | 224                         |
| <b>,20</b>  | 3          | Begen Angabe ber Langen und Jopfstarte von ben Baubbigern in ben Ansfolagen ber Baubedienten                                                    |                         |                             |
| 28          | 9          | Begen ber von den Baubedienten jahrlich einzusendenben Berichte über bie                                                                        | 34                      | 275                         |
| ,           |            | Meparatur und Sperrung ber Bruden und Schleusen                                                                                                 | 36                      | 298                         |
| •           |            | TIT Damainan unb Bankladan                                                                                                                      |                         |                             |
| Sept        |            | III. Domainens und Forksachen.                                                                                                                  |                         | •                           |
| 26          | 5          | Begen Bahrnehmung ber halbjahrigen Frift zur Ablbfung von Domainens Praftationen                                                                | 27                      | 216                         |
| Octb.<br>25 | _          | Nabere Bestimmung bes zu beobachtenben Berfahrens bei Nachweisung bes                                                                           |                         | .210                        |
| ,23         | 7          | Eigenthums des in Berlin eingehenden Solzes                                                                                                     | 31                      | 249                         |
| 29<br>Dec.  | 4          | Megen Revision der Forstgrenzen durch die Revier-Forstbedienten                                                                                 | 31                      | 242 248                     |
| 17          | 6          | Wegen Nachweisung und Berrechnung ber aus Khnigs. Forsten zu militairisschen Zwecken vom 1sten Juni an abgegebenen Hölzer                       | _                       |                             |
|             |            | leden Stoeten bom blen Imm nafielegeuen Bonfter                                                                                                 | 39                      | 326                         |
|             |            | IV. Feuer=Sozietate=Sachen.                                                                                                                     |                         |                             |
| Octb.       | 9          | Begen der Brandentschadigung des Schullehrer Marr zu Rein-Barnim,                                                                               | }                       |                             |
| Nov.        |            | Beder zu Damme und Cantor Luben gu Reuendorff                                                                                                   | 28                      | 227 ; .                     |
| 2           | 12         | Erinnerung an die Magiftrate wegen Berichtigung ber Feuer=Societates                                                                            |                         |                             |
| Dec         |            | Catafter für bas 19te Quinquennium                                                                                                              | 31                      | 252                         |
| 5           | 10         | Wegen Liquidation der ruckftandigen Fenerkassen=Beitrage bon den Mili-<br>tairgebauden in den Studten                                           | 37                      | 3 <b>08</b>                 |
|             | 1          | <b>.</b>                                                                                                                                        | i i                     | •                           |
| •           |            | en en en en en en en en en en en en en e                                                                                                        |                         | ₩.                          |
|             |            | -                                                                                                                                               |                         |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Datum ber Berordnungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nunmer der<br>Verordnungen. | Inhalt ber Bererbnungen und Befannimachungen.                                                          | Rummer<br>Des Amtsblatts | Seitenzahl<br>desamtöblattes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Frinnerung am Erstattung ber rhchftdnbigen Superintendentur-Berichte über bie den Schullehrern geleistere Nachhülse Sundachten über Boltés Grundslage zum Schulplan für niedere Schulen noch nicht abgegeben haben  18 1 Wegen der Auflicht auf die Befolgung der Instruction sur die Worsteher der Andschulen  19 9 Megen der Proesamation Kaiserl. franzbsischer Militairpersonen  20 10 Wegen der Oroslamation Kaiserl. franzbsischer Militairpersonen  21 10 10 Wegen der Stolgebühren der Eisilprediger und der Gebühren der Kirchens Eassen der aufgehobenen Publication don den Kanzeln  22 234  23 12 Wegen der aufgehobenen Publication don den Kanzeln  24 25 Wegen der aufgehobenen Publication der Vereiger und der Wesigen Weisen der Aufgehobenen Messen der Weisigen der Aufgehobenen Publication der Vereiger und der Michaels  28 227  29 234  29 234  29 234  20 209  20 Wegen der Einschahdsgester in Berlin  20 Wegen der Schulkehrer in Berlin  21 Wegen Aufstung der Kirchenbücher und beren Dupslicate  22 Wegen her der Michaels und Ernenbeliang der Dispensations der Michaels und Ernenbücher Ersteilung der Dispensations der Michaels und Ernenbelichen  22 Wegen des Varonarechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Berwaltung des Kirchenvermögens  23 Bestanntmachung der Kesistate der zur Ausbildung und Ernuntterung der Schulkehrer getroffenen Anstalten  24 Wegen der Bigislanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehnung der Ehrschapen  25 Gewerbschese, Lurus und Brantweinbrennern zum Ausschaft besonders  26 208  270 209  271 277—28  272 277—28  272 272  273 1  274 275  275 1  286gen der Gewerbscheine um Ansehnung der Fabristunternehmer  28 226  208  208  209  209  209  209  200  200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | V. Geiftliche und Schulfachen,                                                                         |                          |                              |
| bie bem Schullehrern geleistere Nachhülse  Frinnerung an die Superimenbenten, welche ihr Intachten über Bolies Grundslage aum Schulthan sie niedere Schulen noch nicht abzegeben haben  Abgen der Aufsichten  Begen der Nerstandtion Kaiserl. französischen Militairpersonen  Desgen der Proelamation Kaiserl. französischen Militairpersonen  Desgen der Proelamation Kaiserl. französischen Militairpersonen  Desgen der Ectolgebühren der Eistlprediger und der Gebühren der Kirchens  Sassen der aufgehobenen Publication den Gebühren der Kirchens  Sassen der aufgehobenen Publication den Kanzeln  Wegen der aufgehobenen Publication den Kanzeln  Wegen Abslung der Entschädigung für die aufgehobene Accise Monification der Prediger und Schullehrer in Bersin  Des Begen der den schullehrer in Bersin  Begen Abslung der Entschädigung für die aufgehobene Accise Monification der Prediger und Schullehrer in Bersin  Begen der den Kegnimente Ledminandeurs nachgelassenen Entheilung der Dispensations vom breimaligen Aufgebot  Begen der den Regimente Semmandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispensations vom breimaligen Aufgebot  Begen der den Aufgelten und der Den Concurrenz der Wermaltung des Kirchenvermögens  VI. Gewerbes, Luxus und Ehristabends Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Bersinden und Ermunterung der Schullehrer getrossenen Auffalten  VI. Gewerbes, Luxus und Bersinden und Weschand besondere zu Ekspen der Von Brauern und Brantweinbernnern zum Aussischan besonderer Aussischen Sewerbscheine Aussischen Sewerbscheine Zeigen der Sewerbscheine Zeigen der Sewerbscheine Zeigen der Sewerbscheine Zeigen der Sewerbscheine und Bereinnachmung der Seriennen und Luxussstener Zeigen der Gewerbscheine zum Luxussstener für zu VI. Begen der Gewerbscheine zum Luxussstener für zu VI. Gewerbscheine zum Luxussstener zusässen der Bersinachmung der Seriennachmung der Keinscheine zum Luxussstener für zusässen der Personensensisc |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                           | 그도 하는 그이 그 그 살아가는 그 작가 하지 않고 있는 것이 얼마나 하는 것이 하다 하는 것이다. 그는 것이                                          |                          | 1100                         |
| lage jum Schulplan für niedere Schulen noch nicht abgegeben haben  Begen der Aufsicht auf die Befolgung der Instruction sür die Worsteber der Landschulen  19 Begen der Proelamation Kaisert. franzbsischer Militairpersonen  26 207  Begen Einsendung der Ueberschusselber an die Hauptamte Kirchen Easse der Gelischer der Eistlerediger und der Gehühren der Kirchen Eassen Einschung der Ueberschusselber an die Hauptamte Kirchen Eassen Einschung der Ueberschusselber an die Hauptamte Kirchen Eassen Einschung der Erischabilisen  10 10 Wegen der aufgebobenen Publication von den Kanzeln  28 8 Wegen der Aufgedobenen Publication von den Kanzeln  29 234  28 8 Wegen Bahlung der Entschabilisen  29 234  28 8 Wegen Werdiger und Schulleberer in Berlin  29 234  29 234  29 234  29 234  209  209  209  209  209  209  209  20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                           | Die ben Schullehrern geleiftete Nachhulfe                                                              | 26                       | 209                          |
| Begen der Aufsicht auf die Befolgung der Instruction für die Worsteher der Andschulen  Begen der Proelamation Kaiserl. franzbsischer Militairpersonen  Begen der Proelamation Kaiserl. franzbsischer Militairpersonen  Begen der Einstehung der Ueberschußgelder an die Hauptamts Kirchen Easse 26  209  Begen der Stolgebühren der Eisiltprediger und der Gebühren der Kirchen Eassen Gebotenen Publication von den Kanzeln  Begen Ablung der Ausschodenen Publication von den Kanzeln  Begen Ablung der Ausschodenen Publication von den Kanzeln  Begen Ablung der Ausschodenen Publication von den Kanzeln  Begen Ablung der Ausschodenen Publication von den Kanzeln  Begen Ablung der Kirchenbücher in Berlin  Begen Ablung der Kirchenbücher in Berlin  Begen Ablung der Kirchenbücher und deren Duplicate  Begen der den Regiments Eommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Diespenfation vom dreimaligen Ausgebot  Begen der Den Beginnen der Wagisträte und ihrer Concurrenz dei Bermaltung der Kirchenvermögens  Bekanntmachung der Keilstate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Ausschlassen und Ertwissen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulkehrer getrossenen Ausschlassen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen zur Ablücherung der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Schulen der Sc | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                           | lage jum Schulplan fur niedere Schulen noch nicht abgegeben haben                                      | 26                       | 200                          |
| Begen der Proelamation Kaiserl, franzhössicher Militairpersonen  Begen Einsendung der Ueberschußgelder an die Hauptamid-Kirchen-Casse  Begen der Stolgebikeren der Eisikprediger und der Gebühren der Kirchens  Cassen der ausgehobenen Publication von den Kanzeln  Wegen der ausgehobenen Publication von den Kanzeln  Begen Abstung der Alfachdaigung für die ausgehobene Accise-Bonisication der Prediger und Schullehrer in Berlin  Begen Mischaffung des Klingelbentels  Begen Kührung der Kirchendücher und deren Duplicate  Begen Kührung der Kirchendücher und deren Duplicate  Begen der den Kegiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehot  Begen der den Kegiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehot  Begen der den Kegiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehot  Begen der Barronatrechts der Wagistrate und ihrer Concurrenz der Westendung der Keschten Ausgehaften und herr Theilung der Ertheilung der Strohenvernigens  VI. Gewerbes, Luxus und Personen setzeuersachen.  Begen Mbstellung der Ehristachtes und Ehristabends-Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personen setzeuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehnung der Ehringenders Ju bienden Gewerbscheine  Begen der Sindendung der Schulehren von Gewerbes und Luxusskeuers  Destanationen und Bereinnahmung der Etrasen  Destanationen und Bereinnahmung der Etrasen  Destanationen und Bereinnahmung der Etrasen  Destanationen und Bereinnahmung der Etrasen  Begen der Gewerbscheiner um Lungehong der Katten und Maluse  Errendung der Erreiteitung der Gewerbscheiner für das zusätzen gesen der Gewerbscheine der Beichnafter  Begen Errheitung der Emerbscheine auf Bertilgung der Katten und Maluse  Errinnerung an die Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Maluse  Der innerung an die Gewerbscheine auf Bertilgung der Gewerbsteuer für das zusätzen der Gewerbscheine der Beiebnafter  Begen Errheitung der Einfachten der Beiebnafter  Begen ber Gewerbscheine de | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1                         | Begen ber Aufficht auf die Befolgung ber Inftruction fur Die Borfteber ber                             | 199                      | 10 B                         |
| Detb.  Detb.  Detb.  Design Einsenbung der Ueberschuftigel an die Hauptamte Kirchen Sassen aufgehobenen der Eisilprediger und der Gebühren der Kirchen Sassen aufgehobenen Publication von den Kanzeln  Begen der aufgehobenen Publication von den Kanzeln  Begen Bahlung der Entschädigung für die aufgehobenen Accise Bonistication der Prediger und Schullebrer in Berlin  Begen Abschaffung des Klingelbentels  Begen Khrung der Krichenbücher und beren Duplicate  Begen der den Kegimente Sommandeure nachgelassenen Ertheilung der Disspension vom dreimaligen Ausgebot  Besen des Patronatrechte der Wagisfrate und ihrer Concurrenz dei Berwalstung des Kirchenvermögens  Besen und der Besenschaften Anstalten  VI. Gewerbes klung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schullehrer getrossenen Anstalten  VI. Gewerbes, Lurus und Personen Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehnag der Lösung des Gewerbscheins  Begen der Brauern und Brantweinbrennern zum Ausschanf besonders zu biewen Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestissen von Gewerbez und Lurusssener 26  Deckaration des Gewerbscheuer-Tariss in Ansehnung der Katten und Naussen  Deckaration des Gewerbscheuer und Aussahweinichans  Deckaration des Gewerbscheuerschaften zur Bereitung der Gewerbsteuer für das zureite Quartal 181\frac{1}{2}  Begen Ertheilung der Gewerbscheuerberderung der Gewerbsteuer für das zureite Quartal 181\frac{1}{2}  Begen der Beiwerbscheine der Biehmäßter  Tiegen der Gewerbscheine der Biehmäßter  25 one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                        |                          |                              |
| Detb. 10 10 Wegen der Stolgebibren der Eisilprediger und der Gebühren der Kirchens Cassen der Goldatenbegrädnissen 21 Wegen Jahlung der Entschädigung für die aufgehobene Accise Wonisscation der Prediger und Schulkehrer in Berlin 28 Begen Abstung der Kirchenbächer überen Duplicate 28 Begen Mbschaffung der Kirchenbächer und deren Duplicate 31 10 Nov. 20 4 Wegen der den Regimentes Sommandeuners nachgelassenen Ertheilung der Disperation vom derimaligen Ausgebot 31 5 Wegen der den Regimentes Gemmandeuners nachgelassenen Ertheilung der Wegen der Henschafte und überen Duplicate 32 5 Wegen der den Regimentes Gemmandeuners nachgelassenen Ertheilung der Disperation vom derimaligen Ausgebot 31 250 32 4 Wegen der Barronatrechts der Ausgisträte und ihrer Concurrenz dei Verwaltung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Ansfalten 35 5 Wesenntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Ansfalten 36 2257—26 277—28 227 234 24 5 Wegen Abstellung der Ehristate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Ansfalten 25 7 Wegen der Bigislanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansschaft der a. 26 208 278 279 28 297 29 234 29 234 29 234 21 29 234 22 24 24 5 Wegen der Keinschafter der Massischaften und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Ansfalten 25 27 26 26 27 26 27 26 27 26 28 27 27 26 28 27 27 26 29 28 2257—20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                        | 2                        |                              |
| Megen der Stolgebühren der Eisilprediger und der Gebühren der Kirchene Sassen bei Soldatenbegrädnissen  Wegen der ausgehobenen Publication von den Kanzeln  Begen Abslung der Entschädigung für die ausgehobene Accise-Bonisication der Prediger und Schulkebrer in Berlin  Begen Abslung der Kirchenduger und deren Duplicate  Begen Abslung der Kirchenduger und deren Duplicate  Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehoten  Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehoten  Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom derimaligen Ausgehoten  Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispension vom der den Ausgehoten  Begen der Genantmachung der Resultate der zur Ausbistung und Ermunterung der Schulkehrer getrossens Ausstalten  WI. Gewerbes, Luxus und Ehristabends-Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Ehristabends-Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Ehristabends-Predigten  Wegen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lhsung des Gewerbschiene  Begen der von Brawern und Brantweinbrennern zum Ausschaft besonders zu bienden Gewerbscheine  Begen Einreichung beschendeurs-Tariss in Ansehung der Fabrisunternehmer  Declaration des Gewerbscheine zum Landweinichans  Declaration des Gewerbscheine zum Landweinichans  Begen der Gewerbscheine zum Landweinichans  Begen der Dersonensteuer und Ausschaften  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration des Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration des Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration des Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration des Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause  Declaration der Gewerbscheine auf Bertilgung der Gewerbscheuer für das zuch der Gewerbscheine der Biehmäßer  Des der Katten und Declarations der Gewerbsch | Deth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10                          | Apellen Emlendung der accertigunggeider un die Synaptumio : Mitchen : Calle                            | 20                       | 209                          |
| Saffen bei Soldarenbegradnissen  Degen der ausgehobenen Publication von den Kanzeln  Begen Jahlung der Artschadigung für die ausgehobene Accise Bonisication der Prediger und Schulkehrer in Berlin  Begen Abstaung der Kirchenducher in Berlin  Begen Abstaung der Kirchenducher in Berlin  Begen Abstaung der Kirchenducher in Berlin  Begen Abstaung der Kirchenducher und deren Duplicate  Begen Abstaunung der Kirchenducher und deren Duplicate  Begen des Patronarrechts der Magisträte und ihrer Concurrenz der Berwalstung des Kirchenverndgens  Besanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Anstalten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Ernistabendszpredigten  VI. Gewerbez, Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszund Luxuszu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                          | Begen ber Stolgebubren ber Civilprediger und ber Gebubren ber Rirchen-                                 |                          |                              |
| 10 10 Wegen der aufgehobenen Publication von den Kanzeln  28 Begen Abschaffung der Entschädigung für die aufgehobene Accise Bonification der Prediger und Schullebrer in Berlin  28 Begen Abschaffung des Klingelbentels  31 Begen Abschaffung der Kirchenbächer und deren Duplicate  29 234  28 Begen Abschaffung der Kirchenbächer und deren Duplicate  29 244  29 245  20 Begen der den Regiments Sommuandeurs nachgelassienen Ertheilung der Diespensachen Regiments Sommuandeurs nachgelassienen Ertheilung der Diespensachen Regiments Edmung der Entschweiber Erung des Kirchenvermhögens  20 Begen des Patronatrechts der Magisträte und ihrer Concurrenz dei Werwaltung des Kirchenvermhögens  21 Begen des Patronatrechts der Magisträte und ihrer Concurrenz der Wermunterung der Schullehrer getrossenen Ansfalten  22 Tochulehrer getrossenen Ansfalten  23 Tochulehrer getrossenen Ansfalten  24 Begen Abschlung der Ehristnachtes und Ehristabends Predigten  25 Tochulehrer getrossenen Ansfalten  26 208  27 WI. Gewerbes, Luxus und Personen Zeteuersachen.  28 Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Frembe in Anschung der Ehsung des Gewerbscheine Ju lbsenden Gewerbscheine  26 208  27 Begen Einreichung besonderer Prozessissen von Erwerbes und Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des Luxussseners zu des  | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Caffen bei Solbatenbegrabniffen                                                                        | 28                       | 227                          |
| ber Prediger und Schullebere in Berlin  Begen Abschaffung der Kingelbentels  Begen Hickhaffung der Kingelbentels  Begen Thhrung der Kingenbucher und deren Duplicate  Begen der den Regiments-Commandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispensation vom dreimaligen Ausgebot  pensation vom dreimaligen Ausgebot  Begen des Patronatrechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Berwalstung des Kingenvermögens  5 Bekanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schullebrer getrossenen Anstalten  7 Wegen Abschlung der Ehristnachts und Ehristadends predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personen Steuersachen.  Begen der Migilanz auf gewerbtreibende Fremde in Anschung der Lösung des Gewerbscheins  VI. Gewerbscheine Fremde in Anschung der Lösung des Gewerbscheins  Begen der von Brawern und Brantweinbrennern zum Ausschanft besonders zu ldeinden Gewerbscheine Fremde in Anschung der Lösung des Gewerbscheine Zehraudationen und Bereinnahmung der Strafen  Despen Einreichung besonderer Prozesslissen von Gewerde= und Luxussseuers  Despen der Gewerbscheine zum Landweinschans  Thegen der Gewerbscheine zum Ausgehang der Fabrikunternehmer  Ergaubationen und Bereinnahmung der Etrafen  Deckaration des Gewerbscheine zum Anschung der Rabtriunternehmer  Ergen der Gewerbscheine zum Ausgenichans  Thegen der Gewerbscheine zum Ausgenichans der Bereinnahmen der Bereinnerung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  1 Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Wertilgung der Katten und Mänse Grinnerung an die Gewerbschehrben zur Ablieserung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  2257  2257  23 Wegen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                          |                                                                                                        | 29                       |                              |
| Begen Abstrung der Kirchenbücher und deren Duplicate Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispensation vom dermaligen Ausgebot  Begen des Patronatrechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Berwalstung des Kirchenvermbgens  Bekanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Austalten  VI. Gewerbes, Lurus und Ehristadends-Predigten  VI. Gewerbes, Lurus und Personen Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Ehsung des Gewerbscheins  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu lbienden Gewerbscheine  Begen der einreichung besonderer Prozestissten von Gewerbes und Lurusssteuers  Destaation des Gewerbsteuer-Tariss in Ansehung der Fabrisunternehmer  Regen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Regen der Personensteuer und Ausnahme der Personenregister  Destaation des Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Personensteuer und Ausnahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mäuse Erinnerung an die Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mäuse Erinnerung an die Erwerbscheine auf Bertilgung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181\frac{1}{2}  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster   Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                          | Begen Bahlung ber Entschadigung fur die aufgehobene Accife = Bonification                              |                          |                              |
| Begen Führung der Kirchenbücher und beren Duplicate Begen der den Regiments Edminandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispensation vom dreimaligen Ausgebot Begen des Patronatrechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Berwalstung des Kirchenvermbgens  Bekanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schullehrer getrossenen Anstalten  Begen Abstellung der Ehristnachts und Ehristabends Predigten  VI. Gewerbes, Lurus und Personens Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lbsung des Gewerbscheins  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu lbsenden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestissen von Gewerdes und Lurusssteuers Defraudationen und Bereinnahmung der Starfen  Deckaration des Gewerdscheine zum Landweinschank  Person der Derenscheiner umd Ausgahme der Pahrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank  Begen der Bereinnahmung der Gewerdscheine auf Bertilgung der Kabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank  Begen der Personensieuer und Ausschahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerdscheine auf Bertilgung der Katten und Mäuse  Schulkehrer getrossener Schulenschaften  Begen Grinnerung an die Gewerdscheine auf Bertilgung der Bewerdsteuer für das zweite Quartal 181½  Begen der Gewerdscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | der Prediger und Schullehrer in Berlin                                                                 |                          |                              |
| Begen der den Regiments-Sommandeurs nachgelassenen Ertheilung der Dispensation vom dreimaligen Ausgebot   31   250     Begen des Patronatrechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Berwalztung des Kirchenvermögens   34   276   37   38   257   26   26   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   278   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   278   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   278   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Wegen Abichanting Des Mingelbenteis                                                                    |                          |                              |
| pensation vom dreimaligen Ausgebot Begen des Patronatrechts der Magistrate und ihrer Concurrenz dei Werwalstung des Kirchenvermbgens  Bekanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schullehrer getroffenen Anstalten  Begen Abstellung der Ehristnachts und Ehristadends predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personen Seteuersachen.  Begen der Bigislanz auf gewerbtreibende Fremde in Anschung der Lbsung des Gewerbscheins  Begen der von Brauern und Vanntweinbrennern zum Ausschanf besonders zu lbsenden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestisten von Gewerdes und Luxussteuers  Deckaration des Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Langehung der Ratten und Maluse  Langehung der Gewerdscheine auf Bertilgung der Ratten und Maluse  Frinnerung an die Gewerdscheine auf Bertilgung der Bewerdscheuer sur  Begen der Gewerdscheine der Biehmäster  Begen der Gewerdscheine der Biehmäster  Begen der Gewerdscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Dagen ber ben Regiments - Cammanheurs nachgelaffenen Ertheilung ber Die-                               | 31                       | 250                          |
| Begen des Patronatrechts der Magisträte und ihrer Concurrenz bei Berwalztung des Kirchenvermögens  Bekanntmachung der Kesultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Anstalten  Begen Abstellung der Ehristnachts und Ehristabends Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personens Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lösung des Gewerbschießens zu lienden Gewerbscheine  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschanft besonders zu lienden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozessissen von Gewerbes und Luxussseuers Defraudationen und Bereinnahmung der Stafen  Deckaration des GewerbscheuersTaris in Ansehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Lundweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Lundweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Lustnahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mäuse  Crinnerung an die Gewerbscheine zur Ablieferung der Gewerbsteuer sur das zweite Quartal 181\frac{1}{2}  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                          | nenfation nom breimaligen Aufgebot                                                                     | 21                       | 250                          |
| tung des Kirchenvermbgens  Bekanntmachung der Resultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schulkehrer getrossenen Anskalten  The Begen Abstellung der Ehristnachts und Ehristadends Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personens Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerdtreibende Fremde in Ansehung der Lösung des Gewerbscheins  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschant besonders zu liehenden Gewerbscheine  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschant besonders zu liehenden Gewerbscheine  Destantion des Gewerbseuers Prozestlissen von Gewerbes und Luxussteuers Defraudationen und Bereinnahmung der Staffen  Dectaration des Gewerbseuers Tariss in Ausehung der Fabrikunternehmer  Regen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine und Ausschafter  Begen der Gewerbscheine auf Bertilgung der Ratten und Mäuse Erinnerung an die Gewerbscheine zur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Table and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control | 4                           | Megen bes Patronatreches ber Magiftrate und ibrer Concurrent bei Bermals                               | 1 3.                     | 1 -30                        |
| Bekanntmachung der Resultate der zur Ausbildung und Ermunterung der Schullehrer getrossenn Anstalten  Begen Abstellung der Christnachts und Christabends Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personen seteuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lbsung des Gewerbscheins und Brantweinbrennern zum Ausschanft besonders zu lbsenden Gewerbscheine  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschanft besonders zu lbsenden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestissen von Gewerbes und Luxussteners zehraubationen und Bereinnahmung der Strafen  Deckaration des Gewerbscheiner Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer  Pegen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Ratten und Mause Erinnerung an die Gewerbscheinen zur Ablieserung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Wegen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | tung bes Kirchenvermbgens                                                                              | 34                       | 276                          |
| Schullehrer getroffenen Anstalten  Degen Abstellung ber Christnachts und Christabends Predigten  VI. Gewerbes, Luxus und Personens Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Losung des Gewerbscheins  Begen der von Brauern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu liehenden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestisten von Gewerbes und Luxussteuers Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen  Deckaration des Gewerbsteuers Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank  Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Ratten und Mäuse Grinnerung an die Gewerbscheine zur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  3 1 Wegen der Gewerbscheine der Biehmäster  3 257  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  3 257  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Refanntmachung ber Resultate ber jur Ausbildung und Grmunterung ber                                    |                          | 257-26                       |
| Begen Abstellung der Christnachts = und Christabends = Predigten  VI. Gewerbe = , Luxus = und Personen = Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lbsung des Gewerbscheins  Begen der von Brauern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu lbsenden Gewerbscheine  beth Tefraudationen und Bereinnahmung der Strafen  Cestaration des Gewerbscheuer = Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer  Regen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen ber Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mäuse  Therefore in Ansehung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Gewerbscheuer für das zusen des Gewerbschenen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbscheuer für das zusen Landweinschen zur Ablieferung der Gewerbschen z | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 3                         |                                                                                                        | 33                       | 271-27                       |
| VI. Gewerbe=, Luxus= und Personen=Steuersachen.  Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Anschung der Lbsung des Gewerbscheins 26 208  Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu lbsenden Gewerbscheine 26 208  Begen Einreichung besonderer Prozestlisten von Gewerbe= und Luxussteuer= Destraudationen und Bereinnahmung der Strafen 26 208  detb 7 Declaration des Gewerbsteuer=Tariss in Anschung der Fabrikunternehmer 28 226  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank 28 223  II Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister 30 244  Declaration des Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause 244  Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister 30 244  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Katten und Mause 31 250  Begen der Luartal 181½  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster 32 257  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | em () 이 경험이 가면 등 특히하기의 경상이 병원으로 하는 () 그리는 가는 () 그림 그리 하다 () () () () () () ()                          |                          |                              |
| Begen der Bigilanz auf gewerbtreibende Fremde in Ansehung der Lbsung des Gewerbscheins 26 208  Begen der von Brauern und Brantweinbreunern zum Ausschank besonders zu lbsenden Gewerbscheine 26 208  Begen Einreichung besonderer Prozestlisten von Gewerdes und Luxusskeuers Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen 26 208  detb 7 Declaration des Gewerdskeuers Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer 28 226  Regen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223  II Wegen der Personenskeuer und Aufnahme der Personenregister 30 244  Rov. 11 Wegen Ertheilung der Gewerdscheine auf Vertilgung der Ratten und Mäuse 31 250  Trinnerung an die Gewerdscheine auf Vertilgung der Gewerdschen für das zweite Quartal 181½ 32 257  Regen der Gewerdscheine der Viehmässer 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                           | 그리스 및 그렇게 다른 아이를 가게 되었다. 그들은 그리스 전에 가는 사람이 되는 것이 되었다. 그런 그런 그런 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 그리스 | 30                       | 297                          |
| 20 4 Begen der Bigilanz auf gewerdtreibende Fremde in Ansehung der Losung des Gewerbscheins 20 208  Begen der von Brauern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu ldienden Gewerdscheine 26 208  Begen Einreichung besonderer Prozestlisten von Gewerdes und Luxusskeuers Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen 26 208  detb 7 Declaration des Gewerdscheuers Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer 28 226  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223  II Wegen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223  Nov. 2 11 Wegen Ertheilung der Gewerdscheine auf Vertilgung der Ratten und Mäuse 31 250  Erinnerung an die Gewerdscheine zur Ablieserung der Gewerdscheuer für das zweite Quartal 181½ 32 257  I Wegen der Gewerdscheine der Viehmäster 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | VI. Gemerbe:, Luxue: und Perfonen : Steuerfachen.                                                      |                          |                              |
| Sewerbscheins  Begen der von Bravern und Brantweinbreunern zum Ausschank besonders zu lhsenden Gewerbscheine  Begen Einreichung besonderer Prozestlisten von Gewerbe= und Lurussteuer= Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen  Dectaration des Gewerbsteuer= Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer  Regen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Gewerbscheine zum Landweinschank  Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Ratten und Mäuse  Til Begen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster  Begen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                           | Begen ber Bigilang auf gewerbtreibende Frembe in Unfebung ber Lofung bes                               | 1                        | 7                            |
| 24 5 Begen der von Bravern und Brantweinbrennern zum Ausschank besonders zu lbienden Gewerbscheine 25 6 Wegen Einreichung besonderer Prozesilisten von Gewerde= und Lurussteuer= Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen 26 208  detb 1 7 Declaration des Gewerbsteuer=Tariss in Ansehung der Fabrikunternehmer 28 226 28 223 25 11 Wegen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223 29 11 Wegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister 28 223 29 224  Nov. 2 11 Wegen Ertheilung der Gewerdscheine auf Bertilgung der Ratten und Mäuse 2 250 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Gewerbicheine                                                                                          | 26                       | 208                          |
| 25 6 Wegen Einreichung besonderer Prozesilisten von Gewerdes und Luxussteuers Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen  7 Declaration des Gewerdsteuers Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer 28 226 27 Megen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223 28 11 Wegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister 29 244 200 201 202 203 204 205 206 207 208 208 208 209 209 208 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                           | Begen ber bon Bravern und Brantweinbrennern jum Ausschant besonders                                    |                          |                              |
| Defraudationen und Bereinnahmung der Strafen . 26 208  Detb 7 Declaration des Gewerbsteuer-Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer 28 226  Begen der Gewerdscheine zum Landweinschank 28 223  Ebegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister 30 244  Nov. 2 11 Wegen Ertheilung der Gewerdscheine auf Bertilgung der Ratten und Mause 31 250  Friunerung an die Gewerdscheine dur Ablieferung der Gewerdsteuer für das zweite Quartal 181½ 32 257  Wegen der Gewerdscheine der Biehmäster . 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Bu lbienden Gewerbicheine                                                                              | 26                       | 208                          |
| Declaration des Gewerbsteuer-Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer  Declaration des Gewerbsteuer-Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer  Regen der Gewerbsteine zum Landweinschank  Begen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Rov.  Rov.  Regen Ertheilung der Gewerbscheine auf Bertilgung der Ratten und Mäuse Erinnerung an die Gewerbsteuerbehörden zur Ablieferung der Gewerbsteuer für  das zweite Quartal 181½  Regen der Gewerbscheine der Biehmäster  Rossen der Gewerbscheine der Biehmäster  Rossen der Gewerbscheine der Biehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                           | 2Begen Ginreichung besonderer Prozeptiften von Gewerde: und Luxuspeuers                                | -4                       |                              |
| Declaration bes Gewerbsteuer-Tarifs in Ansehung der Fabrikunternehmer  Degen der Gewerbscheine zum Landweinschank  St. 11 Wegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister  Wow.  11 Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Wertilgung der Ratten und Mäuse  Frinnerung an die Gewerbscheine auf Wertilgung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½  Wegen der Gewerbscheine der Wiehmäster  Wegen der Gewerbscheine der Wiehmäster  32 257  34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Defraudationen und Bereinnugmung der Strufen                                                           | 1 20                     | 208                          |
| 1 Megen der Gewerbscheine zum Landweinschank 28 223 25 11 Wegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister . 30 244 Nov. 2 11 Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Wertilgung der Ratten und Mause 5 4 Erinnerung an die Gewerbscheuerbehörden zur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½ 7 1 Wegen der Gewerbscheine der Biehmäster . 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                           | Declaration bes Gemerbiteuer Tariff in Ansehung ber Rabrifunternehmer                                  | 28                       | 226                          |
| 25 11 Wegen der Personensteuer und Aufnahme der Personenregister . 30 244 Mon. 2 11 Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Vertilgung der Ratten und Mäuse 31 250 Grinnerung an die Gewerbsteuerbehörden zur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½ 32 257 Wegen der Gewerbscheine der Biehmäster . 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                        |                          |                              |
| Mov.  2 11 Wegen Ertheilung der Gewerbscheine auf Vertilgung der Ratten und Mause 31 250 5 4 Erinnerung an die Gewerbsteuerbehörden zur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½ 7 1 Wegen der Gewerbscheine der Viehmäster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Begen ber Personenfteuer und Aufnahme ber Personenregifter .                                           |                          |                              |
| 5 4 Erinnerung an die Gewerbsteuerbehörden jur Ablieferung der Gewerbsteuer für das zweite Quartal 181½ 32 257 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                        | 1                        |                              |
| das zweite Quartal 181 \frac{1}{2}  2 Begen der Gewerbicheine der Biehmafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                          |                                                                                                        | 31                       | 250                          |
| 7 1 Begen ber Gewerbicheine ber Biehmafter 34 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                           |                                                                                                        | 1                        |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                        |                          |                              |
| Beg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                           | Begen der Gewerdicheine der Stegnagter                                                                 | 34                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                           | •                                                                                                      |                          | Wege                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | •                                                                                                      |                          |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                           |                                                                                                        |                          |                              |

| Datinn ber  | Rummer der | Inhalt der Berordaungen und Bekanntmachungen. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rummer<br>debAmtsblatts. | Seitengahl<br>debAmtsblatts. |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Nov.        |            | CD CO Co Co CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO |                          |                              |
| 14          | ] [        | Begen Berechnung und Steigerung ber Lurussteuer, wenn Bediente und Basgen gen zur ganzen und balben Steuer zugleich gehalten werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35                       | 283                          |
| 22          | 2          | Wegen anderweitiger Nachweisung bes Solleinkommens von ber Lurussteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                       | 296                          |
| 23          | 5          | Begen ber von den Accifeamtern auszuubenden Bigilanz auf fremde Fuhrleute, bie Baaren im Innlande nach einem andern Ort besselben laden, in Anse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                              |
| •           |            | hung ber Gewerbscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36                       | 296                          |
| 27          | 8          | Wegen Befreiung ber Consumtioneffeuer-Rendanten, welche sich zur Bereisfung ihres Bezirks ein Reitpferd halten, von der Luxussteuer davon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36                       | 297                          |
| . 30        | 6          | Classification ber Besitzer von Sand : und Rogmublen, Behufs ber Gewers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | -71                          |
|             | ·          | besteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36                       | 297                          |
| Dec.<br>15  | 4          | Wegen ber Lurussteuer von ber Bebienung ber Officiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38                       | 316                          |
| " <b>18</b> | 5          | Anweisung fur die Gewerbsteuer Behbrben, wenn Gewerbtreibende im Lauf bes Etats : Jahrs ihren Bohnort verandern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                       | 207                          |
| 20          | 4          | Begen Beitreibung der Lurusffeuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39<br>39                 | 325<br>325                   |
| Deth.       |            | VII. Judenfachen. Wegen Anzeige ber judischen Todesfälle an die Rabbiner und Aeltesten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                              |
| 6<br>Sept   | .10        | VIII. Jufijachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                       | 222                          |
| 19          | I          | Begen Publication des Publicandi vom 14ten April 1794 wider den Kinsbermord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26                       | 010                          |
| 24          | 1          | Begen ber in machenben vormunbichaftlichen Antrage, Behufs ber Binber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                       | 213                          |
|             | -          | hebung von den in Staatsobligationen umgefchriebenen Seehandlungsoblis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                              |
| Octb.       | - 1        | gationen bes Aurmartichen Bupillen Depositiorit<br>Bieberholte Aufforderung an die Eriminalbehorden wegen Bekanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27                       | 222                          |
| •           |            | der Untersuchungen an das Berliner Polizei Prasidinm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29                       | <b>235</b>                   |
| 21          | 1          | Wegen der Beränderungen in der Jurisdiction des Domainen = Justizamts   Mühlenhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                       | . 244                        |
| 30,         | 1          | Erinnerung an die Untergerichte zur Ginsendung der Civil und Eriminal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | •                            |
| Nov.        | ,          | Megen Unjulaffigfeit ber Eibesbelation in Jujuriensachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32<br>34                 | 266<br>282                   |
| ıi          | . 1        | Begen der Obliegenheiten der Justitiarien bei Aufnahme von Contracten über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                        |                              |
| 12          | 2          | bie Ublbfung ber Nuturalbienfte .<br>Wegen Infinuation ber gerichtlichen Berfügungen Barfchanischer Bebbrben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37                       | 309                          |
|             |            | an dieffeitige, und dieffeitiger Beborden an Barfchanische Unterthanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37                       | 309                          |
| 14          | I          | Wegen ber Obliegenheiten ber Untergerichte bei Ablieferung ber Straflinge in bas Buchehaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36                       | 300                          |
| 25          | 2          | Wegen Unzeige ber Chescheibungen in ben Jahren 1820 und 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36                       | 300                          |
| 28<br>Dec.  | I          | Begen Errichtung eines besondern Rammergerichts : Inquifitoriats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38                       | 317,                         |
| 2           | 3          | Erinnerung an die Juftigofficianten wegen ber radftanbigen Gublevations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | ,                            |
| 7           | 3          | Beiträge<br>Wegen Erhbhung bes Minnentenfahes für Die Gefängnifarreftanten auf I Er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                       | 1 309                        |
| '           |            | 6.96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                       | 304                          |
| :           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Befannse                     |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                        |                              |
| •           |            | ·-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | •.                           |
|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                              |

| 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| assen in Scheidemunge zu der Zeit, wo das Edict vom 13ten December 1811 bei ihnen eingegangen 1X. Medicinalsachen.  Berbot an die Apotheker, keine Arzeneyen auf Rezepte unbesugter Aerzte oder Wundarzte abzugeben rinnerung an Einsendung der jährlichen Schutzpockenimpfungsplisen von den Aerzten und Wundarzten an die Physiker Begen der zur Verhätung des Einschleppens der Vielspacken der das podos lische Bieh getrossenen Maaßregeln Begen der von den verabschiedeten oder auf Pension gesetzten Militairchirurs gen nachzususchenden besondern Approbation zur Einschranis Begen prüsung und Approbation der Nedammen und anderer Medicinals personen.  Begen der Suersahrens bei Leichendssungen X. Militair Invaliden und Borspannsachen  Begen der Sisten von den zur Keldapothekern und deren Gehülsen tanglichen Subjecte Begen der Sisten von den zur Keldapothekern und deren Gehülsen tanglichen Subjecte Begen von den zur Keldapothekern und deren Gehülsen tanglichen Subjecte Begen ber Errisspenschen gestehen Truppen abgegebenen Tagerz strohfs  11 Anzeige der Roggens und Houragepreise, nach welchen die Werglutzgung der Militair Lieferungen pro September geschieht Begen der Keenzen der Marketender Begen der Keenzen der Marketender Begen der Keenzen der Marketender Begen der Besignis der Militairbekoben bei eiligen Truppenmärschen, die Bedehrfnisse unmittelbar vom Lands zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmärschen und Transporten von Militairesseten fünstig statt der Truppenmärschen und Transporten von Militairesseten sunstig statt der Truppenmärschen und Transporten von Militairesseten sunstig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Begen der Liften von den Ju Keldapothekern und Borfpannsachen.  Begen der Liften von den Ju Keldapothekern und Borfpannsachen.  Begen der Liften von den Ju Keldapothekern und Borfpannsachen.  Begen der Liften von den verabschiedenen Upprobation zur Einstern Medicinalspersonen.  Begen der Von den Verabschiedenen Upprobation zur Einstlyraris  Begen der Von den verabschiedenen Der auf Pension gesetzen Militairchirursgen nachzusundenenden besondern Approbation zur Einstlyraris  Begen der Berfahrens bei Leichendsstungen  K. Militair: Invaliden: und Borfpannsachen.  Begen der Listen von den zu Feldapothekern und deren Gehältsen tanglichen  Eudziecte  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Eervis-Remissionen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen  Ligegen der Einschelpen |
| den Aerzten und Bundärzten an die Physiker  Begen der zur Verhütung des Einschleppens der Viehseuche durch das podos lische Vieh getrossenen Maaßregeln  Begen der von den verabschiedeten oder auf Pension gesetzten Militairchirurs gen nachzusuchenden besondern Approbation zur Eivispraxis  Begen Prüsung und Approbation der Nedammen und anderer Medicinals personen.  Begen des Versahrens bei Leichendssungen  X. Militair Invalidens und Borspannsachen.  Begen der Listen von den zu Feldapothekern und Borspannsachen.  Begen der Servis Remissionen  Begen der Servis Remissionen  Begen der Servis Remissionen  Begen Bergütigung des an die cantonirenden Truppen abgegebenen Lagerssschafte frohs  II Maeige der Roggens und Fouragepreise, nach welchen die Vergütigung der Militair-Lieferungen pro September geschieht  Begen Attestation der Reiseliquidationen der Canton-Commissarien durch die Landräthe  Begen der Leenzen der Militairbekörden bei eiligen Truppenmärschen, die Bedürsnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmärschen und Transporten von Militairessetzetten fünstig statt der  Laupenmärschen und Transporten von Militairessetzetten fünstig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dec. 10 11 Begen der von den verabschiedeten oder auf Pension gesetzten Militairchirurs gen nachzusuchenden besondern Approbation zur Eivilpraxis 37 Begen Prüsung und Approbation der Nebammen und anderer Medicinals personen. 39 326 X. Wilitairs Invalidens und Borspannsachen. 39 326 X. Wilitairs Invalidens und Borspannsachen. 39 326 23 11 Begen der Listen von den zu Feldapothekern und deren Gehülfen tauglichen Subjecte 28 28 28 28 28 29 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Begen Prüfung und Approbation der Hebammen und anderer Medicinals personen.  Begen des Bersahrens bei Leichendsfinungen X. Militair: Invaliden: und Borspannsachen.  Begen der Listen von den zu Feldapothekern und deren Gehülsen tauglichen Subjecte Begen der Servis: Remissionen Desgen Bergütigung des an die cantonirenden Truppen abgegebenen Lagersstrobs  Muzeige der Roggen: und Fouragepreise, nach welchen die Bergütigung der Militair: Lieferungen pro September geschieht  Begen Attestation der Meiselsquidationen der Canton: Commissarien durch die Landrathe  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Besungis der Militairbekörden bei eiligen Truppenmärschen, die Bedurfnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmärschen und Transporten von Militairessecten kunftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Begen des Berfahrens bei Leichendsstaungen  X. Militair=Invaliden= und Borspannsachen.  Begen der Listen von den zu Feldapothekern und deren Gehülsen tauglichen  Subjecte  Begen der Servis=Remissionen  Begen der Servis=Remissionen  Begen Justisstation der Postgelder=Liquidationen durch die Poststeipässe  Begen Bergütigung des an die cantonirenden Truppen abgegebenen Lagers strohs  Muzeige der Roggen= und Kouragepreise, nach welchen die Bergütigung der  Militair=Lieferungen pro September geschieht  Begen Attestation der Reiselsquidationen der Canton=Commissarien durch die Landrathe  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Besugnis der Militairbekbrben bei eiligen Truppenmärschen, die Bedürsnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmärschen und Transporten von Militairessecten künftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Octh.  3 11 Begen der Servis-Remissionen  2 Wegen Dergütistation der Postgelder-Liquidationen durch die Poststreipässe  28 228  29 Wegen Bergütigung des an die cantonirenden Truppen abgegedenen Lager- strohs  11 Muzeige der Roggen- und Fouragepreise, nach welchen die Vergütigung der Militair-Lieferungen pro September geschieht  29 235  20 1 Wegen Utrestation der Reiseliquidationen der Canton-Commissarien durch die Landrathe  20 235  21 Wegen der Licenzen der Marketender  22 247  23 1 Wegen der Licenzen der Maistairbekbrben bei eiligen Truppenmärschen, die Bedürsnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmärschen und Transporten von Militairessecten künftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Begen Bergutigung des an die cantonirenden Truppen abgegebenen Lagers ftrohs.  11 Anzeige der Roggens und Fouragepreise, nach welchen die Bergutigung der Militair=Lieferungen pro September geschieht  29 235 247 28 6 Begen der Licenzen der Marketender Begen der Licenzen der Marketender Begen der Besugnis der Militairbekbren bei eiligen Truppenmarschen, die Bedurfnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmarschen und Transporten von Militairessecten kunftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 11 Muzeige der Roggen= und Fouragepreise, nach welchen die Verglitigung der Militair=Lieferungen pro September geschieht  19 3 Wegen Attestation der Reiseliquidationen der Canton=Commissarien durch die Landrathe  Wegen der Licenzen der Marketender  Wegen der Licenzen der Marketender  Begen der Befugniss der Militairbektenden bei eiligen Truppenmarschen, die Bedurfnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmarschen und Transporten von Militairessecten kunftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die Landrathe  Megen der Licenzen der Marketender  Begen der Licenzen der Marketender  Begen der Befugnist der Militairbekörden bei eiligen Truppenmarschen, die Bedurfnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmarschen und Transporten von Militairessecten kunftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23 1 Begen der Licenzen der Marketender 28 6 Begen der Befugnif der Militairbekorden bei eiligen Truppenmarschen, die Bedurfnisse unmittelbar vom Lande zu requiriren, so wie wegen der bei Truppenmarschen und Transporten von Militairessecten kunftig statt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dob. bieberigen Borfpannpaffe zu ertheilenden Marfchrousen . Begen der Specialrechnungen der Accifeamter aber die Gnabengehalter ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32 265 Unzeige der Roggen = und Fouragepreise, nach welchen die Bergutigung der Militairlieferungen pro October geschieht . 35 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 221 6 Erinnerung an die Landrathe wegen ber Borfpannliquidationen uber ben Marfch ber Iften bis 5ten Churmartifchen Prov. Invaliden = Compagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Mai und Juni . Gonvention zwischen bem Ronigl. Preng. General = Gouverneur von Beft- 35 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

•

| Batum der Berordeningen. | Inhalt ber Berordnungen und Befanntmachungen.                                                                                             | Rummer<br>Des Unreblatte. | Seitengaßl. bee Amteblatts. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Nov.                     | Gouvernenr von Danzig, Div. General Rapp, wegen gegenseitiger Aus-<br>lieferung ber Deferteurs                                            | 36                        | 295                         |
| 29 2<br>Dec.             | Wegen Befreiung ber Prediger, Die Umtogeschafte außerhalb ihres Mohn-<br>orts zu besorgen haben, von der Borspanuleistung fur zwei Pferde | 36                        | 296                         |
| 6 -2                     | 1806 gesammelten freiwilligen Beltrage gur Winterbefleidung der Armee                                                                     | 37                        | 304                         |
| 7 9                      | Militairlieferungen pro Rovember geschieht                                                                                                | 37                        | 807                         |
| Sept 8 13                | fur die Zeugdruckereien in Berlin vom 29. Ceptember 1802                                                                                  | 26                        | 216                         |
| 14 12                    | Austande                                                                                                                                  | 26                        | 210                         |
| 26   14<br>26   1        |                                                                                                                                           | 26                        | 211                         |
| 27 15                    | Baaren ABegen Erneuerung bes Reglements vom 6. Juni 1799 über bie bei Pul-                                                                | .27                       | 215                         |
| 27 4                     | vertransporten zu beobachtenden Sicherheitsmaagregeln .                                                                                   | 26<br>27                  | 211—213<br>216              |
| 29 I C                   | Gebühren für die Ming = Berification                                                                                                      | 26                        | 213                         |
| 1. 6                     | Begen Clasififitation der Krantheiten in den Populationsliften .                                                                          |                           | 217-221                     |
| 5 8                      | Wegen Anzeige ber Martt = und Standgelber in ben Stabten                                                                                  | 27<br>27                  | 22 I<br>22 I                |
| 11 12                    | gen, feine Trinkgelder bafur verabreichen sollen                                                                                          | 28                        | , 22 <b>8</b>               |
|                          | ducten für alle Konigl. Preußische Provinzen                                                                                              | 29                        | 235                         |
|                          | gehenden freinden handler                                                                                                                 | 30                        | 243                         |
| 20                       | Caffe .                                                                                                                                   | 35<br>35                  | 288<br>288—290              |
| Dec. 14                  | Begen zulässiger Unlegung neuer Braus und Brennereien auch an folchen Orten, wo andere Braus und Brennereien bas Krugverlagerecht haben   | 00                        | 315                         |
| 14                       |                                                                                                                                           | 38.                       | 316                         |
| Oab.                     | XII. Rechnunge und Raffen = Cachen.                                                                                                       | 38                        | 324                         |
|                          | den Bacht= und Garnifontoften und Feuer=Caffen=Gelber                                                                                     | 27                        | 215                         |
|                          | , ■<br>·                                                                                                                                  |                           | Begen                       |
|                          | •                                                                                                                                         |                           | •                           |
|                          |                                                                                                                                           |                           |                             |

| Datum be<br>Berordnungen. | Berordnungen | Inhalt der Berordnungen und Bekanntmachungen.                                                                                                                                                                  | Rummer<br>bes Amts blatts. | Seitenzehl.<br>des Amtsblatte, |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Ostb.                     | 1            | Wegen Abschließung ber Caffen : Anfertigung und Ginsendung der Ertracte<br>und der Ueberschuffe bei den Accises, Boll= und Consumtionesteueramtern                                                             |                            |                                |
| 9700.<br>13               | 1            | und den Steinpeldistributionen .<br>Wegen Liquidation der Forderungen, die auf die von Preußen in Weftpha-<br>len abgetretenen Provinzen Bezug haben, vor der dazu niedergesetzten                             | 30                         | 239                            |
| 24                        | 2            | gemeinschaftlichen Commission beiber Regierungen in Magbeburg .<br>Nachtrag zu dem vorigen wegen Anmeldung von Forderungen bieffeitiger - Behbrden, Infitute und Unterthanen an Westphalen vor gedachter Com-  | 33                         | 267                            |
| İ                         |              | mission                                                                                                                                                                                                        | 35                         | 284                            |
| Detb.                     | 2            | Aufforderung an die Consumtionssteueramter gur Unterstützung ber lands tathlichen und Rreisbehorden                                                                                                            | 29                         | <b>23</b> 1                    |
| i                         |              | XIV. Städtesachen.                                                                                                                                                                                             | i                          |                                |
| 14<br>Nov.                | 6            | Wegen bes von Invaliden und verabschiedeten Goldaten, die blos für ihre Person ihre erlernte Profession treiben, nicht zu gewinnenden Burgerrechts Wegen Beiziehung der Militairpersonen zu den Communallasten | 28<br>34                   | 229<br>281                     |
| 14<br>18<br>Dec.          | 7            | Bestimmungen wegen ber Penfionen ber ausscheidenben ftabtischen Beamten                                                                                                                                        | 35                         | 287                            |
| 9<br>19                   | 4 9          | Wegen der jahrlichen Rechnungsertracte von den stadtischen Cassen<br>Aufforderung an die Ragistrate zur Ginsendung der städtischen Cassens<br>Redisions: Protocolle und Abschlisse pro Dec.                    | 37                         | 304                            |
|                           | - 1          | XV. Stempelsachen.                                                                                                                                                                                             | 39                         | 327                            |
| Sept<br>18                | 2            | Begen Stempelfreihelt aller Dechargen aber Rechnungen bis 1810, die ehes bem ftempelfrei gewefen                                                                                                               | 26                         | 207                            |
| 25<br>Dab.                | 3 5          | Begen Stempelfreiheit ber Gefundheitsattefte fur bas einland. Bieb . Erinnerung an die Magifirate, Juftizamter und Stadtgerichte wegen des Nach-                                                               | 26                         | 268                            |
| 23                        | 4            | taffirend ber aus fruberen Zeiten refervirten Stempel .<br>Wegen Freiheit ber Regiftraturen ober Attefte, welche Notariatbinftrumenten als                                                                     | 30                         | 241                            |
| Nov<br>15<br>Dec.         | 4            | Theil berselben beigefügt werden, von dem Attestistempel . Begen des Debits der Stempel für fremde Zeitungen                                                                                                   | 30<br>35                   | 241<br>286                     |
|                           | 2            | Begen ber ben Erbintereffenten vor Erlegung bes Berthstempels von bem getheilten Nachlasse nicht auszuhändigenden Erbrecesse. Declarationen zu ber Justruction vom 5ten Geptbr. wegen Auwendung ber            | 38                         | 317                            |
| 18                        | 3            | Stempelgeseite<br>Erinnerung, daß die Stempelpflichtigkeit ber Bechsel und taufmannischen An-                                                                                                                  | 37                         | 303                            |
|                           | •            | weisungen schon vom Isten Det. an eingetreten                                                                                                                                                                  | 39                         | 324                            |
|                           |              | ·                                                                                                                                                                                                              |                            |                                |

## Amts Blatt

ber

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 26.

Potsbam, ben 4ten October 1811.

### Allgemeine Gefenfammlung.

No. 21. enthält:

A. 1053. September.

- a) Ebict, die Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berbaltniffe betreffend, vom 14ten September b. 3.
- b) Stict jur Beforderung ber Landcultur, von bemfelben Tage.
- c) Ebict wegen Besteuerung bes einzubringenden fremben Schlachtviebes, ber Butter und unveredelten Wolle, von bemfelben Tage.

### Verordnungen ber Roniglichen Churmartichen Regierung.

No. 1. Die herren Superintenbenten, Superintenbentutassissenten und Schulinspele toren werden aufgefordert, bei ihren Rirchen und Schulvisitationen und bei jeder andern sich darbietenden Selegenheit sorgfältig darauf zu achten, ob auch die Schulvorsteher mit der unterm 23sten Julius d. J. erlassenen Instruction (Amtsblatt Stuck 15. No. 7.) gehörig bekannt seien und den darin enthaltenen Worschriften in allen Punkten nachleben. Auch die Mitglieder unsers Collegiums werden bei ihren Departementsbereisungen hierauf ihre Ausmerksamkeit richten und wo sie es nothig halten, von den herren Superintendenten, Superintendentme assistenen und Schulinspektoren Auskunft erfordern.

C. 739. September. Potebam, ben 18ten September 1811. Ronigliche Ehurmarksche Regierung.

No. 2. Es ift hoheren Ortes festgeseht worden, daß nicht nur die Dechargen über bie bis ult. Marz 1810. gelegten Servis Mechnungen, sonbern auch die aller übrigen ehebem stempelfrei gewesenen, bis zum Rechnungsschluß des Jahres 1810 gelegten Rechnungen stempelfrei ertheilt werden sollen.

Potsbam, ben 18ten September. 1811. Rönigliche Churmartiche Regierung.

D p

 $\mathfrak{D}_{k}$ 

Die burch bie Circularverfügung vom Josten December vorigen Jahres bekannt gemachte Berordnung der hoheren Behorde, daß die Gesundheitsatteste, welche den Unterthanen wegen des von ihrer Hofwehr, oder aus ihren Ställen und Weiben nach andern Orten jum Verfauf gehenden Biebes von den Ortso obrigkeiten ertheilt werden, nicht auf Stempelpapier ausgefertiget werden sollen, sondern daß nur die Atteste für das aus dem Auslande einkommende Bieh nach der im Stempeledict vom 20sten November v. J. Urt. 6. No. 2. a. enthaltenen Bestimmung auf Grempelpapier auszustellen sind, ist die jest von mehreren Magbeträten undefolgt geblieben.

Sie werden daher zur genauen Befolgung biefer Berordnung angewiefen.
A. 2749. September. Potsbam, den 25sten September 1811.

Ronigliche Spurmarkiche Regierung.
No. 3. Es haben sich Falle ereignet. daß fremde gewerbtreibende Personen, Biehs handler ze. bis in die Mitte der Monarchie gekommen sind, ohne den gesehmäßigen Sewerbeschin geldset zu haben. Dies wurde nicht möglich gewesen sein, wenn sammtliche Grenz Accise, Joll. Konsumtionssteuer, und Polizenbehörden hierunter ausmerksam gewesen waren, und den einpassirenden gewerbtreibenden Fremden mit der Verpslichtung, einen Sewerbeschein zu lösen, bekannt gemacht hacten. Hierzu werden sie daher angewiesen, allen Behörden aber wird zur Pflicht gemacht, fremden Sewerbtreibenden, sobald sie den Sewerbschein nicht vorzeigen können, im Betretungsfalle sogleich den Proces zu formiren, und zur Sicherheit der verstürzten Sefälle einen verhältnismäßigen Vorstand zu erfordern.

A. P. 863. August. Potsbam, ben vosten September 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Churmarischen Regierung.

No. 5. Mach ber Bestimmung und bem Sinn bes Gewerbesteueredicts vom 2ten Robember v. 3., muffen Brauer und Brantweinbrenner jum Bertaufe ihrer versfertigten Getränke durch Ausschank, noch besondere Gewerbescheine losen, und als Schänker besondere Gewerbesteuer entrichten.

Sammtliche Landrathe, Polizenbirectoren und Magiftrate werben angewiefen,

auf die Befolgung diefer Borfchrift ju achten.

A. P. 1641. September. Porsbam, ben 24sten September 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Churmarfschen Regierung.

No. 6. Sammtliche mit Einzlehung ber in Gewerbe, und Lurusstener, Defraubation nen vorkommenden Strafen beauftragten Aemter und Besorben werden in Bers folg des Publicandi vom 12ten Aulius d. I. (Amtsblatt Stud 14. No. 2) anges wiesen, die eingehenden Strafen unter diesem Litul in den Büchern gehörig in Einnahme zu stellen, und auch von den Gewerbe, und Lurussteuer, Defraudationen die gewöhnlichen Proces, Listen, jedoch von jeder Steuer besonders, einzureichen.

A. P. 1693. August.

Dorsdam, den 25sten September 1811.

Abgaben, und Polizen Deputation ber Churmarkichen Regierung.

No. 7. Diejenigen Herren Superintendenten, welche ben in No. 15. bes Amteblatts erforderten Bericht über bie ben Schullehrern in ihren Diocesen geleistete Nachspulse und über die bestehenden Schulmeisterschulen und Schullehrerconferenzen noch nicht erstattet haben, werden hierdurch aufgefordert, ihre Berichte balbigst einzureichen.

C. 311. September. Potsbam, ben 12ten September 1811. Seiftliche und Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 8. Unterm Iten Oktober vorigen Jahres ließen wir sammtlichen Herren Superintendenten das unter dem Licel; "Brundlage jum Schulplan für niedere Stadtund Landschulen" von dem Herrn Superintendenten Bolce ju Jehrbellin herausgegebene inhaltreiche Schulprogramm zufertigen, nm daffelbe in ihren Didcesen
in Circulation zu sehen und dadurch unter den Pfarrern eine gegenseizige schrifteliche Micheilung ihrer Gedanken und Erfahrungen zu veranlassen. Wir außerten
babei zugleich, daß es uns lieb sein wurde, wenn zu seiner Zeit die etwa eingegangenen Bemerkungen bei uns eingereicht wurden. Denjenigen herren Superintendenten, welche unsern Wunsch bereits erfüllt haben, danken wir; bei den
übrigen Herren Superintendenten, von welchen uns weder Berichte noch Sutache
ten ihrer Herren Didcesamen zugekommen sind, bringen wir jene Aussorberung
hiermit wieder in Erinnerung.

C., 469. Potsbam, ben 12ten September 1811. Beistliche und Schul Deputation ber Churmarischen Regierung.

No. 9. Sammtlichen Superintendenten und Predigern wird mit Bezug auf die Bestimmung im allgemeinen Landrecht Theil 2. Titel 11. §. 445. zur Nachricht und Achtung in vorkommenden Fällen bekannt gemacht, daß wir höheren Ortes ermächtigt worden, den in der Churmark sich aufhaltenden Kaiserlich Französischen Militairpersonen die Erlaubniß zur Proclamation zu ertheilen, jedoch kann diese Erlaubniß nicht eher gesucht oder ertheilt werden, als die der Consens des Kaiserliche Französischen Militairdepartements und ein von der Obrigkeit des Wohnorts der fremden Militairperson ausgestelltes Zeugniß, daß diese ehelos sei, und ein Uttest, daß die Stern der Braut in die Heirath gewilligt haben, beigebracht worden.

C. 402. September. Potsbam, ben 19ren September 1811. Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 10. Wiewohl ber in der Sircularverordnung vom zen September v. 3. festges seifte Termin zur Einsendung der Ueberschußgelder der Königl. Amtofirchen schon längst verstrichen ist, so haben doch viele der Herren Prediger weder die Ueberschußgelder eingesandt, noch der Hauptamtofirchenkasse gemeldet, daß in dem verssslichen Statesjahr keine Ueberschuffe bei ihren Königl. Kirchencassen entstanden sind, und es werden daher die Herren Superintendenten und Prediger, welche in diesem Punkt säumig gewesen sind, ausgefordert, die gedachte Sircularverordnung in allen D b 2

Puncten genau zu befolgen, namentlich binnen 14 Tagen entweder die ver bliebenen Ueberschufigelber, oder die Unzeige, daß bergleichen nicht vorhanden find an die Hauptamtetirchencasse allhier einzusenden. Unterlassen sie dies, so werden anderweitige Verfügungen auf ihre Kosten erlassen werden.

Uebrigens wird nochmals im Allgemeinen erinnert, daß in jedem Lieferzettel ausbrucklich bemerkt werden muß, für welches Jahr, oder für welchen Zeitraum berfelbe die Ueberschußgelber berechnet, damit die Hauptberechnung mit den hier.

nachft eingebenben Specialrednungen übereinftimme.

C. 849. September. Potsdam, ben 26sten September 1811. Beistliche nnb Schul Deputation ber Spurmarkschen Regierung.

No. 11. Die burch die Circularverordnung vom 23sten Julius 1798. vorgeschriebenen und fonst jahrlich im December eingereichten Listen von den zu Feldapothefern und Gehülfen tauglichen Subjecten sind seit einiger Zeit nicht eingefommen. Sammte liche Behörden haben daher solche wieder regelmäßig und zwar zweisach zwischen dem 20sten und 30sten October jedes Jahres einzureichen, auch in einer, der Liste beizusügenden besondern Rubrit, zu bemerken, welche der aufgeführten Subjecte als Feldapothefer angestellt zu werden wunschen.

M. 772. September. Potsbam, ben 23sten September 1811.
Militair Deputation der Churmarkschen Regierung.

No. 12. Es ist von den Ministerien des Innern und der Finanzen für zweckmäßig erachtet worden, die bisher in Absicht des Jahrmarktsverkehrs mit dem Auslande bestandenen vielfältigen beschränkenden und verwickelten Gesesse aufzuheben, dages gen allen auswärtigen christlichen Kausseuten und Handwerkern ten Verkehr mit allen nicht verbotenen Waaren en gros und en detail gegen Entrichtung der vorschriftsmäßigen Abgaben, auf den Jahrmärkten zu gestatten, was zur allges meinen Nachricht und Achtung hierdurch bekannt gemacht wird.

P. 492. September. Potsbam, ben 14ten September 1811. Polizen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 13. Ein Theil bes Publifums scheint in der irrigen Meinung zu stehen, daß das Reglement für die Zeugdruckereien in Berlin vom 29sten September 1802. und die darin gegebenen genauen Bestimmungen über das Verhältniß der Besiser solcher Druckereien und der Drucker und deren gegenseirige Rechte und Verbinds lichkeiten durch das Gewerbsteueredict vom 2ten November 1810. aufgehoben sel. Dies ist jedoch keinesweges der Fall.

Bir feben uns baber veranlaßt, um jenem Migverstandniß zu begegnen, bies Reglement nach feinem ganzen Inhalte wieder in Erinnerung zu bringen, und allen, die es betrifft, beffen ftrengfte Befolgung hierdurch zur Pflicht zu machen.

P. 234. September. Potsbam, ben Sten September 1811.
Polizen, Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 14. Die im 18ten Stud bes Amtsblattes enthaltene Berfügung vom 13ten August c., wegen ber Polizentaren ber Gaftwirthe, wird noch babin erganzt:

bie von einem jeden Saftwirthe in allen Saftzimmern anzuheftenden Taren muffen von der Ortspolizeiobrigkeit unterzeichnet, und es muß von dieser zugleich barunter vermerkt werden, daß die Gafte sich wegen Ueberschreistung der Tare bei der Polizeiobrigkeit beschweren können, und die Besschwerden dergestalt schleunig abgemacht werden sollen, daß die Reisenden auf der Stelle gegen die versuchte Uebervortheilung geschüst, und in der schleunigen Korrsehung ihrer Reise nicht behindert werden.

Diefe Unordnung gilt unbedingt von allen Gafthofen in ben Statten, welche Reifende aufnehmen, und auf bem Lande von folden, welche gewohnlich Reis

fende aus ben gebilderen Standen aufnehmen.

Die Polizenobrigfeiten find befugt und verpflichtet, Die Gastwirthe, welche bas Unschlagen ber Taren unterlaffen ober biese Taren überschreiten, burch anges meffene Polizenstrafen zu ihrer Schuldigkeit hierin anzuhalten.

Siernach haben fich fammtliche Polizenbeborben ju achten.

P. 692. September. Votedam, ben 26sten September 1811. Polizei Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 15. Machstehendes Reglement wegen ber bei Wersenbung bes Schiefpulvers ju beobachtenden Sicherheitsmaagregeln wird hiermit in Erinnerung gebracht.

Seine Königliche Majeftat von Preußen, Unfer allergnabigfter herr, haben jur Abwendung ber Sefahr, welche mit bem Transport bes für Rechnung ber Privatpersonen gehenben Schiefpulvers verbunden ift, folgende Sicherheitsmaaß

regeln ju bestimmen und ju verordnen gerubet:

o. 1. Es darf tein Schlefpulver durch eine Stadt verfahren, fondern es muß, wenn es für Mechnung von Privatpersonen bei einer Stadt anlangt, ober von einer Stadt abgehet, zwischen ben Borstädten, ober in sofern es nicht angeht, auf dem türzesten oder gefahrlosesten Wege durch die Stadt transportirt werden. Im Fall das Pulver aber zum weitern Transport daselbst verbleibt, muß selbiges in das dazu vorhandene Magazin, oder in Ermangelung dessen, an einen andern sichern Ort außerhalb der Stadt bis zur weitern Bersendung gebracht werden.

o. 2. Schlefpulver muß, zur Berhutung bes Streuens beim Ein, und -Ausladen, nicht anders als in bichten, mit holgernen Rageln wohl verzwickten Kaffern verfendet werben, gleichviel ob foldes zu Baffer ober zu Lande geschlebet.

f. 3. Rein Schiffer ober Juhrmann, welcher Schiefipulver gelaben bat,

barf Taback rauchen, und eben fo wenig bies feinen Rnechten gestatten.

Beber einzelne Contraventionsfall hierunter foll mit funf Thalern an Gelb

ober achträgigem Gefängniß bestraft merben.

§ 4. Geschiehet die Versendung des Schiefpulvers zu Wasser, -so barf basselbe nicht auf dem Kauf: ober Pacthose, als der gewöhnlichen Schiffsanlande,

verlaben, sondern es muß in der in f. 1. angegebenen Art, ofne daß die Stade überhaupt, oder doch nur so wenig als möglich, dabei berührt wird, in die Schiffsgefäße gebracht werden.

o. 5. Hat das Sefaß, in welchem das Schiefpulver verfahren wird, noch andere Guter geladen, so muß es nicht nur oben darauf gepackt, sondern auch zu Verhütung des Relbens mit Strof wohl verwahrt, und auch überbem von den übrigen Waaren durch ein bolgernes Verded abgesondert werden.

Bei Berfendung gang geringer Quantitaten Schiefpulver hingegen fann es bei bem jest üblichen Gebrauch, daffelbe unter bie sogenannte Pflicht zu packen,

fein Bewenden behalten.

§. 6. Kein Sefaß, welches Pulver gelaben hat, barf in ber Rabe von Gebäuden anlegen, auch muß der Schiffer, welcher es fährt, nicht nur seine schwarze Flagge aufsteden, sondern auch, so oft et sich einer Anlagestelle nabert, die dort vor Auser liegenden Schiffe durch einen vorausgeschickten Schiffstnecht von dem Inhalte seiner Ladung benachrichtigen, und sie auffordern lassen, ihr Feuer auszuloschen. Bei der Ankunft des Gefäßes an seinem Bestimmungsorte muß übrigens eine gleiche Meldung geschehen, und das Pulver sofort, und zwar außerhalb der Stadt, ausgeschifft und ausbewahrt werden.

1. 7. Daß auf einem Schiffe, welches Schiefpulver gelaben hat, nicht Feuer und Licht gemacht werden barf, versteht sich von felbft. Der Schiffer, welcher bies julafit, foll für jeden einzelnen Fall mit zehn Thalern an Gelbe ober

vierzehntägigem Gefängniß bestraft werden.

f. 8. Wird hingegen Schiefpulver zu Lande verfendet, so muß folches, bamit bei bem Transport die Stadt nicht berührt werde, von dem Juhrmann uns mittelbar aus dem Magazin, oder von dem Orte, wo es aufferhalb der Stadt

vermahrt morden, abgeholt merben.

f. 9. Auch in biefem Falle barf bie Berfenbung nur in bichten, mit bolger, men Mageln verzwirten Faffern gefcheben, welche noch überbies, um alle Reibung zu verhindern, forgfältig mit Strof umwunden werden muffen. Bei vermischter Labung ist bas Pulver jederzeit obenauf zu paden, und mit einer bichten Plane zu bebeden.

f. 10. Damit auch ein Wagen, welcher Pulver gelaben hat, sogleich von jebem andern Frachtwagen unterschieden werben konne, muß auf die über bemsels ben gespannten Plane ber Buchstabe P. mit schwarzer Farbe in auffallender Größe gezeichnet werden.

o. 11. Die mit Pulver belabenen Wagen burfen magrend ber Jahrt nicht vor ben Gasthofen ober Schenken aufgefahren werden, sondern muffen zur Nachtzeit angerhalb der Stadte ober Dorfer unter der Aufsicht eines Wächters bleiben.

6. 12. Bur Zeit eines Donnerwetters muffen die mit Pulver beladenen Schiffe gleich an dem Ufer da, wo keine Saufer in der Rabe find, anlegen, und so lange verweilen, die das Sewitter nachläßt. Sten so muffen die Juhrleute, welche Pulver geladen haben, bei einem Ungewitter weder in Dorfer noch Stadte einfahren, sondern in freiem Felde, und wenigstens einige tausend Schritte von Wohndertern, entfernt bleiben.

f. 15. Che bie mit Buiver belabenen Wagen burch ein Dorf fahren, muffen bie Juhrleute einen von ihren Leuten vorausenden und zusehen lassen, ob etwa ein im Dorfe freistehender Backofen oder eine Schmiede im Gange fei, in welchem Falle der Wagen nicht eher, als die das Jeuer ausgegangen ist, durch das Dorf fahren darf. Signatum, Berlin, den Gien Junius 1799.

Auf Gr. Konigl. Majeftat Allergnabigften Special , Befehl.

Da auch in Erfahrung gebracht worden, baß hin und wieder Karner und Frachtsuhrleute auf ihren Wagen unter ben andern Waaren Pulver jum Berfauf verpaden, folches verheimlichen und ohne alle Vorsicht bei dem Juttern und Ubernachten auf ihren Reifen die Wagen vor den Safthofen und Krugen stehen laffen, so werden besonders die Accise, und Zollofficianten barauf aufmerksam gesmacht und angewiesen, auf Befolgung der Vorschriften jenes Reglements mit größter Sorgfalt zu wachen.

P. 1582. Potebam, ben 27sten September 1811.

No. 16.

No. 1.

Polizen Deputation ber Shurmarkschen Regierung.
In Jolge ber Verfügung vom isten August b. J., wegen ber Wiederherstellstung bes Münz Verifications Bureaus in Berlin (Amtsblatt Stud 19. No. 2.) wird bem Publikum bekannt gemacht, daß dasselbe unter der Aufsicht ber Konigl. General Runzbirection aus dem Bureauinspektor Schumann und den Verifica-

Beneral Mungotrection aus dem Bureaumpertor Soumann und den Wertnew teurs heinersborff und Reichert besteht, und die Gebühren berselben für die Beristication 8 Athle. pro Mille betragen.

P. 1276. September. Potsbam, ben 29sten Septembet 1811.
Polizen Deputation ber Churmarfschen Regierung.

Verordnung des Königl, Rammergerichts.

Da die Bekanntmachung landesherrlicher Verordnungen durch die Sefesssammlung geschiehet und daher nicht mehr von den Canzeln zu erfolgen braucht, so soll nach Allerhöchsten Immediatbefehlen die Seistlichkeit hiervon entbunden werden. Hiernach fällt auch die Verlefung des Publicandi wider den Kinders mord ic. vom 14ten April 1794, von den Canzeln weg, und es bedarf kunftig nicht mehr der Beibringung der darüber auszustellenden Atteste, dagegen bleibt es bei allen übrigen in Betreff der Bekanntmachung dieses Publicandi in dem Circular vom 14ten April 1794, enthaltenen Bestimmungen. Hiernach haben sich sämmtliche Untergerichte der Provinz zu achten.

Berlin, am 19ten September 1811. Ronigliches Kammergericht.

Personaldrönit der öffentlichen Behörden.

Den Taten Julius b. J. wurde ber vormalige Subpreußische Oberforfter Ancion jum heegemeister ju Beutel im Robbeliner Forftrevier an der Stelle bes verstorbenen heegemeisters Rogge baselbst, und den 31sten August d. J. der reitende Felbjager Schmidt jum Oberjager im Folkenhagenschen Forstrevier an der Stelle des verstorbenen Oberjagers Enke bestellt.

Den 20sten August b. J. wurde ber praktische Argt, Dr. Kolbe, jum Stadtobnistus zu Templin und ben roten v. M. ber praktische Argt Dr. Treumann num Brunnenarut zu Kreienwalde bestellt.

Den gien v. M. wurbe ber Canbibat ber Mathematif George und ben 13ten v. M. ber Canbibat ber Mathematif Melher zu Conducteurs und Feld.

meffern in bem Churmartichen Regierungsbepartement ernannt.

Den iten v. M. wurde ber Candidat Richter jum Gulfsprediger und Rector ber Stadtschule zu Reuftadt, Cherswalde und ber Prediger Wettig zu Altelandsberg auch als Prediger zu Wiesenthal bestätigt, auch Bellert zum Schullebrer in Leibisch bestellt.

Den 12ten v. M. wurde ber Prebiger Winkler in Perleberg auch als Rector ber bortigen Stadtschule bestätigt, und ber bisherige Prebiger Eccarb zu Burg zum Prebiger ber reformirten Gemeine zu Strasburg, so wie ber Sesminarist Senbel zum Schullehrer zu Schönflies bestellt.

Den 16ten v. M. wurde ber Canbibat Rirchhof als Rector ber Schule

au Borgte bestätigt.

Den 17ten v. M. farb ber Schullebrer Wichmann ju Berchefar.

Belobiqungen.

Die Zimmerleute, Schmibt und Wallmer im Dorfe Warnau, Amts Sandau, haben bei ber am 4ten August b. 3. baselbst statt gefundenen Feuers, brunft die weitere Berbreitung durch ihre Entschloffenheit bei Lofchung des Rirch, thurms verhutet. Da sich beibe schon im vorigen Jahre beim Brande zu Gaarz ausgezeichnet haben, so wird beren lobenswerthes Benehmen hierdurch zur allges meinen Renntnis gebracht.

Dem Rublenmeister Bartnick zu Weißenspring ist für feine Thatigkeit, wodurch bas im Monat April d. J. in der Kanfermublichen Forst entstandene Zeuer sogleich wieder geloscht worden ist, das Wohlgefallen der Königl. Churs

martichen Regierung zu erfennen gegeben worben.

#### Vermischte Nachrichten. Candidaten, Eramen.

Um 13ten v. M. wurden pro ministerio eraminirt und zu Pfarrstellen für wahlfähig erklätt:

- 1) ber Rector Weinmann ju Lengen,
- 2) ber Rector Picfert ju Friefact.

<sup>(</sup>Bemerkung. Bur Vermeibung von Misverständnissen wird bemerkt, daß das vorige 25ste Stud des Amtsblatts nehft einer besondern Beilage, mehrere Berfügungen in Bezug auf das fernere Finanzedict vom 7ten v. M. enthaltend, diesmal zur Beschleunigung der Publication besonders, außer der gewöhnlichen Zeit, hat ausgegeben werden mussen, mithin in dem vergangenen Monat Septems ber nicht vier, sondern fun Stude des Antesblatts erschienen sind.)

<sup>(</sup>Dietbei bas Betzeichniß ber in ben lettverflossenen brei Monaten in bem Churmarkichen Autheblatt erschienenen Berordmungen und Bekanntmachungen.)

## Amts Blatt

### Röniglichen Churmarkschen Regierung.

### • No. 27.

#### Votsbam, ben isten October

#### Allgemeine Gefensammlung.

o. 21. enthalt:

a) Deflaration bes Stempelgesetes vom 20ften November 1810, für Die ganze

Monarchie vom 27sten Junius 1811,

b) Inftruktion für fammiliche Staatsverwaltungebeborben ju Anwenbung ber Borfdriften ber Stempelgesetse vom 20ften Rovember 1810. und 27ften Junius 1811, vom Sten Geptember 1811,

c) Ronigl. Deflaration wegen Erhebung ber Lurusfteuer vont 14ten Gept. 1811.

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Durch eine Berfügung bes Departements für bie Bewerbe und ben Santel pom ften September b 3. ift bas Refeript bes General Directorii vom 28ften Mars 1708 über bas Berfahren bei Baaren/Auctionen aufgehoben und bagegen festgeset worden:

daß tein öffentlicher Auctionator für eigene Rechnung Sandel treiben, und berfelbe bie Baaren nur in ber Geftalt vertaufen barf, in welcher fie ibm

jur Berfteigerung übergeben worben.

Es bedarf hiernach fernerbin des fruber bem Magistrat von ben Raufleuten au fubrenben Beweises, daß ble ju verfteigernben Baaren ihr Eigenthum find, nicht mehr, fo wie auch ber Auctionator bas Rleinfte wie bas Grofice verfaufen fann, er barf nur nicht theilen, was ibm ungertheilt gur Berauferung gugeftellt wird.

Sammtliche Magistrate und Obrigfeiten werden hiermit angewiesen, fich biernach felbit ju achten und auf bie Befolgung biefer Borfchrift mit Strenge

ju balten.

Dotsbam, ben 26ften Geptember 1811. P. 958. September.

Konigliche Churmartiche Regierung.

Bei mehreren für bas Statejahr 1819. eingereichten ertraordinairen gabet. No. 2. fchen Rechnungen bat fich zu erlinern gefunden, bag noch immer bie Bache, und Garnifontoften barin jur Einnahme und Ausgabe gefommen find. Dies ist jeboch ben früheren Bestimmungen, nach welchen biese Kosten nur bis zum lesten März 1810. in biesen Rechnungen nachgewiesen, vom isten April 1810. ab hingegen in die Quartal Liquidation resp. der etatsmäßigen und ertraordinairen Servise Ausgaben aufgennmmen werden sollen, durchaus entgegen, und es muffen die etwa schon angesertigten ertraordinairen Rechnungen, welche diese fehlerhafte Sinstichtung haben, umgearbeitet und bis zum 25sten d. M. anderweit eingereicht werden.

Auch find für die Folge in diese Mechnungen die von den Interessenten erhobenen und an die Hauptkasse abgeführten Feuer, Societatsbeiträge nicht ferner

aufzunehmen.

K. 1616. September. Potsbam, ben Isten October 1811.
Ronigl. Churmarfiche Regierung.

Da mittelst Berfügung ber Königlichen Abgaben Sektion im Departement ber Staatseinkunfte vom 14ten bieses bestimmt worden ist, daß von Büchern und gedruckten Sachen, welche in der durch die Eircularverordnung vom 12ten October 1810. No. 67. den Accises und Zollämtern mitgetheisten Nomenklatur der mit 16 Gr. pro Centner Bruttogewicht zu versteuernden, von Süden und Westen nach Norden und Osten durchgehenden, schwer ins Sewicht fallenden Waaren nicht mit aufgeführt stehen, statt der bisher geordneten Transitoabgabe von drei Thakern in Zukunst gleichfalls der Sas von 16 Gr. pro Centner Brutto augewendet werden soll, so wird solches den obengedachten Accise, und Zollbehörden mit der Ausgabe bekannt gemacht, hiernach überall zu verfahren.

A. 2979. September. Potebam, Den 25sten September 1811.
Abgaben Deputation ber Churmarfschen Regierung.

No. 4. Die Magistrate in benen Stabten, worin die in den 5. 32. und 33. des Sbifts vom Iten d. M. über die polizenlichen Verhaltnisse der Gewerbe, genannsten Gewerbsberechtigungen vorkommen, haben solche unverzüglich aufzunehmen, bie darüber sprechenden Dokumente, als Grundbrief, Hopochekenschein ic. zu sammlen, und solche mit einem vollständigen Verzeichnis der in Nede stehenden Gewerbsberechtigungen unterzeichneter Deputation bis zum usten December d. I. unfehlbar einzureichen.

Bu gleicher Zeit haben die Magistrate Die Taration Diefer Gewerbsberechtigungen nach Borschrift ber g. 34. bis 60. incl. bes genannten Edites einzuleiten, und

wie foldes gefcheben, in gleicher Frift anzuzeigen.

A. 3078. September. Porsbam, ben 27sten September 1811. Abgaben, und Polizen Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 5. Sammtliche Domainenbeamten werden hierburch nicht allein nochmals anges wiefen, im Allgemeinen dahin zu wirfen, daß die Bestimmungen und naheren Bedingungen wegen Abibfung ber Domainlorastationen überall den Domainens unter hanen gehorig bekannt werden, und sie von den darin für sie liegenden Borsteilen Ueberzeugung erhalten, sondern ihnen noch insbesondere aufgegeben, die aedache

gebachten Unterthanen auf die im h. 12. des Sbifts vom 27sten Junius c. (Ges
fehfammlung Rr. 38.) enthaltene Bestimmung, daß wenn sie die Begunstigung
berithnen verstatteten Ablosung ihrer baaren und Raturalgefalle, welche sie an die Domainenamter abzutragen verpflichtet sind, nicht binnen einem halben Jahre nach der Eigenthumserklarung benugen, jene Gefalle von jedem Dritten in eben der Art erworben werden konnen, aufmerksam zu machen, damit sie bie halbiahrige Frist wahrnehmen konnen.

F. 943 Julius. Potsbam, ben 26sten September 1811. Ringni Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 6. Da die Herren Geistlichen bei ber Bearbeitung der vorjährigen Bevolkerungs. Kfien ihrer Parochie besondere Schwierigkeiten darin gefunden haben, die von den Hinerlassen angegebenen Krankheiten ber verstorbenen Personen unter die Rubbriken bes ihnen mitgetheilten Schema's zu bringen, und diese Schwierigkeiten hauptsächlich daher rühren, daß viele Krankheiten im gemeinem Leben besondere, und von den sonst gewöhnlichen zum Theil abweichende Namen haben, so ist für nothig erachtet, über die Synonymen und charakterischen Kenntzeichen der in ges dachtem Schema benannten Krankheiten folgendes zur öffentlichen Belehrung mitzutheilen.

1) Unter bem hisigen Fieber (Febris acuta) wird in bem Schema febe Art bes anhaltenden heftigen Fiebers ohne detliche Entzündung (benn ben fiebers haften Entzündungen innerer Organe find befondere Aubriken gewidmet) verftanden. Es gehort also dahin bas reine inflammatorische oder Entzündungsfieber (welches auch wohl der innere Brand genannt wird) das hisige Nervensieber, das Faulssieber, das Gallensieber, das gastrische oder Magensieber, selbst das Catarrhale

ober Schnupfenfieber, wenn es bosartig und tobtlich wirb.

2) Wechselfieber ober taltes Fieber (Febris intermittens) ift jedes Bieber, beffen Fiebersomptome (zu benen jedoch ber Frost nicht immer nothwendig

mit gebort) periodisch aussehen und wiederfehren.

3) Das unregelmäßige ichteichenbe Fieber (ichleichenbes Nervens fieber, Febris lenta nervosa, wohin auch bas Schleimfieber gebort) entsteht am meisten von ichwächenben Sinwirfungen auf Geist und Rorper, von Schwermuts und Melancholie, von Verstopfung ber Leber und anderer inneren Organe, und von vernachläßigten ober falich behandelten Wechsel, und anderen Fiebern.

4) Das Bruft fieber (hibiges Bruftfieber, Peripneumonie Pleurefie, hibiges Seitenstechen) charafterifirt fich burch heftigen Schmerz in ber Bruft mit Rieber, baufig auch mit Blutspeien und Erstidungszusällen, und tobtet burch

- Stickfluß ober burch Bereiterung ber Lunge.

5) Aeuferliche Entzund ung und Brand. Sleber gebort insonbers beit ber, nicht ganz selten in Brand übergebende Rothlauf, ben man auch Rose, heiliges Feuer, und wenn babei Sautblasen entstehen, Blatterrose nennt.

3 t 2

6) Hirm

6) Hernentzundung (Phrenefie, Phrenitis, Encephalitis) charaftes eifert sich hauptsächlich durch heftiges Lieber mit heftigem Rafen, ftarfen Kopfschmerzen und Schwere des Kopfs, ist im Sanzen eine seltenere Krantheit und entsteht am meisten vom Sonnenstich (daber man die Krantheit auch oft so nennt) von Kopfverlegungen und von befrigen Semuthertschutterungen.

7) Halsentzundung, schlimmer Hals, Braune, (Angina) wohln auch bie, bei Kindern nicht seltene, hautige Braune (Angina membranacea, Eroup) ju rechnen ift, ist in Betreff ihrer Zeichen bekannt genug, und tobtet durch Er-

ftidung und Balsgefchmure.

8) Poden, wobei auch bie an ben Nachfrankheiten berfelben, als Knochen, schaben und inneren Zerftorungen burch bie Poden Berftorbenen zu bemerten find.

9) Mafern (Morbille) und Rothein (Rubeolae) Erstere charafterisiren fich burch begränzte, tunde, flohslicharitge Fleden mit Schnupfenzufallen, lettere birch abnilche, jedoch mit einem hirsenfornahnlichen Blaschen in der Mitte verses bene Fleden mit Halsentzundung.

10) Das Scharlach fleber (Febris scarlatina, auch wohl rother Hund genannt) bildet große unregelmäßige rothe Flecke auf der Haut, auch wohl allges meine Hautrothe, verursacht Halsschmerz und ein Abhäuten der Oberhaut, und tobtet oft durch Schlagfluß und Stickfluß, sowohl während der Arantheit als

auch balb nachber.

11) Friefel (Miliaria) und Fledfieber (Petefchen, Petechiae.) Ereftere zeigen sich außerlich burch rothe ober weiße Hautblaschen, vorzüglich an den warm gehaltenen und bedeckten Theilen des Korpers, lestere durch braune und blaue Flede unter ber haut, welche vom Austrict des aufgeloseten Blutes unter der Oberhaut entstehen. Beibe Krankheiten sind, wenn sie todtlich werden, fast immer mit dem hochsten Grade des Faulsiebers verbunden, und todten durch Austlosung der Safte, Blutflusse, allgemeine Schwäche und Schlagsluß.

12) Der Stick uften (Reichhuften, Coqueluche, Tussis convulsiva) wird haufig als ein gemeiner Buften bezeichnet, charafterifirt sich aber durch den eigenen pfeifenden Ton beim Ciwarhmen und durch das angestrengte Husten beim Ausathmen, wobei die damit Befallenen (meistens Kinder) Erstickungszufälle,

Mufig auch Erbrechen und fogar Blutbuften befommen.

13) Waffer fcheu, Sundewuis, toller Sundebig, eine in Betreff ihrer

Urfache und ihrer Zeichen bekaunte fchreckliche Kranfheit.

14) Durch fall (Durchlauf, Bauchfluß, Diarrhde) und Ruhr (rothe Muhr, weiße Ruhr, Onffenterie.) Erstere Krantheit kann durch die, oft febr langwierige Auslierung todt'ich werden, lettere charakterifirt sich durch heftige Liebschmerzen, Schlefin, und Blutabgang und schmerzhaften Stuhlzwang. Auch die fogenante Zahnruhr der Kinder gehort hierher.

15) Kramp fe (Gichtern, Convulsionen, Zuden) find bie häufigste Todessert ber Kinder, die an Schwammchen, finneren Ropftrankheitem, dem Zahnen u. f. w. fterbem

fterben, daher blefe Kinderfrantheiten von bein idemeinen Mann am häufigsten als Krampfe bezeichnet werden, und unter dieser Dubrif aufgeführt werden konnen, wenn sie ticht wegen anderer hervorstechenden Zufälle in eine andere Aubrif gehören. Uber auch die frampfhaften Krantheiten der Erwachsenen, als Magem frampf, Convulsionen, Starrframpf, Wundstarrframpf u. s. sind hierber

zu rechnen.

16) Kolik (heftiges Leibschniefben ohne Durchfall) wohin die Wurmkrank, belt, die Windfolk, die Hamorrholdakolik, überhaupt die todtlichen Zufälle ber sogenannten Hamorrholdakrankheit oder goldenen Aber, ferner die Bleikolk, heftige Leibschmerzen von organischen Fehlern im Unterleibe u. s. w. gehoren. Auch kann man unter dieser Rubrik diesemigen aufführen, welche an Entzündungen im Unterleibe, als Magen. Leber, und Darmentzündung (Gastritis, Hopatitis und Enteritis) gestorben sind.

17) Gicht. hieher geboren Glieberreifen, Podagra, Ehitagra, Belentgicht, Ropf- und Darmgicht von juruckgetretener außerer Gicht und Rheumas

tiomen oder Rluffe aller Urt.

18) Wassertopf, kommt nur bei jungen Subjecten vor, wird entweder mit gebohren, in welchem Falle der Kopf eine große Ausbehnung erhalt, ober entsteht erst einige Jahre nach der Geburt, und außert sich durch hefriges Kopfwelligwise Augensterne, Betaubung und Sinnlosigkeit.

19) Eingellemmte Bruchfchaben entstehen mehrentheils nur bei alten Bruchen (Hernus) manchmal auch schnell. Man unterscheidet Leistenbruche,

Bodenbruche, Inguinalbruche, Dabelbruche, Windbruche u. f. m.

20) Krantheiten ber Urinwege, als Sarnruhr (wobei mehr Urin abgeht als gerrunten wird und Auszehrung entsteht) Barnftrenge, Barnverhaltung,

Barnverftopfung, Mieren. und Blafenftein, Urinfifteln u. f. m.

21) Abgehrung (Tabes, auch wohl Ausgehrung ober Entfraftung) ohne Buften, ift oft mit Verstopfung, Vereiterung und Verberbniß eines innern Oroganes, außer ber Lunge, verbunden, manchmal aber ohne dieselbe, und dann meistens die sogenannte Ruckendarre. Auch gehort hierher die von den Aerstemssogenannte Atrophie der Kinder mit dicken Bauchen und großer Abmagerung, die englische Krantheit oder doppelte Glieder, die in Abzehrung übergehende Drusen, oder Seropheltrantheit, und der Lod durch Gelbsucht und Bleichsucht.

22) Lungen fucht (Abzehrung mit huften) wird von dem gemeinen Manne gewöhnlich Bruftrantheit, baufig auch Berfchleimung ber Bruft genannt.

23) Wassersucht, trict oft noch ju andern Krantheiten ebler Organe, z. E. zu der Lungensucht hinzu, und muß dann wo möglich nicht als eigenthumstliche, sondern unter der Rubrit der vorangegangenen Krantheit aufgeführt wers den. Der gemeine Mann nennt fie oft nur Geschwulft.

24) Engbrüftigkeit (Asthma, Beflemmung, Erstidung, Brustkrampf) begreift alle die Krankheiten unter sich, welche durch reine Erstidungszufälle tode

Hich werben, und nicht unter bie worigen Aubriten gehören, baber felbft auch bie reine Bruftwaffersucht, wenn solche obne allgemeine waffersuchtige Gefchwulft ift.

- 25) Windgeschwulft. Hierunter ift nicht etwa ein sogenannter Wind, bruch, sondern die todtliche Anhaufung der Luft im Unterleibe (Tympanites, Meteorismus, Trommelsucht) ober auch unter der Haut eines Theils ober des ganzen Korpers (Emphysema) zu verstehen, die bei den Thieren hausiger, beim Repsichen seltener, und fast immer nur als Jufall von Berlehungen innerer Eins geweide ober allgemeiner Auslosung der Safte vorkommt.
- 26) Blutfluß, als töbtliches Nasenbluten, Blutspeien, Blutbusten, Blutbrechen, Berlust bes Blutes burch ben Stuhlgang (schwarze Krantzeit) burch bie goldne Aber, Mutterblutsfüsse u. f. w., selbst tobliche Blutsfüsse aus Wunden, die an sich nicht bedeutend sind.
- 27) Stick, und Schlagfluß. Beibes find mehrentheils plogliche Topbesarten, die sich in sofern unterscheiden, daß bei dem Sticksusse der Tod des Herzens und der Lungen dem Tode des Gehirnes, bei dem Schlagfluß dagegen der Tod des Gehirnes dem Tode des Herzens vorangeht. Der Sticksuß entsteht am häufigsten bei Kindern (als Asthma convulsivum) der Schlagfluß kommt inter dem Namen Blutschlagfluß und Nervenschlagfluß vor.

28) Fallsucht (Epilepsie, schweres Gebrechen) eine bekannte trampshafte Rrantheit, die manchmal im Anfalle, manchmal erst durch die daraus entstehende Schwäche tobtlich wird.

29) Leibesver ftopfung, mit ober ohne Brechen. Im ersten Falle nennt man fie auch Miserere.

30) Lobfucht ober Raferei, ober Tollbeit, Buth, Mania.

31) Bosartige und Krebsgeschwüre, freffende Schaben, Salge fluffe, Fistelschaben, Krebs u. f. w. Bierber gehoren auch bie, welche an ben Bolgen ber venerischen Zerstorung fterben.

32) Bei ber Mieberkunft fallen Tobesfälle burch Schlagfluß, Sebare mutterriß, heftige Blutungen, Entfraftung u. f. w. vor, und find bann ohne

Unterschied in dieser Rubrit aufzuführen.

33) Der Lob im Kindbette macht eine eigene Rubrit aus, es mag berfelbe nun von einem fogenannten Rindbettsieber mit heftigen Leibschmerz und zurückgetretenem Wochenflusse ober burch Blutflusse, ober burch ben Sinzutritt eines andern Zufalles ober von bloßer Entkräftung u. f. w. entstanden sein.

34) Die nicht bestimmten Krantheiten bilben eine Rubrif jum Roth. behelf, welche wo möglich nur bann ju benugen ift, wenn forgfältige Erfundi

gungen nach ber Tobesurfache fruchtlos gewesen find.

35) Entfraftung vor Alter (ber eigentliche natürliche Tob) sest bie Abwefenheit eigentlicher Krantheit, die allmalige Abnahme und ein langsam eine tretendes Stumpfwerden ber Krafte vorans.

36) Uni

im 1.36) Unalud's falle aller Art begreffen biefenigen gewaltsamen Lobesgre ten, bei benen ber Gelbstmord nicht conftirt, also auch bie Bergeftung burch andere, unter fich. Alle bie, welche an ben umnittelbaren Rolgen und Wiftfungen folder Ungludefalle, auch erft fpater, fterben, find bier aufzuführen.

37) Rum: Selbstmord gehört auch die eigene Vergiftung.

Augleich wird fammtlichen Berten Pfartern noch befannt gemacht, bag ben Bevolkerungslisten künftig noch eine Kolonne in Bezug auf die Medicinal-Polizen hingugufügen befchloffen worden, welche bie Un's hi ber Berftorbenen, bie in ihrer lehten Arankbeit unter Behandlung eines Arates ober approbirten Chirurgen gewes fen find, erhalten foll. Gie wetben baber angewiefen, bierauf Bebufs ber funf. tigen Anfertiqung gebachter Biften Rudficht ju nehmen, und hiernach bei ber Am melbung zur Beerdigung jebesmal bie nothige Erkundigung einzuziehen.

P. 1957. Apil. Potebam, ben Isten October 1811.

Volizen Deputation der Courmartschen Regierung. Machbem butch ben alterfochsten Cabinetsbefehl vom Gten Junius D. J. bet bis babin bestandene Ausgangs Smpost von 2 Richte. pro Berliner Stein einlan-

bifcher Bolle bis auf vier Grofchen ermäßigt worben ift, fo foll nunmehr, nach ber Bestimmung ber Ronigl. Departements für bie Gewerbe und ben Sanbel und für bie Staatseinkunfte, vom Tage biefer Bekanntmachung ab, auch von bem außer Landes zu führenden Wollengarn eben ble Abgabe von vier Stoschen pro Stein Beiliner Gewicht nur erhaben werben.

No. 7.

No. 8.

No.- 9.

P. A. 2121. September. Potsbam, ben 2ten October 1811.

Polizen, und Abgaben, Deputation ber Churmartichen Regierung. Wir haben in Erfahrung gebracht, daß zunftige Gewerke es fich hier und

ba angelegen fein laffen, bem ungunftigen Gewerbebetrieb allerhand Sinderniffe

burch Abwendigmachung ber Befellen ic. ic. in ben Weg ju legen.

Sammtliche Polizenteborben und Magistrate werben angewiesen, auf biesen, bie brabsichtigte Sinfuhrung einer allgemeinen und vollkommenen Gewerbefreiheit behindernden Unfug ein machfames Auge ju haben, und jeden fpeciellen Rall, mo bies geschieht, ju unferer Reuntuig ju bringen, bamit in Gemäßheit bes f. 29. bes Ebifes vom zien v. M. über bie polizeplichen Berbaltniffe ber Gewerbe fofort bie Auflösung ber Runft, die fich bergleichen Unfug jur Laft fommen läßt, ver, anlaßt werben fann.

P. 357. October. Potsbam, ben 3ten Detober 1811.

Polizen. Deputation ber Churmartichen Regierung.

Es ist uns baran gelegen, su wissen, in welchen Stabten etwa Stand, ober Martigelb auf ben Wochenmartien von ben Landprofessionisten und Waarenbandlern erhoben wird und nach welchen Gagen. Wit feben baber barüber bie Bee richte ber Magistrace, wo bergleichen berfommlich ift, unfehlbar in 3 Bochen entgegen. Sollten von ben Rammereien, jur Reilhaltung von Baaren, Buben ober andere Gebäude unterbalten werden, deren fic bie fremden Bertäufer auf ben ben Markten ausschließlich bebienen muffen, folift bet Michafat speckell mit anzuzeigen.

P. 2192. September. Dotebam, ben Sten October 1811.

Polizels Deputation ber Churmarfichen Regierung. Die in den judischen Familien vorfallenden Lodeefälle werden öftere so wenig den Rabbinern als den kandesältesten der Andenschaftemerkeier, nich est entitebe

ben Rabbinern als ben Landesaltesten ber Judenschaft:angezeigt, und es entsteht bieraus ber Nachtheil, daß erstere nicht pflichtmäßig für das Wohl ber minoren nen Kinder sorgen konnen, und die Abgaben zur gemeinschaftlichen Kasse nicht berichtiget werden.

Den Magistraten wird bater aufgegeben, sich jeberzeit bei folchen, ihnen sofort anzuzeigenden Todesfallen, innerhalb 6 Wochen eine Beschrinigung in beglaubter

Rorm von ben Aeltesten und bem Rabbiner vorzeigen zu laffen :.

To. 10.

lo. 1.

baß der Todesfall ihnen angezeigt worden ift und bei ber gemeinschaftlichen Raffe alle Beiträge berichtiget find.

P. 2932. Movember. 1810. Dotsbam, ben 6ten October 1811.
Polizen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Verordnung des Königl. Churmark. Pupillen. Collegii.
Nachdem nunmehr die im Depositorio des Shurmarkschen Aupillenkollegii befindlich gewesenen Seehandlungsobligationen und andere dazu geeignete Papiere in Staatsobligationen umgeschriedenen und mit den Coupons ach Depositum einzegangen sind, so werden die Bormunder und wer bei Sinziehung der Zinsen solcher Obligationen sonst interessirt ist, hierdurch aufgefordert und resp. angewiesen, dieserhalb gegen den isten Januar und isten Julius eines jeden Jahres unerinnert zu den competenten Acten die erforderlichen Antrage zu machen. Seen solche Antrage werden von Zeit zu Zeit in Ansehung der Zinsen erwartet, welche auf die bei den einzelnen Massen beponirten Baucoobligationen zu erheben sind. Die Bormunden werden sur die Befolgung dieser Anweisung verantwortlich ges macht, wogegen die übrigen Depositalinteressenten sich den aus der Nichtbefolgung entstehenden Ausentalt oder sonstige nachtbelligen Folgen selbst bestaumessen haben.

Berlin, ben 24ften September 1811.

Ronigi Dreuf. Churmartiches Dupillen, Collegium.

Personalchronik der öffentlichen Behörden.

Der Geheimerath und Ritterschaftsdicektor v. Goldbeck ist sum Prafibenten bes neu zu errichtenden Landesdkonomiekollegiums für die Churmark ernannt worden.

Ge. Ronigi. Majeftat haben bem Gutsbefiger 3. g. Campe ju Strefow

ben Litel eines Oberamtmanns zu ertheilen geruhet.

Den igten v. M. wurde ber Dlafonus Walther jum Oberprediger in Coburg bestellt und ber Reftor Bergetius als Prediger in Gorffe bestätigt.

Bu Bendelin ftarb ber Schullehrer Corvinus.

(hierbei das dritte Ergangungeblatt jum Amteblatt der Konigl. Churmart. Regierung.)

# Drittes Erganzungsblatt

11111

Amtsblatt der Königlichen Churmarkschen Regierung für das Jahr 1811.

Dotsbam, ben'irten October 1811.

Auszug aus ben vor Herausgabe bes Umteblatts ber Ronigl. Churmartichen Regierung erschienenen Berordnungen berfelben, welche auf die neue Gefege gebung Bezug haben.

(Bortfegung.)

V. Zu bem Reglement wegen Zahlung, Erhebung und Controllirung ber Land . Consumtionssteuer, v. 28. October 1810. (Nr. 6. ber Gefessfammlung.)

Unmerkung, Obgleich biefes Reglement burch bas inzwischen erschienene fernerweite Finanzedikt vom 7. v. M. beträchtliche Ababerungen erlitten hat, so treffen biese boch hauptsächlich nur bas platte Land und nicht die Mehrzahl der Städte, weshalb, ber Bollständigkeit wegen, von ben hinzugekommenen Bestimmungen vor Herausgabe des Amteblatts die hauptsächlichsten hier noch nachholend mitgetheilt werden.

#### Ad. f, 2. Befreiungen.

Walfenhauser, Landarmenhauser und Hospitaler, in sofern sie keinen sichern Heberschuß über ihren jährlichen Bedarf einzunehmen haben, sollen in Absicht der Accisefreiheit wie bisher behandelt werden, jedoch in der Art, daß sie die einzelnen Berf. v. 1. Dec. 1810. Objecte versteuern, und demnächst die Gefälle restituirt erhalten. ——28 gebr. 1811.

Auch von bem ju Commisbrot bestimmten Setreibe muß bie Steuer entrichtet werben.

Berf. b. 2. Jan. 1811.

Ad. g. Revifionen. Beber Steuerschuldige muß fich jahrlich einmal, nothigenfalls auch ofter über die geschehene Versteuerung seines Consumtionsbebarfs ausweisen, und zu bem Behnf die Steuerquittungen vorzeigen, welche alsbann vernichtet werben. Wer hierbei verbächtig ift, wird unter besondere Observation genommen.

Die Steuereinnehmer find befugt, vorkommenden Umftanden nach, überall Inftruct. für bieConf. Revisionen vorzunehmen, jedoch mit Bescheidenheit und nicht welter als nothig ist. Steuerbezirkeinnehm.

Die Consumtionssteueraufseher burfen Revisionen für sich allein nur bei ben Gewerbetreibenben und benjenigen Landbewohnern vornehmen, welche Consumtionssteuergegenftande in ihren Sausern jum eignen Gebrauch fabriciren, und es find lestenfalls die Revisionen auf die gewöhnlichen Bereitungsstätten einzuschränfen. In den übrigen Revisionsfällen bedürfen die Aufseher der schriftlichen AuInstruct. für die Conf. thorisation des Bezirkeinnehmers, und alsdaun foll in der Regel der Dorfseinnehmen.
Steuerausseher S. 3. mer und auf jeden Fall ein Mitglied der Dorfsgerichte zugezogen werden.

Ad f. 3. Erpebitfonsftunben.

Instruct. für die Cons. Die Expeditionsstunden sind Morgens von 8 bis 11 Uhr, und Nachmittags Steuerbezirkseinnelym. von 2 bis 5 Uhr.

Abhaltungen bei andern Dienstgeschäften werden befonders im Orte bekannt

ibid. S. 10. gemacht.

Die Dorfseinnehmer follen, wo moglich, fich mit ihren Dorfseinwohnern bahin vereinigen, bag bie Steuerzettel nur in ben Morgen und Abendftunden Berf.v.14. April 1811. geloft werden.

Ad f. 3. Dorfseinnehmer.

Dazu follen Kufter oder Schullehrer nur bann angenommen werben, wenn Berf. v. 31. Dec. 1810, tein anderes qualificirtes Subject an dem Orte vorhanden ift.

Ad f. 3. Cantfemen.

Die städtischen Acciseamter sollen von der Landconsumtionssteuer eine Land Werf. v. 24. Dec. 1810. tieme von 2 Prozent bis auf Hohe von 100 Thalern und davon der Rendant 3, — 14. Feb. 1811. der Controlleur 4 erhalten.

Berf. v. 12. Jan. 1811. Die Dorfseinnehmer erhalten 4 Procent Tantieme, jedoch nicht unter 3 Thl.

- - 25. Jan. 1811. und nicht über 40 Thaler.

Berf. v. 11.Marg 1812. Diefe Cantiemen follen von ber Mettoeinnahme berechnet werben.

Ad f. 3. Bettelregiffer.

Mabere Anweisung fur die Bezirtsamter jur Juhrung ber Register, so wie Berf. v. 22. Dec. 1810. jur Rachweisung und Ausgebung ber verschiedenen Zettel.

Ad f. 4. Berfteuerung bes Getreides ju Brot ic ic.

Wird turkischer Weizen zu Gries, Graupen und Mehl declariet, so soll er wie Weizen überhaupt mit 12 ger. für den Schiffel, wird er aber zu Biehfutter declariet, alsdann unter besonders anzuordnender Controlle gleich dem Roggen mit Berf.v.14. März 1811. 2 ger. 6 Df. für den Scheffel versteuert werden.

Ad. f. 4. Berhalten ber Gewerbetreibenben.

Wenn Gewerbetreibenbe, als Bader, Mehlhandler zc. 2c. auf Muhlen, welche ju ihrem Wohnort nicht gehören, Getreibe vermahlen laffen wollen, so muffen fie bei den diesen Muhlen am nachsten gelegenen Accifeamtern, oder bei geringeren Inftr. f. b. Meiseamter Posten unter einem Winspel bei den Grenzzollamtern und Grenzaufsehern die Ge, 5.7. litt. e. falle entrichten, und bei der Einbringung des Mehls in ihre Wohndrter sich durch Berf. b. 21. Marz 1811. die erhaltenen Steuerquittungen und Passirzettet legitimiren.

Ad f. 4. Bermahlen auf auständischen Duflen.
Bestimmungen, unter welchen bas Bermahlen einlandischen Betreibes auf Berf.v.14. März 1813. ausländischen Rublen zu gestatten ist. Für

fair-jedes Pfund aus der Fremde eingehenden Moggenbrots foll I Pfennig erhoben werben. Berf.v. 11. Mary 1812.

Ad f. 6. Ausmeffung, Berfiegelung ber Brandtweinblafen.

Beim Ausmessen der Brandtweinblasen geschieht die Füllung mit Wasser die zur eigentlichen Mündung. In Bezug auf den Blasenzins ist nach den Resultaten Berf. v. 19. Nov. 1810. des angestellten Prodebrennens angenamman worden, daß eine Blase, die die die oben an voll Wasser gemessen, 400 Quart halt, 100 Quart Brandtwein, die Wienung mit eingerechnet, in 24 Stunden liefert. Eine solche Blase halt aber nur ohngesähr 370 bis 372 Quart Maischgut; das Verhältnis des Blaseninhalts zum Brandtwein ist daher von dem Verhältnis des Maischgutes zum Brandtwein wohl zu unterscheiden, und es ist ein Irrthum, wenn Vrenner geglaubt haben, daß bei der Blasenzinsberechnung eine Füllung der Blase mit Maisch die oben an vorausgeseist worden sei, welches gesährlich werden kann, wenn sie dadurch veranzlast werden, ihre Blasen weiter als gewöhnlich zu füllen, oder durch schnelles Uebertreiben an dem Blasenzins zu gewinnen.

Da wo bie Brandtweinblasen jum Rochen bes Maischwassers benußt werben, tann es nachgegeben werben, sie unversiegelt zu laffen. Es muß aber alsbann ber Beber an das Steueramt abgeliefert, und das Schlangenrobe versiegelt werben.

Berf. v. 7. 3an. 1811.

Anweisung über die Verfahrungsart bei Versiegelung des Schlangenrohrs — 6. Feb. 1811. ber Brandtweinblasen. — 14. Feb. 1811.

Ad f. 6 Blafenginstarif.

Wenn gleich ber Blasenzinstarif nur bis 800 Quart geht, so find boch barum Blasen großeren Inhalts nicht gleich benen jenes Maaß enthaltenben zu versteuern, sondern der Tarif muß durch Hinzurechnung erganzt werden.

Berf. v. 6, Dec, 1810.

In bem Blasensinstarif vom Fruchtbranntwein ist ein Drucksehler, indem für 200 Quart auf 6 Tage die Steuer mit 18 Thalet 12 Br. angesest worden, ba sie boch nur 12 Thir. 12 Gr. beträgt.

Berf. v. 20, Dec, 1810.

Destillateurs, die nicht zugleich Brennerei treiben, (und über besondere In, gredienzien abziehen), follen nur die Salfte des Blasenzinstariffages sub litt. B. bes Reglements entrichten.

Verf. b. 17. Jan. 1811.

Ad f. 6. Suspenfion bes Blafenginfes.

Der Blasenzins ist vorerft auf bem platten Lande suspendirt worden, und es tritt baselbft bis auf weiteres bie Schrootversteuerung ein.

Berf. b. 2. Jan. 1811.

So lange biefe Suspension dauert, muß bie Schrootversteuerung bei ben Begirksamtern gefchebn.

Berf. v. 18.Marz 1811.

Ad f. 6. Landbebit.

Die Getrankefabrikanten bes platten Landes muffen ben Steueramtern mos natlich schriftliche Ungeige von dem Debit nach dem platten Lande in dem verfloffes uen Monat machen.

" Berf. v.26,Mår; 1811. . . Ad

Ad h. 6. Policeiliche Aufsicht auf die Brandtweinbrenner.
Da bei ber Blasenzinsverfassung die Brenner sich zu übermäßiger Feuerung könnten verleiten lassen, so sollen dieselben zur Abwendung von Sefahr in besondere Berf. v. 14. Jan. 1811. policeiliche Aufsicht genommen werden.

Ad §. 9. litt. f.

Controllen, unter welchen die Erlaubniß, Getreibe für das Ausland auf eins lanbischen Muhlen zu vermahlen, ertheilt werden kann. Die Anweisungen für Berf. v. 8. Jan. 1811. Die Berechtigten werden nach Maaßgabe der Localität in den anzusertigenden Com14. März 1811, cessionen selbst ertheilt.

Ad. §. 12. litt. b.

Weigenbrot, Ruchen, Gruße zc. zc. konnen auch Personen, die kein Ges Berf.v.15. Marz 1811. werbe treiben, auf besondere Utteste vom platten Lande in die Stadte einbringen. Ad h. 12. litt. d.

Die Erganzung foll mit jebem Grab Starte über 3 Grab um & gDf. für

Berf. v. 25. Jan. 1811. bas Quart Brandtwein fteigen.

So lange der Blasengins auf dem Platten Lande suspendirt ift, wird mit jedem, der zur Einfuhr in die Stadte Brandtwein fabricirt, von den Steueramstern ein Conto geführt, und die Einfuhr kann nur mit besondern Passirzetteln der Berf. v.22.Marz 1811. Steueramter geschichn.

Ad §. 12. litt. e.

Bon größern Quantitaten Fleisch, welche auf Atteste in die Stabte einges bracht werben, sollen die Acciseamter monarlich den Bezirkssteueramtern Nachs richt geben, damit diese vergleichen können, ob das eingebrachte Quantum mit Berf. v. 14. Dec. 1810. dem versteuerten Bieb in Berhaltniß stehe.

Ad §. 12. litt. f.

Die zu b. und e., nicht die zu b. und c. genannten Objecte find in die Freis Ber. v. 14. Dec. 1810, regifter einzutragen.

Ad f. 14. In Steuercontraventionssachen ift vor den angeordneten Bezirfesteueramtern ein jeder ohne Unterschied bes Standes schuldig, sich zu verantworten.

Berf. p. 14. Dec, 1810, und Fubrung ber summarischen Contraventionsproceffe.

VI. Zu bem, Sbict wegen Sinführung einer allgemeinen Gewerbesteuer; vom 2ten Rovember 1810. (Dr. 9. ber Geseffammlung.)

Eine allgemeine Anleitung zu Anfertigung ber Gewerbesteuerrollen enthalt bie Instruction vom 19. November v. 3.

Ad. §. 2.

Die Controlle der bei der Gewerbesteuer vorkommenden Contraventionen ift

von ben Steuerbeamten unter Mitwirfung ber Vollzeibeamten au fubren. Die Reftfebung, Gingiebung und Berechnung ber Strafen fleht ber Abgabenbeputation ber Regierung au.

Ministerial - Bestim mung v. 7.Måra 1811.

.Ad. 6. 5. Mr. 2.

Mur biejenigen Sutsbesiber, Dächter und Nubuleber von ländlichen Grund. fluden find von Lofung eines Gewerbefcheins für ihre Brau. und Brennereien befreiet, welche folche blos ju theer eigenen Confumtion betreiben; hingegen tion vom 21. Feb. und muffen biejenigen, welche Betrante jum Debit fabriciren wollen, einen Bewerbe Regierungs = Circular schein bazu lösen.

v. 17. Marz c.

Ad. §. 5. Mr. 7. Reber einzelne Compagnon ist zwar einen Gewerbschein zu losen verpflichtet, jedoch ift barauf zu feben, daß die Bewerbsabgaben jedes einzelnen Compagnons möglichft, b. f. fo weit als es geschehen tann, ohne aus ben Schranten ber betreffenden Claffen zu treten, fo normirt werden, daß fie von allen zusammen nicht mung v. 7. Febr. und mehr betragen, ale von einem Gewerbe gleichen Umfangs geforbert werben wurde, Regierungs . Circular wenn ein Einzelner ohne Associé folches betriebe.

v. 22, April c.

Ad. 4. 5. Arembe Rauf, und Sandelsleute bleiben wegen ihres Bertebrs auf ben Meffen in bem Ronfal. Dreuß. Staate, fo wie Diejenigen, welche wabrent ber Meffen Rremde bewirthen, und ihre Wohnungen und Gewolbe vermiethen, von ber Gewerbesteuer befreit. Diejenigen fremben Banbelsleute bingegen, welche mung pom 27. Dars Jahrmarfte ale Berfaufer begieben, find biefer Steuer unterworfen.

Ministeril = Bestim= 1811.

Posthalter und alle biejenigen, welche Pferbe jur Bebienung ber offentlichen Voftanftalten zu halten übernommen, muffen nach bem nemlichen Raafiftabe zur Gewerbesteuer herangezogen werben, als es in Abficht ber übrigen Rubrleute unb Dferbevermiether nach ber Borfchrift bes Ebiets geschieht.

Minifterial = Beftim= mung b. 14. geb. 1811.

Einlandischen Juben, welche ein ihnen erlaubtes Gewerbe treiben wollen, finb jur Lofung ber Bewerbicheine verpflichtet, ohne bag beshalb an ihren alten Ab. gaben, welche bis jur neuen Organifation ber Berfaffung ber Juben unveranbert mung fom 15. Mars bleiben, ein Erlaß fatt findet.

Minifterial = Beffint= 1811.

Ad. §. 7. Ministerial = Bestim= Lotterle. Cinnehmer find zur Lofung eines Gewerbefcheins verpflichtet, wenn mung v. 25. gebruar. fie nicht fchon wegen eines andern Sewerbes jur Gewerbesteuer angejogen find. Regierungs . Circular Ad. 6. 12. v. 14. Marz d. J.

Im Laufe bes Jahres tann auf Berminberung bes Gewerbes eben so wenig als auf beffen Erweiterung Rudficht genommen werben. Ein gangliches Aufhoren bes Gewerbes befreit hingegen ben Gewerbtreibenben mit Enbigung Des laufenben Steuer Quartale von fernerer Zahlung ber Bewerbesteuer, wenn er ben Bewer, mung vom 15. Dars beidein zurückgiebt.

1811.

Ad. §. 17. Diese Bestimmungen find nicht auf folche Patente anzwenden, woburd

einzelnen Runftlern bie ausschliefliche Befugnif, jur Aufereigung und Bertrieb Minifterial : Berfug. gewiffer von ihnen neu erfundener ober vervolltommmeter Jabritate, auf eine beftimmte Zeit ertheilt worben. Dergleichen Patente find badurch fo wenig aufge-**3. 21. Jan. 1811.** boben, als bie gesehlichen Bestimmungen über ben Buchernachbrud.

Ad 6. 18.

Auf ble ehemale erforberliche Qualification ber Schiffer ift, nachbem famme mung b. 19. Bebruar u. liche Berechtigungen ber Schiffergilben aufgehoben fint, nicht mehr au feben, Ministerial = Bestims Regierunge : Circular fonbern jeden Schiffer, ber fich burch einen Bewerbeschein legitimirt, muffen bie

Bollamter nach Berichtigung ber Gefälle ohne Unftand paffiren laffen. v. 10. Mail 1811.

Die Mufit fann von jebem fur feine Perfon ohne alle Gehulfen getrieben werben, ber einen Gewerbefchein baju erhalten bat, ohne bag er bas Burgerrecht gewinnen barf. Gobalb aber Jemand in ber Art ein Gemerbe aus ber Duff macht, bag er es mit Gehulfen betreibt, Gefellen und Lehelinge balt, muß er and bas Burgerrecht in ber Stabt, wo er angefeffen ift, erworben baben. Biernach ift es auch Sautboiften, welche vorschriftsmäßig einen Bewerbeschein lofen, und fich allen policeilichen Anordnungen unterwerfen, verftattet, bem Dublicum mit mufifalifchen Aufwartungen ju bienen. Sofern fie fich aber ber policeilichen

Minift. Beftimmung Aufficht entgieben, foll ihnen ber Bewerbefchein fogleich fur immer genommen p. 24. December 1810. merben.

Ad §. 25.

Die burch bas Befes vorgeschriebene Classification ber Gewerbetreibenben foll mit Qualebung erfahrener und rechtlicher Gewertsgenoffen regliffer werben, wou jeboch feinesweges bie bisherigen Altmeifter, wenigstens nicht als folche, vorzugsmeise ausgemablt merben muffen. - Sieber, ber einen Sanbel ober ein Bewerbe anlegen will, foll im erften Jahre nur ben niedrigften Gag ber Claffe, ju welcher Ministerial : Beftim: er fich qualificitt, ju entrichten angehalten werben, ba fich noch nicht beurtheilen

mangv. 21. Jan. 1811. låßt, welchen Umfang er feinem Gefchafte wird geben fonnen.

Ad 6. 20.

Die officielle Correspondenz in Gewerbesteuer . Angelegenheiten, fo wie bie Regierunge - Circular Gemerbesteuer, Belber, werben portofref beforbert. p. 5. Marz 1811.

Bur bie Erhebung ber Gewerbesteuer ift ben bamit beauftragten Beborben

eine Tantième von 2 Procent vom Ertrage biefer Abgabe bewilliget.

In Stadten, wo die Steuerrollen von ber Polizelbeborbe angefertiget mer. Ministerial = Befim ben, Die Erhebung aber vom Ragistrate geschleht, wird biefe Tantieme unter mung b.31. Jan. 1811. beibe Beborben gleich vertheilt.

Die mit der Erhebung beauftragen Beborden follen biefe 2 Procent fofoft Regierungs : Circular in Abzug bringen, und ihre Onfittung barüber ben resp. Rreis, und Confum.

tions , Steuerfaffen als baares Gelb mit anrechnen. v. 11. 3ch. d. I.

Bum Carif. ifte Claffe.

Die Schiffer ber General , Salzbirection follen nicht von ber Gemerbe, Minifterial : Beftim: mung v. 25. Mar; c. fleuer erimirt bielben, jeboch nur ben geringften Sag ber erften Claffe erlegen.

5te Claffe.

Die Bestimmungen bes Tarifs 4ter Classe Mr. 6. und bter Classe Mr. 6. sind dahin naber beclarirt, daß es bei der 5ten Classe von den Zimmerleuten und Maurern statt der Worte:

"nicht unter 20 Sefellen" heißen muffe "über 20 Sefellen" besgleichen von ben Multern 4ter Claffe Dr. 10. und 5ter Claffe Dr. 8. ftatt ber Worte: "nicht unter 4 Mahlgängen"

gelesen werben muffe; so baß im ersten Jalle ein Zimmermann ober Maurer mit 20 Arbeitern, und im aten Falle ein Muller mit 4 Mahlgangen, nicht in die 5te fondern nur in die 4te Claffe gestellt wird.

nüber 4 Mablaange"

Ministerial = Berfüg. 8-4. Feb. 1811.

Spinnhalter und Unternehmer von Maschinenspinnereien sollen, in sofern biese über 50 Arbeiter enthalten, in bie 5te Elaffe gebracht, und auch dort nach Umständen mit Schonung behandelt werden, well bergleichen Anftalten feine eigent lichen Fabrifen, sondern nur Sulfsanstalten für lestere, und ihrer Wichtigkeit halber vorzüglich zu begünstigen sind.

Minifterial = Beffims mung v. 25. Dec. 1810.

Machtrag
bie Ausbehnung ber Gewerbefreiheit auf das Kalkbrennen und ben Sanbel mit gebranntem Kalk betreffend.

Nachdem Se. Mafestat der König mittelst Allerhochster Kabinets. Orbre vom 4ten d. M. ju bestimmen geruhet haben, daß die durch das Solft vom 27. October v. I. angeordnete allgemeine Sewerbefreiheit sich auch auf das Kaltbrens nen und den Handel mit gebranntem Kalt erstrecken soll, daß die bisherigen Besschräntungen in Absicht des Sehrauchs der Kalksteine sowohl, als in Ansehung der Feuerung jum Kalkbrennen, jugleich aber auch die bisherigen Begünstigungen in Absicht des Preises der jum Bauen bestimmten Kalksteine aufgehoben, und allgemeine Preise für die verschlebenen Sorten Kalksteine festigesest werden sollen; so wird, in Semäsheit der dieserhalb aus Siner hohen Section des Ministerit des Innern für das Salzs, Berg, und Hützenwesen ergangenen Anweisungen, dem Dublico bierdurch Nachstebentes bekannt gemacht.

1) Die bisher von dem Brandenburg Preußischen Ober Bergamte ertheilten Assignationen auf Kalksteine zum Bauen und zum Brennen fallen von jest an weg, und das Bergamt zu Rübersdorf ist angewiesen, einem Jeden ohne Ausnahme so viel Kalksteine, als er verlangt, zu den kestgesehren Preisen, gegen

gleich baare Bezahlung ju vertaufen und verabfolgen ju taffen.

2) Die bisher statt gefundenen Unterschiede in den Preisen der Kalksteine, als immediat Baupreis, Ussignations, und voller Preis, fallen weg, die bis jest er heilte Ussignationen auf Kalksteine verlieren vom isten Upril d. 3. an ihre Gultigkeit, und die bis dahin darauf von Nüdersdorf noch nicht abgeholten Kalksteine

werben von bem Bergamte nicht anders, als gegen Bezahlung bes nenen Preifes verabfolgt werben.

5) Die Berkaufspreise ber Kalksteine find vom 1. April b. 3. an, erclustve ber besonders zu bezahlenden Woltersdorfer Schleusen, 2c. Gelber von 1 Gr. 6 Pf., pro Prahm Kalksteine zu 300 Rheinlandischen Kubiksusen festgesett:

für die ausgesuchten großen Kalksteine auf . . 18 Ehl. 12 Gr. , Pf. für die gewöhnlichen großen Kalksteine auf . . 15 — 12 — , — für die ordinairen Kalksteine auf . . . . . . . 13 — 14 — 9 —

4) Die von ben Bergwerts. Behorben ertheilten Kalkbrennerei. Concessionen find ihrem ganzen Inhalte nach aufgehoben, und beren Inhaber nicht weiter verbunden, die barin bedungene Recognition zur Haupt. Kalkcasse zu entrichten, ihren Kalk. Debit auf bestimmte Grenzen zu beschränken, und sich beim Brennen

eines vorgeschriebenen Feuerungs. Materials ju bedienen.

5) Die bisherigen Kalkbrennerei Concessionarien erhalten für die Kalksteine, welche sie auf die ihnen ertheilten Assignationen, dis zum 1. April noch nicht von Rübersborf abgeholt, wofür sie die Recognition aber bereits zur Haupt. Kalkcasse bezahlt haben, diese Recognition zurud, sobald sie die Assignationen, mit dem Attest des Rübersborfer Bergamts über den Rückstand versehen, dei dem Brand denburg. Preusischen Ober. Bergamte einreichen.

Berlin, ben 29. März 1811.

Ronigl. Brandenburg , Preufisches Ober , Bergamt.

## Amts Blatt

### Königlichen Churmärkschen Regierung.

• No. 28. =

18ten October

Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

Hus bem Grundsage, bag Schankstellen überhaupt und namentlich auf bem platten Lande nicht über bas Bedurfnig bes Publifums vermehrt werben follen. folgt, daß auch die Unlegung von Landweinschänken nur bann nachgelassen werben fann, wenn eine Untersuchung ber Ortspolizenbeborbe bie Dublichkeit ober Mothe

wendigfeit einer folden Unlage ergeben bat.

Aus biefem Grundfage folgt mithin ebenfalls, bag auch ben Weinbauern bas Ausschanten ihres felbit gewonnenen Weins an figenbe Batte nur bann burch einen & werbichein gestattet werben barf, wenn bei ber vorhergegangenen Untere fuchung fich gefunden bat, bag es für bas Allgemeine nüglich ober nothwendig ift, bag ihnen ber Ausschant erlaubt werbe. In ber Regel wird baber auch ber Bewerbschein jur Anlegung eines Ausschants verweigert werben. Wird inbeg unter obigen Borausfegungen eine Ausnahme von biefer Regel gemacht, so muß ber Weinbauer verpflichtet werben, feinen gewonnenen Wein fofort nach ber Reis ter gur Konsumtion gu verfteuern, und bie Steuerbeborben muffen bierüber mie bisher eine genaue Kontrolle führen.

Die Polizen, und Steuerbegorben haben fich blernach, fo welt es fie betrifft.

genau ju achten.

P. 2302. August.

Dotsbam, ben 3ten October 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 2. Es ift nothig, bag ben von ben respetitven Rouiglichen Dostamtern einem reichenben Liquidationen ber Poftgelber fur bie, auf ben Grund ertheilter Dofte freipaffe unentgelblich gefchebene Beforberung einzelner Inbivibuen mit ber Vofte jebesmal bie Postpaffe als Juftifikatorien beigefügt werben.

Da inbeffen bie Inhaber oft mehrere Stationen reisen muffen, und baber ben Originalpostpaß wenigstens bis jur legten Station an fich behalten muffen, fo find ble von ben respettiven Roniglichen Poftamtern einzureichenben besfalfigen Liquidationen burch glaubwurdige Abichriften ber ertheilten Doftfreipaffe ju juftfe-ficiren, welches jur Achtung bekannt gemacht wird.

M. 694. September.

Potsbam, ben 4ten October 1811. Ronigliche Chur Sarfiche Regierung.

No. 3. Um eine regelmäßige Ueberficht von sammtlichen genehmigten Bauten in bem Spurmarfichen Regierungsbepartement und bem Fortgang berfelben zu erhalten, ist die jährliche Einceichung von Labellen über bie neuen Bauten und Reparatusen, und zwar

1) über die Koniglichen Bauten und Repgraturen und

2) an Rirchen und Schulgebauben, jebe besonders erforberlich. Die erftere Tabelle, melde bie Conialiden Domainen und Borith

Die erstere Tabelle, welche bie Koniglichen Domainen und Forstblenftgebande, bie Bruden, und Wegebauten, in sofern sie zu den Koniglichen Aemtern gehoren, alle Militair, Accise, und sonstigen Bauten in den Stadten und auf dem Lande, in sofern die Kosten dazu ganz oder zum Theil aus Koniglichen Raffen gegeben werden, begreift, erhalt folgende Rubriten:

1) Rame bes Umts ober ber Stabt,

2) bafelbft foll angebaut ober reparirt werben, laut Kontrakt ober laut Ber, fügung, auf Rechnung,

3) baju find ausgefest,

4) Mame bes Entrepreneurs,

5) wie west ber Bau ober bie Reparatur gefommen, ober warum ber Bau noch nicht vorgenommen ist,

6) wie viel die Entrepreneurs barauf erhalten haben, ober wie viel barauf bei Mechnungsbauten gezahlt ift,

7) Bemerkungen.

Die zweite Tabelle erhalt folgende Rubrifen:

1) und 2) wie vorher,
5) bagu find ausgesest

a) Patronatsbeitrag

b) Beitrag ber Bemeine

" 4) Rame bes Entrepreneurs u. f. w. wie vorher.

Die Sinsendung dieser Labellen wird von samtlichen Landbauofficianten für die ihnen angewiesenen Distrifte zuerst den Isten Januar t. J. und in Zukunft mit dem isten Januar eines jeden Jahres erwartet. Die Wasserbauofficianten, mit Ausschluß derjenigen, welche blos Strombaue unter Aufsicht haben, die in der Regel jeden herbst beendigt sein mussen, haben blos die erste Labelle einzureichen.

G. P. 1977. September Potsdam, ben 6ten October 1811. Ronigliche Churmarfiche Regierung.

No. 4. Bur Erlauterung bes Chifts vom 14ten v. M., wegen Besteuerung bes eine gubringenben fremben Schlachtviehes, ber Butter und ber unveredelten Wolle, Do. 54. ber Besehsammlung, wonach

1) von jedem Ochsen der vom Auslande eingehet . 5 Mthle.
2) von einem Stier, Ruch oder Ferse . 3 —
3) von einem Hammel oder Schaaf . 1 —
4) vom Centner Butter . 4 —
5) vom Centner unveredelter grober Wolle . 10 —

gu erheben find, find noch Seitens bes Departements für ben Hanbel und die Ges. werbe im Ministerio bes Innern und ber Staatseinkunfte im Finanzministerio folgende nabere Bestimmungen erfolgt, welche ben Accifes Foll und Konfumtions, steueramtern, imgleichen ben Herren Landrachen und Magistraten zur Nachricht

und Achtung hiermit befannt gemacht werben.

1) Die nach vorgedachtem Stifte vorgeschriebenen neuen Abgaben vom Schlacht vieh treten an die Stelle des bisherigen Singangszolles, der theils nach dem Ronveutionszolltarif vom 24sten Mai 1775., wenn das Bieh aus Nußland und dem ehemaligen Polen, jehigem Herzogthum Warschau, eingebracht wurde, theils nach den ältern Provincialzolltarifs, wenn das Schlachtvieh aus andern fremden Landen einging, erhoben ward. Hieraus folgt und ist besonders festgeseht worden, daß neben dieser Zollabgabe, die gesehmäßige Handlungsaccise von dergleichen fremdem Bieh, die das allgemeine Accise, reglement vom I.en Mai 1787. und die Provincialaccisetarifs jeder Probling vorschreiben, imgleichen die Konsumtionssteuer beim Schlachten nach Maaßigabe der Ediste vom 28sten October v. I. und 7ten September d. I. frenerit hin erhoben werden sollen.

Da in dem Stifte vom 14ten v. M. nur vom Schlachtvieh bie Rebe ift, fo fann bas aus ber Frembe eingehenbe Buchtvieh ber ermannten Sattun-

gen mit ben Gingangs gebachten Abgaben nicht betroffen werben.

Es durfen aber unter ber Benennung Juchtvieh nur die vorgebachten fremben Biehgattungen ohne Entrichtung ber neuen Abgaben, gegen Zahlung ber bisherigen Gefälle eingelaffen werben, in Ruckficht beren burch fandrathliche ober magistratualische Atteste, je nachbem foiches für das platte Land ober für Städte bestimmt ist, glaubhaft botumentirt wird, daß solche zur Komplettirung des Biehftandes des Wirthschaftsinventarit der einlandischen Unterthanen bestimmt sind.

Fremdes Bieh, das durch bieffeitige Lande transitirt, wird mit ben bier in Rede stehenden neuen Abgaben nicht betroffen, sondern bavon nur die

bisherige Durchgangsabgabe fernerhin entrichtet.

Auf ben großen Biehmarkten wird bie neue Abgabe nicht eher erhoben, als bis die Bestimmung bes Biehes nach bem Gin. ober Auslande erfolgt ift, weil gewöhnlich ein Theil bavon nach bem Auslande juruck geht ober

transitirt, wovon die qu. neue Abgabe nicht erhoben werden foll.

2) Reben ber auf 4 Riblr. pro Centner fremde Butter bestimmten Abgabe, sollen die bisherigen Accise, und Jollabgaben nicht weiter erhoben, vielmehr mit Weglassung aller bisherigen Gefälle für den Centner fremde Butter 4 Athle. erlegt, und diese mit 3 Athle. beim Joll und 1 Athle. bei der Accise berechnet werden.

Wenn an bem Singangsorte, wo bas Zollamt befindlich, ein Aceiseamt befindlich ift, so wird bei letterm ber I Athle. Aceise pro Centner Butter erhoben; ift aber tein Acciseamt im Grenzeingangsorte, so wird ber 1 Arhle. Aceise im Bestimmungsorte erhoben, vom Grenzollamte indes über die Butter S a 2

ein Begleitschein ausgesertigt und bas Accifeamt im Bestimmungsorte bavon avisitt. 5) Da die fremde Bolle accisefret eingehet, so teltt die Abgabe von 10 Rebir. pro Centuet frember unverebelter Wolle in Die Stelle ber bisberigen Rollace fälle. A. 1037. October. Dotsbam, ben gten October. 1211. . Ronialiche Churmartiche Regierung. No. 3. Da ber Druck ber neuen Rollgratiszettel 8 Stud auf bem Bogen bereits veranlagt worben, fo werben bie Rollamter biermit angewiesen, fich ben nothigen Bedarf von bem Sauptformularmagagin in Berlin ungefaumt ju verfchreiben. A. 2756. August. Potebam, ben Sten October 1811. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung. Durch eine Verfügung ber Section bes Departements ber Stgatseinkunfte No. 6. für birecte und indirecte Abgaben vom 2ten September 1811 ift festgefest worben: daß beim Schlachten jur eigenen Ronfumtion . 1) von Ziegenlammern, welche 14 Tage und darunter alt geschlachtet werben, pro Stud 2) von alteren Schaaf. und Biegenlammern bis auf 15 Pfund Gewicht pro Stud s über 15 Pfund 6 Gr. 2 Gt. 3) von Spanfertein bis 10 Pfund über 10 Pfund entrichtet werben follen. Die gur Erhebung ber Ronfumtionefieuer in ben Stabten angeordneten Beborben haben fich hiernach bei Erhebung berfelben zu achten. Potsbam, ben gien October 1811. A. 1051. September. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung. Um ben Digverständniffen und unverhaltnigmäßigen Besteuerungen vorzu-No. 7. beugen, welche bei Anwendung bes Gewerbesteuerrariffages, Rlaffe V. No. 17.7 alle Sabrifenunternehmer, welche nicht in der VIten Rlaffe, nach ben bort angegebenen Beftimmungen geboren, find den Gewerbesteuerfagen ber Vten Klaffe (von 24 bis 84 Thaler) unterworfen; burch den unbestimmten Sprachgebrauch des Wortes: "Fabrikenunternehmer:" -veranlaffet werben konnen, ist bestimmt worden, daß berfelbe nur für folche Gewerbe gelten foll, welche ihrem Umfange nach, zwifchen biejenigen fallen, bie nach ben Gagen ber IVten und Viten Rlaffe ju besteuern find, ofne bag bierbei ber Rame: Babrifenunternehmer einen Unterfchieb machen fann, und bag vielmehr auch biejenigen, welche biefen Ramen gewohnlich fubren, nur ben Seuerfat ber Banb. werter beffelben Bachs ju entrichten haben, wenn fie biefen nach bem Umfange

Die herren Landrathe, Polizeiblrektoren und Magistrate werden bemnach aufgefordert, dieses, bei Entwerfung der Gewerbesteuerrollen, zu berücksichtigen. A. P. 2016. Julius. Potsbam, ben aften October 1812.

ibres Gewerbes gleich ju ftellen finb.

Abgaben s und Polizen Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 8. Die in bem Sollte vom 14ten v. M. wegen Besteuerung auswärtiger roben Landprodufte vorbehaltene nabere Berfügung wegen ber Jalle, in welchen Erlaß biefer Abgaben statt haben soll, ift von bes herrn Staatstanzlers Ercellenz unterm Sosten v. M. dabin ertheilt worden, daß

1) Acterwirthe und Gutsbesiger, welche Bieh gur Vermehrung ihres Inbew

2) bie Bollabgabe von einlandischen Wollarbeitern gar nicht entrichtet werden foll, sondern bie Erhebung nur fratt findet, wenn Wolle jum Marktvertauf ober überhaupt jum Sandel bamit eingeführt wirb.

A. P. 448. October. Potsbam, ben 5ten October 1811.
Ubgaben, und Wolfgen, Deputation ber Churmarffchen Regierung.

No. 9. Es sind noch einige Mitglieder der Landschullehrer Brandentschädigung vorhanden, welche schon langst Brandschaden erlitten, aber jest erft das Berhältnis thres Berlustes vollständig nachgewiesen haben, nämlich

1) der Schullehrer Mary ju Rlein-Barnim in der Superintendentur Mriegen,

2) der Kantor Luben ju Meuendorff in der Frankfurthichen Inspektion,

3) der Schullehrer Beder zu Damme, zur Nathenowschen Superintendentur geboria,

und es find, ba bie beiben erstern einen Berlust von wenigstens ber Balfte ihres beweglichen Bermögens erlitten, folglich jeder 50 Rible. Entschädigung zu fordern haben, der lestere aber über die Balfte verlohren hat, und daher mit 100 Rible: entschädiget werden muß, überhaupt 200 Rible. von sammtlichen Judereffenten aufzubringen. Da deren Anzahl sich jest auf 1410 beläuft, so trägt ein jedes Mitglied vier Groschen Rourant bei, und die Herren Superintendenten und Prediger haben diese Beieräge wie gewöhnlich einzuziehen, und spätestend bis Ende des künftigen Monats an die hiefige Hauptfollektenkaffe einzusenden.

Der Ueberschuß von der Beitragssumme bleibt für das nachste Ausschreiben aufdewahrt, und es soll den Interessenten, so bald die gegenwärtig ausgeschriebene Rollefte berichtiget sein wird, der Abschluß der Rasse seit dem 15ten Rai d. J. bekannt gemacht werden.

C. 107. September. Potsbam, ben 7ten October 1811.
Seiftliche nub Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 10. Es hat sich verschiedentlich in den Militairrechnungen gefunden, daß für das Beerdigen verstorbener Unterofficiere und Soldaten die Stolgebühren der Civiloprediger und die Gebühren der Airchenkassen in Ausgabe berechnet worden sind. Die Herren Superintendenten und Prediger werden daher hiermit erinnert, daß die den Militairprediger vertretenden Civilprediger bei Soldatenbegräbnissen keine Ausprüche auf Stolgebühren machen durfen, daß es aber in Ansehung der an die Rirche zu entrichtenden Rosten bei der an jedem Ort bisher statt gefundenen Obsservanz oder Borschrift ferner sein Verbleiben behalten muß.

C. 491. August. Votsdam, den Loten October 1811.
Defiliche und Schul-Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 11.

werben bieselben auf die Berfügung vom aten April b. 3. im Amtsblatte Ch. 1.

Do. 5. hierburch verwiefen.

Darüber, ob und in wiefern Set großen Brandschen ber baburch betroff fenen Stadt Erlaß an der Servisabgabe, als Ausnahme von ber Regel zu bewilitgen fein mochte, laßt sich nur in jedem einzelnen Falle entschelben, und werden daher in vorkommenden Fallen angemessene Antrage erwartet.

M. 849. September. Potsbam, ben 3ten October 1811.

Militait Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 12.

In ber im Amteblatte Stud 13. No. 15. enthaltenen Berfügung wegen Answendung bes neuen Servisregulative auf kantonirende Truppen und ber von bies fen ju machenden Forderungen, ift gesagt worden:

6. 2. ten Unterofficieren und Gemeinen muffe von ben Wirthen Quartier unb

Lagerstrof umfonft gegeben werben, unb

§. 5. Lagerstroß sei nach den alteren Borschriften bergestalt unentgeltlich vom Wirth zu liefern, daß die erste Woche auf 3 Mann 2 Bunde Lagerstroß, und in den folgenden Wochen auf 2 Mann wochentlich & Bund zur Auffrischung gegeben werden.

Diese Bestimmung wird in Gemäßheit eines aus bem allgemeinen Polizens bepartement des Königlichen Ministerit des Junern unterm 24sten v. M. erganges nen Refkripts näher dahin deflarirt, daß den Einfassen, die zu der Marsch und Molestienkasse Beiträge leisten, so lange dieselbe noch bestehet, die bisher gewährte Bergütigung mit 3 Athle. pro Schock, auch ferner verabreicht werden soll, die übrigen bagegen keine Einquartirungsentschädigung erhalten konnen.

Dies wird fammtlichen landrathlichen Behorben Behufs ber Anfertigung und Sinreichung der besfalfigen Lagerstrofvergutigungsliquidationen hierdurch bekannt gemacht, und ihnen hierbei zugleich zu erkennen gegeben, daß die Liquidationen über das den Truppen nach ultimo December v. 3. verabreichte Lagerstrof, welche einige ber Landrathe bereits hier eingereicht haben, benselben mit Bezug auf vorstehende Bestimmung und zur Abanderung nach Maaßgabe gedachter Bestimmung remittirt werden sollen.

M. 885. September. Potedam, ben Toten October 1811.
Militair Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 13. Es ist wahrgenommen, das Sastwirthe ben Positions, wenn sie ihnen Reisfende jubringen, Trinkgelber dafür verabreichen. Da indessen baburch nicht allein die Sastwirthe unter einander beeintrachtigt werden, sondern auch darans eine Uebertheuerung der Fremden um so wahrscheinsicher entstehen muß, als die Wirthe an ihren Gasten sich wegen dergleichen Douzeurs schadlos zu halten suchet, so wird dies den polizenlichen Endzwecken zuwiderlaufende Verfahren wiederhos lentisch untersagt, sammelichen Polizenbehörden ober ausgegeben, genau auf Be-

fole

ie: i 🍇

folgung diefer Vorschrift zu bigiliren. Derjenige Sastwirth, so bagegen handelt, soll den fünffachen Betrag des gegebenen Trinfgeldes als Strafe erlegen, und bei ferneren Betretungsfallen in noch empfindlichere Strafe genommen werden. P. 2188. September. Potsbam, den Acen October 1811.

Polizen, Deputation ber Churmarkschen Regierung.
Die Bestimmungen der revidirten Apothekerordnung Seite 28. Litt. K. und

bes Medicinalebifts Selte 28. No. 5. und Seice 81. No. 2.

No. 14.

wie beim Zubereiten und Berfaufe der Arzeneien auf Recepte in den Apo-

sind bisher nicht allgemein befolgt worden. Sie werden daher hierdurch aufs neue in Erinnerung gebracht, und sammtliche Apotheker gemessenst angewiesen, keine Arzeneien auf Recepte anzufertigen und zu verkaufen, wenn biese nicht mit dem Namen eines zur Ausübung der Heilkunst gesesslich berechtigten Arzes oder Bundarztes bezeichnet sind.

Die Physiter haben biese Bestimmungen nicht allein ben Apothetern, sonbern auch in allen ihren Physitatsbegirten ben vorhandenengur Praxis medica und chirurgica gesehlich berechtigten Aerzten und Wundarzten befannt zu machen, auf die Befolgung berselben zu wachen, und vorzüglich bei den Apothetenrevisionen bie vorhandenen Recepte hierauf genau zu kontrolliren, jede Uebertretung dieser Berfügung aber ber unserzeichneten Behorde zur welteren Beranlassung anzujeigen.

Die Apotheter tonnen, bei ihnen vortommenden Zweifeln über Die gesestliche Berechtigung ber Aergte und Wundargte zu beren Kunftausübung, sich die nothige Sewißheit darüber von den Ortspolizenbehorden und von den ihnen vorgesesten Physitern einholen, und die lestern sind verpflichtet, ihnen dieselbe zu geben.

P. 1988. September. Potebam, ben gten October 1811. Vollgen Deputation ber Courmartichen Regierung.

No. 15. Den Aerzten und Wundarzten ist es bereits durch fruhere Berordnungen allgemein zur Pflicht gemacht, die Listen über die von ihnen verrichteten Schusspockenimpfungen am Schlusse eines jeden Jahres demjenigen Physikus, in besten Physikatsbezirke sie wohnen, zuzustellen. Da dieses aber, den darüber eingegansgenen Klagen der Ppysiker zu Folge, häusig unterhlieben, so werden die gedachten früheren Berfügungen hierdurch in Etinnerung gebracht, und sollen diezenigen Aerzte und Wundarzte, welche die sahrliche Einsendung der Schuspockenimpfungsslisten unterlassen werden, auf die deshalb geschehene Anzeige des Physici unsehle bar in eine Ordnungsstrase genommen werden.

P. 2171. September. Potsbam, ben Titen October 1811.

Polizen, Deputation bet Churmarkschen Regierung.
No. 16. Da nach f. 23. ber Stadteordnung es blos nach ber Verfassung vor Sine führung ber Stadteordnung beurtheilt werden kann, welche stadtische Gewerbes zum Bürgerthum gehören, nach solcher aber Invaliden und verabschiedete Goldbaten, die einen Invaliden Verforgungs, oder Selbsternährungsschein erhalten hatten, ohne die Verpflichtung Bürger zu werden, ihre erlernte Professon, wenn sie keine Gesellen und Burschen hielten, ungehindert treiben konnten, da ferner burch

burch die Verpflichtung, Sewerbscheine zu lofen, nach dem Geset aber die polizent lichen Verhältnisse der Sewerbe vom 7ten v. M. (No. 51. der Gesetssamming) g. 1. in der Verpflichtung, Burger zu werden, oder der Gemeine als Mitglied bestutreten und Kommunallasten zu übernehmen, nichts geändert ist, sorbinnen dergleichen Invaliden und verabschiedete Soldaten, wenn sie blos für ihre Person ihre erlernte Prosession treiben, zur Gewinnung des Burgerrechts nicht angehalten werden, welches sammtlichen Magistraten hierdurch zur Nachachtung bekannt ges macht wird.

P. A. 2286. August. Potebam, ben 14ten October 1811. Polizen, und Abgaben Deputation ber Spurmartschen Regierung.

Personaldronik der öffentlichen Beborden.

Der Regierungereferenbarius v. Serlach ift jum Affessor bei ber Konigl. Churmartschen Regierung ernannt worben.

Den Wafferbauinspektoren Leiber und Scabell ift ber Charafter Ober-

wafferbauinspectoren beigelegt.

Dem Deichhaupemann, Kriegesrath Schüler, zu Cuffrin, ift zugleich bie Aufficht über bas Rieber. Derbruch übertragen, und zum ersten Deichinspector in biesem Theile bes Oberbruchs ber Bauinspector Bogel mit bem Charafter eines Oberbeichinspectors ernannt und ihm sein Wohnsis zu Wriegen angewiesen worben. Zum zweiten Deichinspector ift ber Bauinspector Pauly ernannt worben.

Un ber Stelle des verstorbenen Schleusenmeisters Calmus zu Templin ift ber invalide Unterofficier Rrentow jum Schleusenmeister daselbst bestellt worden.

Den iften August ftarb ber Bollschreiber Altona ju Loburg und ben iften

September ber Schullebrer Papenborf ju Bubft.

Den toten September murbe ber Seminarift Magel jum Abjunctichulleh. rer ju Gorgaft und ben 27sten September Senffarth jum Kantor und Schullehrer in Nowaweg bestellt.

Den Iften October wurde ber Randibat Auerbach ale Prediger ju Demnis

und Raltenberg bestätigt.

23 elobigung.

Die Dienstmagt Dorothee Sophie Dames auf ber Wehrmühle ohne weit Biesenthal hat im Monat Augnst b. J. nicht nur mit eigener Sefahr einen in ben Muhlenteich gefallenen und bereits untergesunkenen Anaben gerettet, sondern auch einige Tage nachher burch bereitwillige und schleunige Hulfsleistung einen anbern Anaben aus ber Gefahr, sein Leben ober wenigstens seine Sesundheit zu verliehren, gerettet, weshalb ihr die Konigl. Shurmartiche Regierung ihren Beis fall zu erkennen gegeben hat.

Vermischte Machrichten.

Den 19ten b. M. wirb bas bem Anbenten ber hochfeeligen Ronigin Louife gewidmete, in Granfee aufgerichtete Monument von Eifen feierlich eingewelht werben.

# Amts Blatt

bet

### Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 29.

Potsbam, ben 25ften October 1811.

#### Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Mit Bezug auf die Eireularverordnung vom Josten Marz c. No. 188 a. wird den Accise, Joll und Konsumtionssteuerämtern bekannt gemacht, daß die mittelst Kabinetsordre vom 4ten Februar c. verordnete Abgabe von 8 gGr. pro Tausend aus der Fremde eingehender Mauersteine und Dachziegel blos als eine Jollabgabe zu betrachten ist, und baber die sonstige Jollabgabe von 1 Gr. pro Tausend dergleichen Mauersteine und Dachziegel absorbiet. In Fällen, wo Consssumtionsaccise davon zu erheben ist, wird solche von den fremden Nauersteinen und Dachziegeln gleich wie von den einländischen erhoben. Was den außerdem zu erhebenden sir sich bestehenden Pferdezoll betrifft, so ist solcher höheren Ortes für eine Abgabe deklarier worden, die nur Lohnpferde, nicht aber das eigene Gesspann des Zollanten trifft.

A. 1155. October.

Potsbam, ben 12ten October. 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung. rathlichen und Areisbehörben eingegar

No. 2. Da biesfällige Klagen ber landrathlichen und Kreisbehörden eingegangen sind, so werden die sammtlichen Kousumtionssteueramter hiermit angewiesen, jenen Beborden alle mögliche Willfährigkeit und Hulfe angebeihen zu lassen, sofern es auf Ausrichtung beren jest sehr bringenden Obliegenheiten, besonders bei Feststels lung und Einziehung öffentlicher Landesabgen, Konskribirung der Seelenlisten ze. ankommt, und dahin zweckende Requisitionen an sie gelangen.

A. P. 1517. October. Potebam, ben 14ten October 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 3. Die in der Instruction für die Dorfseinnehmer vom Triten October 1810. §. 3. vorgeschriebene Berpflichtung berseiben, sämmtliche Steuerquittungen im voraus zu unterschreiben, wird hiermit aufgehoben, und bleibt es jedem Dorfse einnehmer überlaffen, ob er sie gleich nach dem Empfange sämmtlich oder nur einen Theil davon unterschreiben wolle. Doch verstehet es sich von selbst, und haben die Konsumtionssteuerämter genau darauf zu halten, daß keine anderen Steuerquittungen von den Dorfreespturen ausgegeben werden, als welche von dem Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

bem betreffenden Dorfeeinnehmer felbst unterschrieben find, und bag bei Abmefens beit beffelben jederzeit ber Bedarf unterschrieben vorrathig ift.

A. 612. October. Potebam, ben 12ten October 1811.

No. 4.

No. 5. '

No. 6.

Da nach ber Verfügung vom toten Mai c. (Amteblate St. 6. No. 4.) bie Dorfseinnehmer nur bis ultimo November c. angenommen und verpflichtet find, so werden die Konsumtionssteueramter angewiesen, benselben bekannt zu machen, daß sie snoch ferner und bis zum Eingang anderweiter Bestimmungen beibehalten werden, sollen, und daher auch nach Ablauf des Monats November die verbliebes nen Steuern zu erheben und in der bisherigen Art an die Bezirks, und Steuersämtert abzusühren Kaben.

Uebrigens foll ben Dorfseinnehmenn bei ben ermäßigten Abgaben bie Tantieme von 4! pro Cent von ber wirflichen Ginnahme ohne fernere Bestimmung bes Marimi zu Theil werben, welches benfelben ebenfalls bekannt zu machen ift.

A. 1153. October. Potebam, ben 12ten October 1811.

Abgaben Deputation der Churmarkichen Regierung. Mach dem fernerweiten Finanzedikt vom 7ten v. M. follen die kleinen Städte in Rudficht der Ubgaben dem platten Lande gleich behandelt werden. Da aber nach f. 8. gedachten Stifts diesenigen Städte noch erst ausgemittelt werden muffen, welche fünftig zu dem platten Lande gerechnet werden sollen, durch das Umtobiatt St. 25. No. 3. es auch schon bekannt geworden, daß die dazu ausgewählten Städte besonders werden bekannt werden, so verfahren diesenigen Steueramter auch ganz recht, welche bis auf anderweitige Bestimmung in den Städten die Sefälle wie vorher erheben, und die Zweisel einiger anderen sind ganz grundlos.

A. 1433. October. Potebam, ben Geen October 1841.

Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.
In bem fernerweiten Finanzebikt vom zen v. M. ist h. 4. bestimmt, daß, wenn das zum Brantweinbrennen bestimmte Serteide in gemälztem Zustande zur Mühle gebracht wird, dasselbe mit anderem Setreide vermischt werden musse. Da nun nach dem Sutachten sachersahrener Personen sich ergiebt, daß ein Quantum Malz, das zum achten Theise mit Roggen in ungemälztem Zustande vermischt ist, zum Bierbrauen nicht tauglich ist, so wird die Vermengung in diesem Grade allgemein verfügt und muß solche Statt sinden

a) für alles auf landlichen Rühlen verarbeiset werdende gemälzte Brantweinschroot, b) und für basjenige gemälzte Brantweinschroot, welches landliche Brenner

auf städtischen Dublen forbern laffen.

Noch wird bemerkt, daß die Zumischung des achten Theils an robem Noggen jum Malze, welches zum Brennen bestimmt ift, als das Minimum zu betrachten ift, und daher eine ftarkere Vermischung ganz in der Willführ des Brenners verbleibt.

A. 1612. October. Potebam, ben 13ten October 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 7. Es ift von mehrern Inhabern von Freipaffen barüber Beschwerde geführt worden, daß von einigen Accise, und Bollamtern die ihnen erthellten Freipaffe, ober beren von ber geheimen Canglei ber Konigl. Abgabensektion vibimirte Abschriften nach Erpiration ber Beit, für welche sie gultig sind, guruck gehalten werben.

Da es aber, wegen der angeordneten genauen Controlle dieser Freipässe und beren Abschriften, in Betreff der darauf eingebrachten Objekte nach Qualität und Quantität nothwendig ift, daß solie bei jedem Transport der auf sie ein, oder durchgesührten Objekte, nach deren Abschreibung dem Inhaber zurückgegeben wer, ben, so wird sämmtlichen von uns ressortienden Accise, und Bollamtern aufgeges ben, hiernach genau zu verfahren, und ihnen zur Pflicht gemacht, an den Orten, wo es eingeführt ist, den Originalpaß beim Bestimmungsamte verwahrlich niederzulegen, und darauf die auf die oldmirten Abschriften einzubringenden Quantitäten abzuschreiben, vier Wochen nach Ablauf des Passes denselben dem Inhaber zu remittiren.

A. 2299. Oktober. Potsbam, ben igten October 1811. Ubgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 8.

Um bie, bei ber für bas platte Land theils aufgehobenen Mahlsteuer, theils ermäßigten Schlachtsteuer entbestlich gewordenen Dorseinnehmerquirtungen, und zwar die Mahlsettel von Ro. 1 bis 6. incl. und Schlachtzettel Mo. 18., 20., 25. und 26. nicht ganz ungenußt zu lassen, ist höheren Ortes festgesest worden, daß gedachte Zettel den Acciseamtern zugetheilt werden sollen. Die Acciseamter haben baber ihre Bestände solcher Zettel als Gratisquittungen, jedoch in Absicht der darin bestimmten Quantitat und des Gefällebetrages unabgeandert zu verein nahmen und auszugeben, und außer der Bemertung des Ortes, des Datums und der Unterschrift des Acciseamts nur die Rummer des Journals darauf zu schreiben.

Die Acife, und Landfonsumtionssteueramter werden ferner in Berfolg ber Berfügung vom 23sten v. M. (Amteblatt St. 25. No. 6.) angewiesen, die bes regten Zettel, sofern es noch nicht geschehen, nicht weiter anher zu senden, und die schon eingegangenen werden den betreffenden Aemtern remictirt werden. Bes doch werden die noch nicht eingegangenen Berichte über die Einziehung der Zettel von den Dorfseinnehmern und die ganze in der gedachten Berfügung vorgeschries bene Operation, nach wie ver erwartet.

Was endlich die landlichen Bezirksamter anlangt, so haben solche die entbestilch gewordenen Zettelbestände, nach beren Berausgabung in dem Zettelbes standregister anstatt der Unberosendung ad depositum zu nehmen, zu dem Ende solche in das Depositenbuch einzutragen, und bessen Rummer bei der Berauss gabung in dem Zettelregister zu allegiren.

Den herren Steuerrathen, Ober Stadt, und Stadtinspektoren wird es jur besonderen Pflicht gemacht, bei ihren nachsten Revisionen die richtige Uebertragung und respektive Ausbewahrung und Betwendung biefer Bestände genau zu prufen und davon in ihren Dienstberichten spezielle Anzeige zu machen. Auch gewärtigen

wir von ihnen nach Berlauf von 3 Monaten Anzeige, in wiefern die Quittungen fonfumirt find und ob die Accifeamter noch einen Theil folder in der oben verordneten Art verbrauchen konnen, damit die in Berlin noch vorhandenen Bestände auf folde Weife aufgeraumt werden.

A. 2307. October. Potebam, ben 20sten October 1811. Abgaben Deputation ber Spurmartschen Regierung.

No. 9. Bur Beforberung sowohl bes Marktverkehrs zu Navensbruck, bas zwischen biesseitigen und Metlenburgschen Unterthanen mit Butter, Kase und Speck mehres remale im Jahre bort statt sindet, als des Transitirens dieser Konsumtibilien über gedachten Ort nach der Metlenburschen Stadt Fürstenberg, ist Seitens der Bektion des Departements der Staatseinkunfte für die direkten und indirekten Abgaben folgendes festgeseht worden.

1) Borbefagte Metlenburgiche über Ravensbrud ober beffen Umgebungen paffie renden, nach Fürstenberg bestimmten Bittualien sollen ohne alle Transitoentriche tung eben so frei burchgelaffen werden, als solches vor bem Jahre 1810 ftatt

gefunden bat.

2) Bon biefen zu ben Märkten in Navensbrud bestimmten Biktualien wird allba ber tarifmäßige Landeingangszoll und außerdem an Pferdezoll 8 Pf. pro-Pferd erhoben.

5) Was von bergleichen Biftuallen, Die zu Ravensbrild beim Gingang biefen Zoll entrichtet haben, nach ben Meklenburgschen zurudgehet, hat weiter keine Ab-

ben zu erlegen.

4) Bon ben aus Jurftenberg nach biesfeitigen Lanben zu versenden dergleichen Wiftualien, muß beim Sintritt in hiefige Staaten bei der zunächst an Jurstenberg belegenen Zollstätte obgedachter Landeingangswaaren, und Pferdezoll gleichfalls ethoben werden. Gebet die Vassage über Zesdenick, ohne vorher ein anderes Landzollamt zu berühren, so ist daselbst außer dem Bassenbinnen zoll, auch sothaner Landzoll als Singangszoll mit zu erheben und zu berechnen, woraus zugleich folgt, daß

5) bie bei bem weitern Transport ju Waffer gu entrichtenben Wafferjolle, fo wie

bieber, auch fernerbin erhoben werben muffen.

6) Die Konfumtionsaccifeerhebung von biefen Biftnallen wird bem inlandischen Bestimmungsamte reservirt, und daß folche nicht entrichtet worden, ift auf bem Begleitschein zu vermerten.

A. P. 576. October. Potebam, ben 12ten October 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 10. Sammtlichen Herren Superintendenten und Predigern wird hiermit bekannt gemacht, daß nach einer allerhochsten Rabinetsordre vom gen v. M. die Publication bet landesperrlichen Berordnungen von den Kanzeln, da solche duch die Sesessammlung sinreichend bewirkt wird, von nun an ganzlich aufhören soll.

Blete

Sternach minf auch insbesondere die Belanutmachung polizellicher Anordnung gen von den Kanzeln wegfallen, und ber an manchen Orten eingeführte Mifbrauch, Privatnachrichten, wie z. B. Berpachtungen, Auftionen u. f. w. von den Kanzeln anzufündigen, für immer eingestellt werden.

C. 204. Offober. Potsbam, ben 10ten Oftober 1811.

No. 11.

No. 12.

Seistliche und Schul Deputation ber Churmarkichen Regierung.
Im Verfolg bes Publikandi vom 19ten v. M., Amtsblatt St. 24. No. 8., wird sammelichen landrathlichen Behorden Behufs der Anfertigung und Einrei. chung der Liquidationen über die im Monat September c. den Truppen freiwillig verabreichte Jourage und Brotroggen, so wie denjenigen, welche diese Naturalien hergegeben haben, hierdurch bekannt gemacht, daß nach einer vom Polizeipräsidio zu Berlin eingegangenen Nachweisung der Durchschnittspreis von dem im genanne ten Monate auf dem dortigen Markte verkauften Setreide und Rauchsutter, und amar der Durchschnittsmarktpreis

a) bes Scheffels Roggen , 1 Rible. 19 Gr — Pf.

b) , hafer , ,— , 22', — ,
c) . Centners Heu

d) Schod's Strob 7 8 . — in Munge beträgt. Damit nun die Lieferungeintereffenten ungefäumt ihre Befries bigung erhalten tonnen, so werden die resp. landratlichen Behorden aufgefordert, biernach sofort die besfalfigen Liquibationen anzulegen und einzureichen.

M. 102. Oftober. Potsbam, ben 15ten Oftober 1811.

Militair Deputation der Spurmarkfchen Regierung. 'Die auf älteren Festsesungen beruhenden, bis jest statt gefundenen Beschränskungen des Verkehrs mit einländischen Bergwerks, und Huttenprodrukten, wohl insbesondere das Verbot der auf Privat Elsenwerken in Schlessen gefertigten schwarzen und weißen Eisenbieche und der Guswaaren, so wie des auf dem Privat Messingwerke zu Jakobswalde in Schlessen fabricirten Messings, in den abrigen Provinzen des Preußischen Staats und

ber privative Debit des auf den Koniglichen Aupferwerten zu Reuftadt Cheres walde und Rabach gefertigten Geschirrfupfers in der Churs und Renmark gehort, find durch das Ministerialrestript vom 11ten v. M. aufgehoben und das Bertehr mit einlandischen Berg, und huttenprodukten für alle Provinzen völlig frei gegeben.

P. A. 1536. September. Potsbam, ben 1sten October 1811.
Polizen, und Abgaben Deputation ber Churmarkichen Regierung.

Verordnung des Königk, Rammergerichts. No. 1. Es ift mißfällig bemerkt worden, daß bie in No. 22. des Umteblatts befindstidze Aufforderung vom 2ten September b. 3. wegen Bekannmachung der Untersfuchungen an-den hießen Polizeiprästdenten überall unbefolgt geblieben. Die in dem bem Gefchaftebegirte bet abemaligen Immebivetommiffion befindlichen Reiminal. biforben werben beswegen angewiefen, bei Bermeibung ber Orbnungeftrafen, bem gebachten Befehle Folge ju leiften. Berlin, ben 14ten October 1811. Königlich Dreußisches Kammergericht.

Dersonaldronik der öffentsichen Beborden.

Der Accifequiffer Bobe in Sanbau ift mit Benfion feiner Dienste ent

laffen worden.

Am 26ften v. D. wurde ber Ranbibat Somibt gum Prebiger in Groß und Riein Mangeleborff bestellt, und ber Rantor Lieberruth in Rectan als Rantor und Organist in Charlottenburg bestätigt.

Den 29sten v. D. starb ber Schullebrer Spelt'a der zu Meefifow. Auch

fft ber Schullefrer Bilte ju Reu Lewin geftorben.

#### Vermischte Nachrichten. Candidaten & Eranien.

Um 11ten b. M. und den folgenden Tagen wurden pro ministerio geprüft und zu Pfarrftellen mabifabig befunden, bie Ranbibaten bes Prebigtamts Bods baum, Deisner, Grrobbach und Duchftein. Letterer ift bei ber Drufung vorzüglich gut bestanden.

Verfahren bei Baumpflanzungen, befonders an den Landstraßen.

Es ift febr beufig die Rlage geführt worden, daß von den gepflangten Bau: men an ben Lanbitraffen faft bie Balfte abgeftorben und baber ber gröfte Theil ber Rube und bes Aufwandes verlohren gegangen fei. Wenn nun aleich bie anhaltenbe Sife bes Commers wohl bas Abiterben vieler Baume beforbert nat, fo liegt boch bavon eine Saupturfache in ber unrichtigen Behandiung ber Baume.

baber folgende Regeln beachtet ju werben verbienen.

1) Duffen bie Baume, welche gepflangt werben follen, geborig ausgemablt wer-Brauchbar find nur folche Baume, welche Die geborige Starfe und aute gesunde Burgeln haben. Bon fcmachen Ruthen und niedrigen Stranchen, bie, jumal wenn fie ohne alle Stube bingepflangt find, von bem Bieb ober bofen Menfchen leicht beschäbigt ober abgebrochen werden konnen, von Baumen, die ohne alle Wurzeln, ober an diesen und der Rinde beschädiget eingeseht werben, ift fein gludlicher Erfolg zu erwarten. Rur Die Birte madt in fofern eine Ausnahme, als fie jum Anpflangen noch jung fein muß und bann, wenn fie bie weiße Rinbe fcon erhalten bat, nicht weiter jum Berfegen tauglich ift, fondern gewöhnlich abstirbt. Um bie Wurzeln zu fchonen, muffen bie jungen Baume mit aller Gorafalt ausgehoben und nicht - mit Gewalt berausgeriffen werben. Micht felren bleiben auch die ausgegra. benen Baume viele Lage hindurch ohne alle Bedeckung der freien Luft und Sonne ausgesett, und werben badurch, bezonders bei ftrenger Brublingsluft, thres Saftes und Lebens beraubt, welches benn natürlich, besonders wenn sie in einem trockenen und sandigen Boden zu stehen kommen, shren Untergang befördert. Die ausgehobenen Baume mussen daher wo möglich bald nach bem Ausgraben wieder eingepflanzt oder Boch eingeschlagen, und bei dem Transporte die Wurzeln mit Strof sorgfältig bedest werden, so wie es auch sehr dienlich ist, sie vor dem Einsesen, wenn sie erwa sehr trocken geworden sind, eine Nacht ins Wasser zu stellen und dadurch aufzusussischen.

2) Bei der Simpsanzung selbst sind, wenn sie im Frühling geschehen soll, die Gruben schon im vorhergesenden Serbst in einer Liese und Weite von 2 bis 3 Jus, je nachdem die Wurzeln der Baume groß oder gering sind, auszuwersen, damit die Erde durch den Frost locker und durch Sihnee und Regen fruchtvar gemacht werde.

Seschieft die Anpslanzung aber im Berbst, so muffen die Gruben gleich, falls in der angegebenen Weite und Liefe angefertiget, so weit und tief wie möglich aufgelockert und die Erde zum Ausfüllen flar gemacht und von Steinen gereiniget werden. In der Regel wird die Pflanzung im Berbst der im Frühling vorgezogen, jedoch wird sie auch in der lesten Jahreszeit gedeihen, wenn darauf nur die gehörige Gorgfalt gewandt wird, und gilt diese Bemerkung vo. allen Baumen, welche mit Wurzeln geseht werden.

Sind die Burgeln des einzupflanzenden Baums mit einem fcharfen Defe fer, so welt sie bei bem Ausn:hmen beschäbigt worden, schräge und so beschnitten, bag ber Schnitt nach unten gehet, fo bag ber Baum barauf ju ftepen kommt, so muffen bie Wurzeln mit lofer, flarer, nicht naffer Erbe in der Art beschüttet werden, daß sie zwischen die Wurzeln überall einfalle und kein leerer Raum bleibe, wesmegen der Baum ofters gerüttelt werden fann. Die Pflanzung kann baber auch nicht bei anhaltenbem Regenwetter und fo lange die Erde schmierig ift geschehen. Ift Waffer in der Rabe ber Pflanzung zu haben, fo beforbert bas Gedeihen bes Baumes nichts mehr als bas Ginichlemmen, indem man einige Gimer Baffer nach und nach auf bie Brube gießt, woburch fich bie Erbe fest an bie Burgeln fcbließt und bem Stamme zugleich Mahrung giebt, wobei aber zu beobachten ift, baß ber Baum nicht tiefer in die Erde ju fteben tomme, als er bieber barin gestane ben bat, und auch auf bas Sinten ber aufgelockerten Erbe Rucfficht genome men werben muß. Um blefe jum Anwachfen bes Baums fo gebelbliche Beuchtigfeit langer ju erhalten, tann man Rafenftucte vertebrt um ben Stamm legen und bie Grube bamit bebeden, welches auch bei bem Michtschlammen aut sein wird.

Erhalt ber Baum einen Pfahl, fo muß er burchaus nur ganz locket angebunden werden, damit er fich mit der lofen Erde fenten konne und nicht au der Stange hangen bleibe, wodurch unter den Burzeln ein leerer Raum entstehen und sein Absterden befordert werden wurde. Rur erst nach vier

vier ober feche Wochen muffen bie Baume gehörig angeheftet und auch babei fo verfahren werben, bag ber Baum an feiner Rinbe nicht leibe, indem man etwas Moos ober Gras zwischen ben Baum und bas Band legt.

5) Bei bem Einstußen det Baume ist folgendes zu beobachten: alle Baume, bie Castanien, und Maulbeerbaume ausgenommen, welche daher jung und mit Stangen versehen, gesest werden wussen, sind durchaus bei dem Umpstanzen scharf einzustußen. Pflanzt man die Baume im Herbst, so bleibt dies Seschäft bis zum Frühling ausgesest, damit der Frost nicht so leicht in die Wunden eindringe. Sind es starte Stamme, z. B. von Weiden, Linden, Pappeln 20., deren Aronen ganz abgeworfen werden, so ist es sehr dienlich, die Stelle mit Lehm zu bestreichen, oder ein Stud Nasen darauf zu beseitigen. Biele machen bei der somdardischen oder Pyramidenpappel in der Urt eine Ausnahme, daß sie den Hauptzweig ungestußt stehen lassen; es ist aber weit besser, alle Nebenzweige und auch die Spise gehörig einzustußen, indem der Baum alsdann weit besser treiht und seine Form bald wieder erhält.

4) Alle biese Bemerkungen tonnen auch auf Fruchtbaume angewandt werben, nur mit bem Erforbernif, baf fie wenigstens 6 Juf im Schaft haben und

einen Pfabl erbalten muffen.

Dei Sesweiden, die ohne Wurzeln gepflanzt werden, wird der Jehler sehr hausig begangen, daß man die alten Weiden zu spat und oft dann erst kappt, wenn üe schon ausgeschlagen sind. Dadurch schadet man aber nicht allein dem alten Baum, der seine Kraft zur Hervordringung junger Triebe verliert, sondern auch dem Sessling selbst, der dadurch geschwächt und offenbar zu spat gesest wird. Es muß daher das Seschäft früher und schon dann unternommen werden, wenn die alten Stämme noch nicht zu treiben aufangen, ja es kann selbst im Winter geschehen, wenn man nur die Sesslinge gleich mit Schnee bedeckt und sobald es die Jahreszeit erlandt, ins Wasser stellt, oder die Stammenden in die Erde grädt. Am besten ist es wenn sie dann, sobald die Erde vom Froste frei ist, eingesest werden, und müsser diese Sesslinge nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark, auch die Zweige dicht am Stamme abgehauen sein, damit sie besto leichter überwachsen können.

6) Rach gefchehener Pflanzung ist es fehr nothwendig, die Baume ofters burchzusehen, sie, wenn es thunlich ift, bei trockener Witterung zu begießen, die vom Winde losgemachten wieder fest anzutreten und die unnusen Schöflinge,

befondere bei ben Weiben abzubrechen.

Werben diese Regeln beobachtet, so tann man bei einer nicht ganz ungunstigen Witterung gewiß einen guten Erfolg erwarten.

# Amts Blatt

bet

### Koniglichen Churmarkschen Regierung

|        | No.   | <b>30.</b> | -                                       |
|--------|-------|------------|-----------------------------------------|
|        | .•    |            |                                         |
| ······ | ····· | ·····      | *************************************** |
|        |       |            |                                         |

iften Rovember

Verordnungen der Koniglichen Churmarkfeben Regierung.

No. 1. Da es die Erfahrung zeigt, daß mehrere ber Accife Boll, und Konsumtions, steueramter und Stempeldistributionen den ihnen ertheilten Borschriften wegen Abschließung der Kaffen, Anfertigung und Sinsendung der Extratte und der Ueber, schuffe noch nicht völlig genügen, so finden wir es für nothig, hierzu nochmals nach stebendes zu verordnen.

1) Alle von der Abgabendeputation reffortirenden Kaffen follen fernerhin ohne Ausenahme am legten Tage des Monats abschließen. Die Rebenkaffen, als die der Rebenzollamter, Dorfsrecepturen, Thorschreibereien zc. zc. muffen einige Tage früher geschlossen werden, damit ihre Ertrakte und Geider bis zum

letten Tage bes Monats zu ihrer Sauptfaffe eingeben tonnen.

a) Gleich nach geschehenem Abschlusse und wenn sich die Rendanten von bet Richtigkeit der Kasse überzeugt und das Kassenbuch mit den verschiedenen einzelnen Registern übereinstimmend gefunden haben, mussen sie Administrationsertrakte anfertigen, aus diesen die Ueberschusse in die ihnen zugesandten besonderen Kassenertrakte übertragen, und die Ertrakte und Gelder respective an die Abgabendeputation und Regierungs Haupkasse dergeskalt schleunig einssen, daß sie von den entferteiten Aemtern unter allen Umständen, spasteiftens gegen den 12ten des folgenden Monats bei den Behörden eintreffen.

3) Abschlägliche Sinsendungen geschehen, wenn die vorhandenen Ueberschüsse sammtlicher Verwaltungszweige die Summe erreichen, über welche sich die Seldvorräthe nicht anhäusen dürsen. Sie werden mit einem bloßen Lieferzettel begleitet, wozu die Specialkassen ein Schema erhalten haben. Auf diesem Lieferzettel werden die verschiedenen Verwaltungen nicht genannt, für welche die abschlägliche Sinsendung geschiehet. Es ist genung, daß die Summen im Sanzen abgeführt werden: die Verschiedenheit der Münze, als Sold, Thalerscheine, Tresorscheine, Kourant und Scheidemunge, müssen jedoch darauf namentlich angezeigt und in einem besonderen Lieferzettel detaillier werden. Alle Abschlagseinsendungen dürsen nicht anders als in runden Summen von 100 zu 100 Thalern geschehen.

9 f

4) Auf die Belage, die bet Samptkasse ftatt baaren Gelbes eingesandt werden, haben die Specialkassen ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zu richten, damit sie nicht als unvollständig remittirt werden durfen. Wenn die Summen die Hohe als unvollständig remittirt werden durfen. Wenn die Summen die Hohe erreichen, daß zu den Quittungen nach den im Stempelgesich vom gosten November 1810. bestimmten Fällen, Stempelbogen gebraucht werden mussen, so mussen solchen delche auch dazu angewendet werden. In Quittungen, nach welchen die Zahlung für Monate und gewisse Zeiten geschehen ist, muß dies richtig ausgedruckt, übrigens aber die empfanzene Summe in Buche staden ausgenaunt und die Unterschrift leserlich geschrieben werden.

Alle Militairpensionairs mussen auf die General. Militairkasse, alle Civile pensionairs und die jenigen, weiche Wartegelder gentesten, mussen auf die Rurmartsche Regierungs. Hauptasse quittiren. Unter jeder Pensions, und Wartegelderquittung muß von einer Scrichtsperson oder einem Prediger ein Lebens, und Ausemhaltsattest besindlich sein. Unter jeder Nachweisung über bezahlte Invaliden. Gnadengehalter muß die Specialkasse beschieden, daß ihr die bezahlte Summe aus der Regierungs Hauptkasse erstattet worden sei, und der Magistrat des Orts muß attestiren, daß die Empfänger noch am Leben sind, und die Zadung richtig erhalten haben. Die Empfänger aller übrigen Zahlungen, wozu die Specielkassen theils durch die Regierungstasse autorisiter sind, musser die empfangene Summe auf die Regierungs. Hauptkasse quitriren.

Alle Belage obne Ausnahme werden nur am Schluffe bes Monats mit ben Raffenertraften zur Sauptfaffe gefandt, die Abfchlagslieferungen muffen

alfo ftets in baarem Gelbe gefcheben.

5) Berjenige Renbant einer Specialtaffe, welcher

a) feine Epreafte und Gelber nicht jur bestimmten Beit einfenbet, ober

b) in ben Ertraften Unrichtigfeiten angiebt, ober c) ju viel ober gu wenig Gelb abliefert, ober

d) unvollständige Beläge einsendet, macht sich einer Bernachläsigung seiner Dsenstführung schuldig, und da Fehler dieser Art nicht nur bei den Abschlüssen der Hauptlasse, sondern auch bei den Hauptbuchhaltereien Stockungen verursachen, so werden sie durchaus nicht ungeahndet bleiben, und hat das Departement für die Staatseinfünfte und für die Seneral. Kassen und Seldinklitute in einem Restripte vom allten August c. sestgesigt, daß sedes Versehen der Art im ersten Falle mit einem Thaler, und im zweiten Falle mit zwei Thalern unerlässlicher Strafe belegt, außerdem aber das zu wenig eingeschichte Geld, so welt es zuläßig, durch Postvorschuß eingezogen und das zu viel abgelieferte portopslichtig zurückgesandt werden soll. Wenn aber auch diese Vestrasung den sehlenden Nendanten nicht ausmerksamer machen mochte, so soll er zum Kontrolleur notitt und seine Degradation bei erster Vasanz einer Kontrolleurstelle realissier werden. Hernach werden wir von seht gegen unachtsame und nach läßige Rendanten verfassen.

**S**ámmt

Sammeliche Churmarifche Accife. Boll. Konfumtionssteueramter und Steme pelbistributionen haben sich hiernach auf bas genaueste zu achten, und hoffen wir, bag bie herren Landrathe, Kreisbireftorien und Magistrate durch Verspärung der einzusendenden Lupus, und Gewerbesteuer teine Beranlassung zur Beschwerbe geben werden.

A. 1941. September. Potebam, ben 12ten October 1811. Roufgliche Churmarfiche Regierung.

No. 2. Durch bie anderweite Bestimmung der Sektion des Departements bet Staatseinkunfte für die direkten und indirekten Abgaben von 26sten September c. sind die durch die Verfügung vom 21sten Junius v. J. festgesesten Konsumtians, und Durchgangsgefälle für rothe Sand, Bau, Quadersteine und Wertstücke auf neun Pfennige pro Thaler des Werths nach der Askimation von 12 gr. pro Kublischift heruntergesest worden, so daß selbige kunftig pro Kubiksuß 4½ pf. betras gen sollen.

Den Boll. und Accifeamtern wird folches in Berfolg ber Cirkularverorbnung

bom bten Julius v. 3. Do. 24. jur Achtung befannt gemacht.

A. 585. Oftober. Potebam, ben 19ten October 1811. Ronigliche Shurmarkfiche Regierung.

No. 3. Es ist auf Beranlassang bes Königlichen Militakröfonomiebepartements ben Kantonfommissarien aufgegeben worden, kunftig gleich bei ihren Kantonrenissons, reisen ihre Liquidationen, welche nicht belegt werden können, durch die Landräthe dahin attestiren zu lassen, daß die Reisezeit, die Meilenzahl, die Schtellung der Borspannpferde und die Bezahlung von 6 gGr. pro Pferd und Meile richtig sel, und ohne dieses Justisstatorium keine Reisekostenliquidation zur Vergütung einzureichen, damit keine nachträglichen Vervollständigungen, welche nur eine weitläuftige zeitraubende Korrespondenz verursachen, zu erfordern sind.

Sammilichen Landrathen, Rreisdeputirten und landrathlichen Sehulfen wird biefe Borfchrift mit der Anweisung bekannt gemacht, auf die an fie eingehenden desfalfigen Requisitionen die erforderlichen Attefte in vorerwähnter Art auszustellen.

F. 711. September. Potebam, ben 19ten October 1811.

Ronial. Churmartiche Regierung.

No. 4. Bufolge ber Bestimmung ber Settion bes Departements ber Staatseinfunfte für bie direkten und indirekten Abgaben vom 20.b.M. wird hierburch bekannt gemacht:

Daß die den Rotariatsinstrumenten, in Semäßeit der A. G. D. Theil III.

Tir. 7. §. 56. unmittelbar beizusügenden Registraturen oder Atteste, welche als ein Theil der Instrumente Kibst anzusehen sind, eines besondem Attestikempels zu 8 Gr. nicht bedürfen.

A. 2297. October. Potebam, beir 23ften October 1811.

No. 5. Da mehrere Magistrate, Justigamter und Stadtgerichte bis jest noch nicht ber Cirkularverfügung vom 27sten Upril und 21ten Mai v. 3: nachgekammen find und dargerhau haben, daß die aus früheren Feiten veservirten Stempel zu ben Aften gebracht worden find, fo werben felbige hiermit angewiefen, ben obigen Berfügungen unfehlbar bis jum 25ften tunftigen Monats ju genügen.

A. 262. October. Potebam, ben 16ten October 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Es tommt sfters ber Fall vor, baß bie für besondere Getreibegattungen ges brudten Steuerquittungen mit der Feber abgeandert, und jum Beispiel, Die auf Berfte ertheilten geringeren auf Weizen überfchrieben worden.

Da biefes aber bie Kontrolle vereitelt und zu Unterschlagung von Gefällen Anlag geben kann, so wird hiermit allgemein bekannt gemacht und ben Dullern

besoubers eingeschärft:

1) daß teine in Ansehung ber Setreibegattung um und überschriebenen, sondern blos die für sebe Sattung bes zur Mühle kommenden Setreibes gebruckten Dorfseinnehmerquittungen als gultig angenommen werden burfen;

2) in fofern aber bergleichen in Ansehung ber Getreibeart umgeschriebenen Quite tungen vorkommen follten, muffen bie Muller ber Beborbe bavon Anzeige machen, widrigenfalls fie die Bestrafung als Theilnahme an ber bamit beabsichtigten Defraudation zu gewärtigen haben.

A. 1792. October. Potebam, ben 16ten October 1811.

Abgaben Deputation ber Churmatfichen Regierung.

No. 7.

in. 6.

Mit Bejug auf bas Publikanbum vom roten September cur. (Amtsblatt Stud 24. No. 4.) bie Ausfuhr ber einlandischen Tabacke betreffend, wird sammts lichen von uns ressortienben Accises und Jollbehorben aufgegeben, vierteljährlich eine Nachweisung ber auf Exportationspasse gegen Bonistation ausgeführten eins landischen Tabackblatter, Kraus, und Rollentabacke nach folgendem Schema anhero einzureichen.

| Eppor. 2<br>sations of | Namen<br>unb<br>Wohn- | Luantum, fo auf Bonifikar tion export tirt werden | Darauf ist exportirt an<br>Blåtter . Kraus . und<br>Rollen . Labat. |          | Ueber<br>welches<br>Bollamtbie   | Bleibe<br>noch zu |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
|                        |                       |                                                   |                                                                     | Quantum. | Exportar<br>tion gescher<br>ben. | exporti           |

Die Angabe in der lestern Rolonne ift jedesmal in der nachftfolgenden Quartalnachweisung mit zu übernehmen, in sofern die Gultigfeit bes Erportations, naffes nicht erloschen ift.

Llebrigens ist nur eine folche Erportation barin aufzunehmen, von ber ber wirklich erfolgte Ausgang burch bie jurudgefommenen Begleitscheine geborig botumentirt ift.

A. 1760. October. Potebam, ben 17ten October 1811. Abgaben, Deputation ber Churmartichen Regierung. No. 8. So lange bei ber landlichen Konsumtionsabgabe vom Brantwein die Schroots versteuerung noch anstatt des Blasenzinses bauert, sollen in Semäsheit höherer Berstügung die Dorfseinnehmer bersenigen Ortschaften, wo Brantwein fabriciret wird, die auf sie davon fallende Lantieme à 4 pro Cent nach den jezigen Steuersäßen von 4 Gr. 6 Pf., 3 Gr. 6 Pf. und 3 Gr. pro Scheffel, ohne Unterschied, ob sie oder die Bezirtsämter selbst die Steuerzettel ertheilen, ganz erhalten, welches sämmtlichen Landsonsumtsonssteuerämtern und Dorfsrecepturen hiermit bekannt ges macht wird.

A. 2950. October. Potsbam, ben 23ften October 1811. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 9. Es ift miffallig bemerkt worden, bag fremde Bertaufer zu ben Berliner und andern Jahrmarkten mit Leinewand und andern verbotenen Waaren autommen, ohne daß ihnen an der Grenze beshalb Schwierigkeiten gemacht worden.

Um nun zu vermeiben, daß bergleichen Sandler ben Weg bis dahin nicht unnothiger Weise zurücklegen, so wird sammelichen von uns ressortirenden Bollsamtern ausbrücklich zur Pflicht gemacht, alle mit verbotenen Waaren zu den Jahrmarkten eingehende Sandler sofort zurückzuweisen, es sei denn, daß sie ihre Waaren zum Absah an einen einlandischen Raufmann, Behufs des intermediairen Bandels, beklariren.

Den Berren Steuerrathen wird empfohlen, auf Befolgung biefer Borfchrift

genau ju feben und ju halten.

A. P. 1761. October. Potsbam, ben 17ten October 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Churmartschen Regierung.

No. 10. Bon allen Tuchen, die jum Farben und Appretiren aus bem Berzogthum Marschau in die hiesige Provinz eingebracht, und bemnachst nach fremden Ländern ausgeführt werden, soll einstweisen bles von jedem Centner Brutto 18 Gr. in dem Bestimmungsorte, wo dergleichen Tuche gefärbt oder appretirt worden, einstichtet werden, unter folgenden Modalitäten.

1) Dasjenige Bollamt, bei welchem bergleichen Tuche eingebracht werben, muß folche genau nachjählen, über bie Quantität berfelben einen Begleitschein ausstellen und in folchem bie Bahl ber Stude mit Buchftaben bemerten, auch bas Imt, wohin bie Tuche bestimmt find, hiervon avifiren und ben

Begleitichein bem Register als Belag beifügen.

2) Das Accifeamt besjenigen Orts, in welchem bie Tuche gefarbt ober apprestirt werben, muß über biefe Tuche ein befonderes Register führen, ben Ginsgang mit den Avisobriefen belegen, über ben Ausgang aber wiederam Begleitscheine und Avisobriefe ertheilen, und mit den von ben Grenzzollsamtern atteftirten Begleitscheinen ben erfolgten Ausgang gehörig barthun.

5) Sollte ber Fall eintreten, bag Tuche, fowohl welche aus bem Berzogthum Warfchau jum Farben ober Uppreifren eingebracht werden, als welche bereits gefarbt und appreifrt find, ihre Bestimmung nicht erreichten, so muß bass jenige Umt, von welchem ber Begleitschein ausgestellt, bet welchem solere aber

aber attestirt nicht wieder zurückgekommen ift, und hiervon fofort Anzeige machen.

Bei benjenigen Tuchen, welche jum Jutermediairhandel ober jur Frankfurther Meffe eingehen, oder die nach dem Auslande durchgeführt werden, bleibt es bei den bestehenden Abgaben.

Siernach haben fammtliche von uns reffortirende Accife, und Bollamter fich

achten.

A. P. 4084. Julius. Potsbam, ben 21sten October 1811. Abgaben, und Polizen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 11. In Jolge bes fernerweiten Finanzedicts von zien v. M f. 6. ift mit Zusgrundlegung ber vorhandenen alteren Seckenlisten, und mit Borbehalt künftiger Rach, oder Ruckjahlung nach dem Resultat der besonders aufzwehmenden Dersfonenzegister, den Herren Landrathen und Kreisdirektorien, die für den jeht laufenden Monat auf jeden Kreis fallende Summe der Personensteuer bekannt gemacht, und sowohl deren Einziehung von den einzelnen Gemeinen, als auch die durch die Ortspolicelbehorden zu dewirkende ungesaumte Aufnahme der Personenzegister selbst mittelst Eirculars vom 25sten v. M. aufgegeben worden.

Die Herren Landrache und Kreisdirektorien werden vorläufig und bis auf weitere Berordnung nunmehro ferner hiermit angewiesen, bei Erhebung der Personnensterer für die nächstfolgenden Monate schon die von ihnen conscribirten, zum Theil bereits eingegangenen, und wenn auch noch nicht genehmigten Personens register zum Grunde zu legen, dergestalt, daß danach schon im nächsten Monat November das Plus oder Minus des laufenden Monats ausgeglichen werde, jedoch mit Borbehalt der anderweitigen Ausgleichung für den Fall, daß die Versonens Mona von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von ihnen von i

Afften vor ihrer etatsmäßigen Approbation Abanberungen erleiben follten. Bon den noch im Rudfkand befindlichen Behörden wird die höchste pfliche

maßige Befchleunigung gewärtigt.

A. 3468. Ottober. Potsbam, ben 25sten October 1811. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Spurmartfchen Regierung.

No. 12. Die Herren Prediger und Schullehrer, so wie auch die Prediger, und Schulflehrerwittwen in Berkin, welche die festgeseite Entschädigung für die aufgehobene Accisebonisitation von dem zweiten Halbenjahre 1812 noch nicht erhoben haben, konnen sich nunmehr mit ihren Quittungen bei der Setränkaccisekasse daselbst zur Empfangnahme melden. Die Zahlung für das erste Halbesahr 1811 wird zu Anfang des Monats December d. I., nach vorhergegangener Ausstoderung durch das Amtsblatt, in gleicher Art erfolgen.

C. 491. October. Potsbam, ben 25sten October 1811. Geistliche und Schul Deputation ber Churmartschen Regierung.

Derordnung des Königl. Rammergerichte. No. 1. Es wird befaunt gemacht, daß bem hiesigen Stadtgerichte und resp. bem hiesigen vormundschaftlichen Berichte die Jurisdittion beigelegt ift, welche bisher bas bas Domainenjustigamt Mublenhoff über einige Districte in ber Stadt und eine geine Besigungen in der Zirkumferenz der Stadt Berlin ausübte, und daß sich die Jurisdiktion des gedachten Domainenjustigamts nur noch über die Dorfer Uhrensselbe, Lindenberg, Schoneberg, Lanctwiß, Wilmersdorff, Zehlendorff und Bobmisch Riedorff, so wie in Eriminalsachen auch über die Stadt Teltow erstreckt.

Ein jeber, welcher Rlagen gegen einen ber abgetretenen Gerichtseingeseffenen bes gebachten Domainenjustizamts anstellen will, hat sich baber beim Stadtgericht zu melben. Denen, bie jest Processe gegen bergleichen Gerichtseingesessigenen bes Amts subren, ober welche Vormundschaften berselben verwalten, wird es besond bers bekannt gemacht werden, wenn die Aften vom Justizamt Muhlenhoff an das Stadtgericht ober an das vermundschaftliche Gericht der hiesigen Stadt abgeges ben worden. Wenn die Hypothelenbucher des abgetretenen Jurisdiktionsbezirks dem Stadtgericht verabsolgt werden, wird dies öffentlich bekannt gemacht werden. Bis dahin hat sich ein jeder in Hypothelensachen gedachter Grundstücke an das Justizamt Muhlenhoff zu wenden. Berlin, den 21sten Oktober 1811.
Röniglich Preußliches Rammergericht.

Versonalchronik der öffentlichen Bebörden.

Den Iten v. M. wurde der Archibiakonus Fiebler zu Spandow als erstet Prediger bei der bortigen Micolaikirche, der Prediger Hornburg daselbst als Archibiakonus und der Kandidat Stechow als Diakonus bei derfelben Kirche bestätigt.

Den voten v. M. wurde Grabe jum Schullegrer in Schweinis, ber Pelvatlegeer Frost jum Schullehrer in Schönsties, ber nach dem absten Stud des Amteblates Pag. 214. anfänglich bahin bestimmte Seminarist Sendel jum Schullehrer in Malinow bestellt, der Seminarist Meisner aber als Schullegrer in Gollwis und den 17ten v. M. der Schullehrer Groben in Glasow als Schullebrer in Marienfelde bestätigt.

Den gien v. D. ftarb ber Zufter Frobnite ju Dufeen und ben 22ften

#### Vermischte Nachrichten. Candidaten Eramen,

Im 24ften v. M. wurde der Kandidat E. Ludw. Schulze zu Berlin nach geschehener Prüfung für wahlfähig jum Predigtamt erflart.

Schulnachrichten.

Schon im vorigen Winter vereinigten sich bie mehreften Geifilichen in ber Frankfurther Diocese, mit wahrem Eifer für die Berediung bes Rirchen, und Schulwesens und mit ruhmlicher Rollegialität, jur Errichtung einer Spunde. Im bien Rarg wurde ju Frankfurth die seste Bersammlung gehalten und vorläufig

Die Konstitution bes Bereins besprochen. Da ble Didcese einen sehr weiten Ums fang bat, fo murbe beichloffen, Daß fich bie Beiftiichen in zwei Setrionen theilen follten, namlich in die Seftion bes Oberbruchs und die Seftion von ber Bobe. Bebe Sektion follte fich ihren eigenen Borfteber und ihren Sekretgir alliabrlich mablen und zweimal im Jahre eine Berfammlung balren. Außerbem follte jabrich ju Brantfurth im Monat Julius eine Generalversammlung gehalten werben. Die Generalversammlung follte ebenfalls ihren eigenen Borfteber und fren Sefretair baben, welche ihr Umt auch bei ber befonbern Berfammlung ber Seftion von der Sohe vermalten. Bur biefes Jahr find ber Berr Prediger Deus mann ju Loffom jum Borfteber, und ber Berr Drediger Borpabl ju Tjetifche nom jum Sefretair ber Beneralversammlung, ber Berr Prebiger Winfler ju Sorgaft jum Borfteber und ber Berr Prediger Simmerlich ju Goljow jum Betretair ber Seftion bes Derbruchs gewählt worden. Die Beneralverfammlung wurde biesmal ben gten Julius gehalten. Machdem man die Konstitution der Befellschaft verlefen und fich über Die Errichtung zweier Lefecirtel besprochen hatte, wurden von feche Micgliedern Auffage vorgelefen, welche größtentheils bie Refultate ber mit ben Schulmeistern ber Diocefe gehaltenen Lehrfurfus ber Berfammlung barlegten.

Der Zweck, welchen fich bie Versammlung vorgesest hat, ift rein pabagogisch, aber im weitesten Stune bes Worts, in sofern namlich bas gange Wirken bes Pfarrers pabagogisch genannt werden kann.

Eine rühmliche Erwähnung verdient bas Benehmen bas Schulvorstandes zu Rieinlubs in ber Modernschen Didcese, welcher mit vielem Sifer eine vollständige Reparatur bes Schulgebäudes beforgte und bem Schulzimmer ein angenehmeres Zeußere gab. Borzüglich zeichnete sich einer ber Schulvorsteher, ber Ackermann Undreas Bruch muller, aus, welcher unaufgefordert die Berschonerung bes Schulzimmers auf eigene Kosten beforgte und baffelbe ausmahlen ließ.

Der Schullehrer Ruhnert zu Eunersborff bei Frankfurth hat fich burch feinen großen Bleiß und Sifer in ben beiben Lehrturfen, welche in biefem Jahre mit ben Schulmeistern und bem herrn Prediger Neumann zu Loffow gehalten wurden, fehr ausgezeichnet.

Er hat aus eigenem Antriebe zweimal wochentlich feine benachbarten Amtse genoffen, welche noch keinen Aursus gemacht hatten, bei fich versammlet, um sie auf ben folgenden Aursus vorzubereiten.

Der herr Deichhauptmann v. Bnern auf Zabakut hat aus Eifer fur bie Berbefferung bes Schulwesens seinem Rantor Schulz breifig Ehlr. geschenkt, um bafür nach Quilig ju reifen und bem (im September gehaltenen) Lehrkursus bafelbst bestuwohnen.

# Amts Blatt

bei

### Königlichen Churmarkschen Regierung.

|       | No. |       | 31. =     | _      |
|-------|-----|-------|-----------|--------|
| ····· |     |       |           | ······ |
|       |     | 944 - | Manam han |        |

Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Durch das Ministerialreskript vom Sten d. M. ist festgesest:

bas Marquetender, wenn sie in den Schranken ihres Berufs bleiben,
als zum Train der Urmee gehörige Personen zu betrachten, und als solche
ber Sewerbsteuer nicht unterworfen sind, vielmehr die Licenz der Militaire
chefs bei ihnen die Stelle eines Sewerbscheins ersest.

In Absicht auf Die Grundfage, innerhalb welcher ben Milicairchefe erlaubt

fein foll, Marquetenbern Licengen gu ertheilen, ift folgenbes bestimmt:

1) daß dergleichen Personen nur dann angestellt werden durfen, wenn eine Truppenabtheilung sich in Bewegung sest, um lestere auf den Märschen, in den Lägern oder Kantonnements, oder bei den mit Kantonnements und Märschen verknüpften großen Mandvers und Truppenübungen zu verpflegen, daß aber, sobald selbige in ihre vorige Garnison oder in ein städtisches Standquartier zurückgekehrt ist das Gewerbe der Marquetender aufhören muß,

2) daß den Marquetendern in ihren Licenzen zur Pflicht gemacht werbe, ihren Sandel nicht weiter als auf den Märschen und innerhalb der Läger und Kantonnements auszuüben, auch wissentlich an keine Person bürgerlichen ober bäuerlichen Standes, bei Strafe des Berlustes ihrer Licenzen, etwas abzuschen.

Dies wird fammtlichen Polizen, und Steuerbeborben zur Rachricht und Ich,

tung bekannt gemacht.

A. P. 2680. October.

Potebam, ben 23sten October 1811.

Ronigliche Churmarfiche Regierung.

No. 2. In Verfolg ber Verfügung vom gen b. M. (Amteblatt Stud 28. No. 4.) wird aberhaupt und insbesondere ben Accise, und Zollbehorden hiermit bekannt gemacht, daß die durch das Schift vom 14ten September d. J. auf das einzubring gende fremde Schlachtvieh, die Butter und unveredelte Wolle gelegten neuen Imposte halb in Kourant und halb in Murge erhoben werden sollen.

A. 2951. October. Potedam, den 23sten October 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 3. Es ift durch die Verfügung des Chefs des Departements für die Staats, einkunfte vom aten October c. bestimmt, daß die zu Wasser, oder mit regulairen der Sinschwärzung nicht verdächtigen Frachtwagen eingehenden, oder aber durch Burgschaft gesicherten Kolonialwaaren bis zu ihrer ersten Bestimmung im Lande können gelaffen werden, ohne davon unterweges die Kontinentalgefälle zu erfordern.

Cammilichen von uns ressortirenden Accise, und Jollbehorben wird folches jur Renntnifi und jum Nachverhalten bekannt gemacht, und versteht es sich übrigens von selbst, daß in solchen Fallen, wo keine Sefahr fur die Gefälle obwaltet, Begleits scheine ertheilt werden und die gewöhnlichen Benachrichtigungen erfolgen muffen.

A. 1762. October. Potebam, ben 23sten October 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

Auf den Grund einer Verfügung der Königlichen Sektion für die Domakmen und Forsten wird den Nevierforstbedienten aufgegeben, jährlich, insbesondere zwischen der Ackerbestell- und Erntezeit die Forstgrenzen genau zu revidiren, und für die Erhaltung vorschriftsmäßiger Hügel, welche unten 8 Fuß im Durchmesser weit, 5 bis 6 Fuß hoch, überall mit Rasen belegt und mit einem 1½ Fuß weiten Graben umgeben sein mussen, auch da, wo diese nicht statt sinden, durch sonstige Grenzmale durch die Besiser der angrenzenden Grundstücke, nothigenfalls auf gemeinschaftliche Kosten zu sorgen.

Diejenigen Forstbebienten, welche sich babei eine Bernachlästigung zu schulden kommen laffen, und magrend beren Dienstzeit Berbunkelung einer Grenze entsteht, werden ohne Nachsicht in 10 bis 20 Ribir. Ordungestrafe genommen, auch ben

Umftanden nach noch barter bestraft werben.

No. 4.

No. 5.

No. 6.

Den Forstvorgesesten wird jugleich jur Pflicht gemacht, ftrenge barauf ju balten, bag biefer Felifegung genugt werbe.

Ronigliche Churmarfiche Regierung.

P. 1989. September. Potedam, den 2gten October 1811.

Wir finden uns durch viele jum Theil unnothig bei uns eingehende Berichte ber Accife, Joll, und Landfonsumtionssteueramter bewogen, dieselben in nabere Berbindung mit denen ihnen unmittelbar vorgesetzen Provinzialinspektoren zu sesen. Wir weisen sie daber an, in vorsommenden nicht vorzüglich dringenden Fallen, wo sie einer generellen Belehrung bedürftig find, sich zuwächst an den betreffenden Steuerrath zu wenden, und demfelben ihre Bedenken vorzutragen, welcher sie nach pflichtmäßigem Besunde entweder sofort mit Anweisung verseben, oder bei uns zum weitern Beschelbe Vortrag machen wird.

A. 4031. October. Potebam, ben 28sten October 1811.
Ubgaben, Deputation ber Churmaifschen Regierung.

Wir welfen die sammtlichen Acciseamter hiermit an, binnen 14 Tagen in Betreff ber burch bas Konsumtionssteueredift vom 28sten October v. J. Abtheilung I. ad 3. b. aufgehobenen und nunmehr ben Magistraten überwiesenen firirten Steuern ber Borstabte eine Nachwelfung gemeinschaftlich mit ben Magistraten unter folgenden Rubriken angero einzureichen:

- 1) Benennung ber Objekte, wofür bie firirten Steuern vor Emanation bes Chifts vom 28ften October v. 3. erboben murben,
- 2) Betrag berfelben jahrlich

a) im Einzelnen,

· b) ausammen,

5) Berfahrungsart bei Erhebung ober Michterhebung ber Steuer von jebem einzelnen ber barunter begriffenen Objette.

4) Ralls Objekte ber firirten Steuern vorkommen, auf welche bas allegirte Ebift nicht angewendet worden — Angabe ber Grunde biervon.

A. 3607. October. Votsdam, ben iften November 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 7. Rur Deflaration ber frubern Bestimmungen, wegen bes ju beobachtenben Berfahrens bei Machweisung bes Sigenthums bes in Berlin au Baffer ober au Lande eingehenben Bau, Rug, und Brennholges, ift verordnet worben, dag ber Einbringer fich jedesmal als Eigenthumer legitimiren foll, und zwar muß foldes, wenn bas Solg aus ben Roniglichen Forften ober ben Gemeineholgungen ber Memterunterthanen genommen worden, burch ein Atteft bes Roniglichen Rorftbebienten, wenn es aus Stabteforften fommt, burch ein Atteft bes betreffenben Magiftrats, und wenn es aus Privatwalbungen ober Kommunalheiben eingebracht wird, burch ein Atteft ber foncernenten Sutebefiger gefcheben.

> Die Atteffe fonnen gebruckt ober geschrieben fein, nur ift es in beiben Rallen erforderlich, daß folche von dem Aussteller unterschrieben und mit beffen Glegel

verfeben find.

Bolz und Steinfohlen, welche aus bem Auslande eingebracht werben, miffen ebenfalls von einem folden Actefte begleitet und biefes noch von bem Grengiolls amte mit einem Vaffiervermert verfeben fein.

Das Dublifum fomobl, als bie Officianten an ben Thoren, insbesonbere am

Ober, und Unterbaum gu Berlin, haben fich baber biernach ju achten.

F. 1228. October. Potebam, ben 25sten October 1811.

Rinang, Deputation ber Churmartichen Regierung.

Langft ift bas Bedurfniß gefühlt, fatt bes fo febr ftobrenben Tragens bes No. 8. Rlingelbeutels mabrend ber Predigt auf eine andere schicklichere Art Die milben Baben ber Semeineglieder einzufammien. Zuch laßt fich mit Brund hoffen, bag viele Bemeinen jur freiwilligen Abicheffung bes Rlingelbeutels und einer mune fchenswerthen entfprechenberen Ginrichtung, ohne Berfurgung ber Ginfunfte ber Rirchen, und Armentaffen, leicht ju bewegen fein werben. Die Berren Superine tenbenten, Patronen, Prebiger und Airchenvorsteher werben baber aufgeforbert, fich angelegen fein ju laffen, Die Gemeinen mit Borlegung bem brilichen Berbatte niß und bem Zwecke angemeffener Borfchlage bafür zu gewinnen.

Potsbam, ben 28ten October 1811. C. 587. August.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartiden Regierung. St 1 2

Bel ben Kirchenvisitationen und bei mehreren anbern Gelegenheiten ist bee 0, 9. merkt worben, bag bie Rirchenbucher nicht überall mit ber für biefe wichtige Urfunde nothigen Sorgfalt und Reinlichkeit geführt, und fo auch bie in bem Allaemelnen Lanbrecht Theil II. Tit. XI. 6. bo 1. seq. gefetlich vorgefchriebenen Duplicate; theile nicht vollstandig angelegt, theile nicht gur geborigen Beit an bie Berichte bes Orts abgeliefert werben. Sammtlichen Berren Superintenbenten und Predigern wird mit Hinweisung auf Die Cirtularverordnung vom Sten Mars v. 9. nochmals bie forgfaltigfte Aufmerkfamkeit auf bie Subrung fowohl bes Rirchenbuchs, als auch bes Duplitate beffelben empfohlen, und in Unfebung bes lettern bemerflich gemacht, bag biefes bei allen Ronfessionen, und bei jeber Rieche, fie fei Mutter, ober Lochterfirche, bie Stadt Berlin ausgenommen, mo neuere Borfchriften eingetreten find, abgefondert geführt, und am Schluß bes Ralenberjahres von ben Berren Prebigern, mit ber vorgefchriebenen Beglaubis aung verfeben, an bas Gericht bes Orts, und an feinen anbern Ort bin, abgellefert werden muß.

Bei ben Rirchenvisitationen und bei jeder andern Gelegenheit werden bie Herren Superintendenten nachzusehen, und anzuzeigen haben, ob bas Rirchenbuch ohne Ladel geführt wird, und bas Duplifat alljahrlich richtig abgeliefert

morben ift.

0. 10.

0 11.

Die nach Borfchrift bes Sirfulare vom 8ten Mary v. 3. von ben Herren Superintendenten zu führende Kontrolle über die Duplitate, muß überall so genau und vollständig fortgeset werden, daß sie bei entstehenden Nachfragen zur Legitimation und Nachweisung bienen kann.

C. 1024. August. Potsbam, ben 31sten October 1811. Gesistliche und Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

In dem Militairkirchenreglement vom 28sten Marz b. 3. Abschnitt V. S. 31. ist nachgelassen, daß die Dispensation vom breimaligen Aufgebot, imgleichen die Erlaubniß zur Haustrauung, bei einem ganz nahen Ausmarsch, oder bei einer gefährlichen Krankheit, von dem Kommandeur des Regiments oder Batallons erstheilt werde. Um allen Misverständnissen für den Fall vorzubeugen, wenst die Braut zu einer Zivilgemeine gehört, wird sämmtlichen Herren Superintendenten und Predigern hiermit eröffnet, daß es in solchem Fall keiner besondern Erlaubnis zur einmaligen Proklamation und Haustrauung in Ansehung der Braut bedarf, sondern die Vorzeigung jener Dispensation des Kommandeurs hinreichend ist, das Ausgebot der Braut in der Kirche ihrer Parochie ein für allemal zu legalisten.
C. 1065. Oktober. Potsdam, den Iten Oktober 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartichen Regierung.

Bufolge ber aus bem Departement ber allgemeinen Policen ergangenen Bestimmungen durfen nur folche Personen zu Gewerbscheinen als Kammerjager in Borschlag gebracht werden, welche durch keinen andern Gewerbszweig im Stande sind, sich ihren Unterhalt zu verschaffen, und gegen beren Moralität zugleich nach zuvor angestellter strengen Prufung sich nichts einwenden läßt. Auch durfen von solchen

folden Personen nur unschabliche Mittel jur Bertreibung ber Ratten und Mause angewendet werden, welche jedesmal genau auzugeben sind, um sie einer sorgfabetigen Prüfung von den dazu verpflichteten Sachkundigen unterwerfen zu konnen. Diese Mittel werden sodann im Sewerbscheine angeführt, und dabei bemerkt, daß bei Berlust desselben nur die angezeigten unschablich befundenen Mittel angewandt, und solche nie als Urkana verkauft werden durfen. Hiernach haben sich die Kreiss direktorien, Landrathe, Polizendirektorien und Magistrate in vorkommenden Fällen genau zu achten.

P. A. 1637. September. Potebam, ben 2ten November 1811.
Dolizen, und Abgaben, Deputation ber Sburmarfichen Regierung.

Diejenigen Magistrace, benen bie Feuersozietateftataftra fur bas 19te Quine quennium mit Ausstellungen zurückgefandt find, haben lettere unverzüglich und unfehlbar im Laufe bes jegigen Monats zu erlebigen.

Diejenigen Magistrate endlich, welche bie aufgenommenen Katafter bem Des partementsbaubebienten überfandt haben, muffen lettere ersuchen, unverzüglich bie vorschriftsmäßige Revision vorzunehmen, zu beren Bewirfung bie Baubeamsten zugleich angewiesen werben.

P. 151. November. Potebam, ben 2ten November 1811. Polizen Deputgeion ber Churmarfichen Regierung.

Versonalchronik der öffentlichen Beborden.

Den aten v. M. wurde der Bezirkseinnehmer 3 orn zu Lehnin zum Affiftenten bei der hiefigen Accifetaffe an der Stelle bes mit Pension entlaffenen Uffistenten Weber ernaunt.

Den 7ten v. M. murbe ber Solbat Liehr jum Ralefaftor bei bem Accife.

amt ju Frantfurit an der Ober bestellt.

Den 1oten und 13ten v. M. wurden bie Kondufteurs und Felbmeffer Gale lede und holgerland auch als Baufondufteurs in bem Churmartichen Regie

rungsbepartement angestellt.

No. 12.

Den 1oten v. M. wurde ber Kusterabjunkt Leppin in Budwig als Schuls lehrer und Kufter in Leestsow, ber Schulamtsgehülfe Korner als Lehrer an ber Schule in Treuenbriezen, ben 17ten v. M. ber Lehrer an ber Tochterschule bes Halleschen Waisenhauses Muhlenhoff als Kollaborator beim Symnasium zu Brandenburg, und ben 24sten v. M. Glabhorn als Schullehrer zu Braunsborf bestätigt.

Den 26sten September farb ber Schullegrer Brufenborf ju Grunaue,

und ben 24ften v. D. ber Prediger Schonberg in Spaag.

Vermischte Nachrichten. Ismelitisches Schulbuch.

Lehrern und Vorstehern ifraelitischer Schulen wird ce angenehm sein, zu erfahren, bag herr M. S. Bod, (Borfteher zweier ifraelitischen Schulen, wie auch einer

einer Erglehungs, und Venfionsanftalt für ifraelitifche Anaben in Berlin) ein Lege, und Lefebuch für ifraelitische Schulen herausgegeben bat.

Man tann baffelbe nicht bloß in hebraifcher, fonbern auch in beutscher und in

frangofischer Sprache erhalten.

Es ift unter folgenbem Titel erschienen:

Istaelitischer Kinderfreund, oder Handbuch der gemeinnußigsten wiffen schaftlichen Kenntnisse. Ein Elementarwert in hebraischer, deutscher, und franzosischer Sprache, für den Schul, und Privatunterricht der israelitischen Jugend, nebst einer Einleitung über die Methode des Unterrichts bei dem Bebrauche dieses Elementarwerks. Berlin 1811, bei dem Verfasser und in Kommission in der Buchhandlung des Halleschen Walsenhauses zu Halle und Berlin.

Verderbliche Wirkungen des köhlensauren Gas.

Es hat sich in der Stadt Ortelsburg in Oftpreußen vor Aurzem ein Unglucksfall ereignet, welcher darum zur allgemeinen Kenntuff des Publikums gebracht zu werden verdient, weil er einen Beweis davon giebt, wie verderblich die Wirkungen derjenigen Luftart, welche sich aus gahrendem Bier, oder andern, der geiftigen Gahrung unterworfenen Substanzen entwickelt, für den menschlichen

Rorper find.

Eine basige Sinwohnerin ging jufällig in einen Keller, in welchem frisch gebrautes Bier in voller Gabrung lag. Bei langerem Außenbleiben berfelben wollte der Sohn sich von der Ursache unterrichten, stürzte aber, als er kaum die leste Stufe der Kellertreppe hinabgestiegen war, betäubt zu Boden. Man brachte ihn sogleich herauf, und er erholte sich bald. Als aber auch ein zur Rettung der Frau in den Keller gegangener Invallde nicht zurücktehrte, diffnete man die außere Luke des Kellers und fand, daß die Frau erstickt, der Invalide aber betäubt war. Der lestere erholte sich in der freien Luft wieder, die Frau blieb aber ohne Nete

tung tobt.

Es war hier keine Ursache ber Erstidung vorhanden, als die aus dem gaterenden Bier sich entwickelnde Luft, welche, da kein Luftzug statt fand, sich in dem Reller angehauft hatte. Diese sich aus allen in der geistigen Sahrung begriffenen Füssteten, zu B. Bier, Most, dem zur Bereitung des Essigs aus Malz oder andern Substanzen bereiteten Sut u. s. w. abscheidende Luftart, ist unter dem Namen sire Luft, Luftsaure, kohlensaures Gas bekannt. Sie ist es, die dem Bier den pikanten Geschmack giebt und das Schäumen bestelben verursacht, so wie sie einen vorzüglichen Bestandtheil derzenigen Mineralwasser ausmacht, welche einen prikkelnden Geschmack besissen, z. B. das Selter, Oriburger und andere Säuerlinge mehr. In dieser Berbindung ist die Luftsaure sehr angenehm und heilfam. Dagegen wirkt sie auf den menschlichen und thierischen Körper sehr verderblich ein, wenn sie in Gas, oder Luftgestalt eingeathmet wird, sie verursacht alsdann plösliche Betäudung, Erstidung und einen apoplektischen Tod, so wie

brennende Lichter fogleich in berfelben erloschen. Diese legtere Eigenschaft bes toblenfauren Sas giebt ein ficheres Probiermittel für bas gemeine Leben ab, um bas Dafein beffelben und anderer gleich schadlichen Luftarten in verschtoffenen Raumen, 1. B. Rellern, unterfroifchen Gangen u. f. w. ju erfennen. Berlifcht bas Licht in benfelben, ober verbunfelt und verfleinert fich feine Flamme mertlich, fo ist bles ein Zeichen, daß ber Aufenthalt fur Menschen in folden Raumen gefährlich fei. Daber ift es rathfam, nie anders in Reller, befonders ju ber Beft, wenn fich gobrenbe Subftangen in benfelben befinden, ju geben, als mit einem brennenden Lichte verfehen, welches an einem einige Buß langen Stock ober bunnen eifernen Stiel befestigt ift. Diefes Licht muß man vor fich ber tragen und feine Rlamme beobachten, um fich beim Berlofden, Berbunteln ober Berkleinern berfeiben ungefaumt entfernen und an die frifche Luft begeben zu konnen. Befonders muß man fein Augenmert babin richten, bas Licht bem Grunde bes Rellers ju nabern, weil. bas toblenfaure Bas fcmerer ift als bie atmospharische Luft, und fich baber vorzüglich als eine Schicht auf ben Boben bes eingeschloffes nen Raums lagert. Aus biefem Grunde bute man fich auch, ohne vorhergegana gene Unterfuchung ber Sicherheit in vorstebenber Art, fich mit bem Besichte nach bem Boben eines Rellers nieberzubeugen, weil man auf biese Weise bie meifte Befahr lauft.

Bur Berbefferung und Meinigung ber Rellerluft ist nichts zweckmäßiger als bas Deffnen ber Rellerlufen und Thuren, um ben Zutitt ber atmosphärischen Luft zu bewirfen und burch ben Luftzug bas kohlensaure Bas hinwegzusühren. Sollte sich aber in Rellern, welche nicht mit Luken ober Fenkern versehen sind, bieses Gas angehäuft haben, so muß man frisch gelbschten, gebrannten Kalt im flachen Geschirren hineinstellen, ober in dem Reller herumsprengen. Der Kaik saugt alsbann biese Gasart ein und reinigt badurch die Kellerluft von derfelben.

Eine andere, im gemeinen Leben häufig vorkommende Beranlassung, burch welche das kohlensaure Gas erzeugt und lebensgefährlich wird, ist die üble Ges wohnheit, Rohlen in Pfannen, Feuerstuben oder Topfen in Zimmern zu brennen, und die mit Holz ober Torf geheizten Ofen zu früh zu verschließen. Zahlreiche Unglücksfälle entspringen aus dieser Quelle, und fordern zur Borsicht und Absstellung dieser Gewohnheit auf. Man muß daher nie anders als in Kaminen Rohlenseuer zu Erwarmung unterhalten, und aufmerksam dahin sehen, daß kein Ofen, der von dem Jimmer aus geheizt wird, zu früh verschlossen werde, besonders in engen niedrigen Stuben und gegen die Nacht, wo die schädlichen Einswirtungen des Rohlendampfs sich auf die Schlasenden außern, und wegen Mangel an Nettung um so verderblicher werden. Sollte ein Unglücksfall dieser Arte eintreten, so ist auch hier das schnelle Oessen der Fenster und Thüren zur Neisnigung der Zimmerlust nothwendig.

Die jur Rettung folder Perfonen, welche burch Sinathmen bes toblenfauren Sas verungludt find, anjuwenbenben Gulfsmittel, find in ben von bem Obere Col-

Collegio medico et sanitatis im Jahr 1797, herausgegebenen Rothe und Sulfse tafeln in allen Urten von Scheintob angegeben, beren Unschaffung baber nicht bringend genug empfohlen werden kann.

Schulnachrichten.

Der als Lehrer an ber Garnisonschule zu Berlin stehende Rantor, Berei Bauer, hat mit einem guten Erfolge den mehrstimmigen Sesang nach der Nägelis Pfeisferschen Unleitung in seiner Schule eingeführt und bei dem am 22sten October gehaltenen Schuleramen schone Proben dargelegt.

Der Guteherr von Onrog bei Potsbam, Berr Schneiber, schenkt ber Schule baselbst auf brei Jahre jahrlich 10 Ribir. Kourant, um bafür einen beffern Lehrapparat anzuschaffen.

Um ben October starb ber Schulmeister Aleist zu Weißenspring, zur Lossowschen Parochie in ber Frankfurther Didcese gehörig, im 37sten Jahre seines Alters. Er hinterläßt ben Ruhm eines seltenen Amtseifers. Um den Lag über sich ganz seinem Amte und seiner weitern Ausbildung widmen zu können, trieb er sein Handwerk, welches zu treiben er durch seine sehr geringen Sinkunste gezwungen war, zum Theil des Nachts. Aus der Lossowschen Schullehrerkonferenzgesellschaft begleiteten 19 seiner Amtsgenossen seine Leiche mit vielerzeitlichkeit zu Grabe, und sauserstehn wirft du" dreistimmig. Die ganze Semeine des Orts, welche ihn sehr schäfte, besonders seit der Zeit, da er durch eine verbesserte Lehrart und Schuldischplin mehr auf das Semuth der Kinder wirkte, bewies auch bei seiner Beerdigung eine lebhaste Theilnahme, und sämmtliche Schulkinder folgten ihrem Lehrer zur Bruft und bestreueten sein Erab mit Blumen.

Bei ber Feuersbrunft, in welcher am 18ten October bas Haus bes Schuls lehrers Granzin zu Dolgelin in ber Frankfurther Diderse abbrannte, haben sich bie basigen Schulkinder auf eine rühmenswertte Art ausgezeichnet und ihre Liebe gegen den Lehrer, welcher sich um sie durch die Beredlung des Schulunterrichts sehr verdient gemacht, deutlich an den Tag gelegt. Unaufgefordert ist die ganze Schaar erschienen, hat sich mit Lebensgefahr in das Haus gewagt und zuerst den Lehrapparat und alle Effekten des Herrn Granzlin mit eigenen Handen gerettet.

Die Gemeine bes Brandenburgschen Rammereidorfs Wust hat einen Be, weis ihrer Fürforge für bas Wohl ihrer Schule baburch gegeben, daß sie ihrer erledigten Rufter, und Schullehrerstelle eine nicht unbedeutende Wiese beigelegt hat, um auf einen geschicktern Schullehrer besto mehr Anspruch machen zu konnen.

## Amts, Blatt

### Roniglichen Churmarkschen Regierung.

| <br>No. | <b>3</b> 2. |  |
|---------|-------------|--|
|         |             |  |
|         |             |  |

15ten Rovember Votsbam, Den

Verordnungen der Röniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. a burch bie, burch bas Sbift vom nien September c. veranlafite Bers anberung in Absicht der Landkonfumtionsfteuer, die früheren Borfchriften ber 6. 6. 4. und 6. bes Reglements vom 28ften Oftober 1810. für bas lanbliche Rasiwert nur in Unfebung bes jum Brauen bestimmten Malges ftatt finben follen, mit Borbebalt ber Rontrolle bei ben Rublen, welche auf bem Lanbe auch für bie großeren Stabte mablen, fo find bie Motigbucher für bie Betreibe, und Mahlbestände der Müller des platten Landes nicht weiter erforderlich. Rur ble au den Stadten geborigen Muller aber muffen felbige fernerbin refp. beibehalten und eingeführt werben, und zwar bei benjenigen, welche in Absicht ihrer eigenen Ronfumtion der Rabifteuer unterworfen bleiben. Diefe bleiben alfo verpflichtet, bie geordneten Motigbucher ju fuhren, entgegengefestenfalls aber muffen fie fic gefallen laffen, daß nach o. 12. ber 3ten Abthellung bes Accifereglements vom Sten Dat 1787. ihre Bestande unter amtlichen Befchluß genommen werben.

> Dem gemäß muffen von ben Accife, und Confumtionsfleueramtern bie Des treibenotizbucher, da wo es noch nicht geschehen sein sollte, bei den fläbeischen und überhaupt folchen Dullern eingeführt werben, welche megen ihrer eigenen Confumtion mabisteuerpflichtig bleiben, auch muffen gebachte Memter barauf balten, baß biefe Motigbucher ordnungsmäßig geführt, auch bie Loofung für biefe Bucher eben fo bei ben Accifeamtern verrechnet werben, als folches mit ber Einnahme für bie Daffir, und Begleitschein, Biebbucher und fo weiter gefchiebe.

> Sammeliche Accife, und Confumtionsfteueramter baben fich biernach genau an achten, und die Accifeamter haben fich ben Bedarf ber gebrucken neuen Ro. tigbucher vom Baupt. Formularmagagin ju Berlin ju verschreiben, und bie 200. fung für felbige nach bem barauf notirten Preis von 1 ger. pro Stud in ber oben beschriebenen Urt ju verrechnen.

Die Berren Steuerrathe, Dberftabte und Stadtinfpettoren Saben auf ble

Befolgung ju balten. A. 1850. October.

Votsbam, ben 28ften October 1811. Abgaben Deputation der Churmarkschen Regierung. Durch

21

No. 2.

Durch eine Verfügung der Königlichen Sektion bes Departements ber Staatseinfünfte zc. für die direkten und indirekten Abgaben vom igten b. M. ift in Folge des Stifts vom zen September d. J. über die Jinangen des Staats und das Abgabesisstem mit Rücksicht auf f. 18. der Sinleitung jum allgemeinen Landrecht folgendes festgesest worden.

1) Es foll in allen von Laubleuten und Landmüllern gegen bas Reglement vom 28sten Oft. a. pr. bei dem ungemälzten Setreide bis zum isten Oft. b. J. verübten Defraudationen, sie mogen durch Refolute oder gerichtliche Erkenntnisse bereits entschieden sein, oder der Entscheidung noch bedürfen, die außer der Konfiskation geordnete oder nach dem Erkenntniß

noch nicht beigetriebene Belbbufe niedergefchlagen fein.

2) Was bagegen die Konsistation oder die statt berselben in den Fallen, wo der Gegenstand in Berücksichtigung der Sicherheit , des Denunciaten zurücksgegeben worden, eintretende Erlegung des Werths betrifft, so soll darauf erkannt, oder wenn solches schon geschehen ist, die Strafe nach den gesehlichen Borschriften vollzogen werden, weil die Konsistation von jeder Defraudation die unmittelbare Folge, ohne Berücksichtigung der Zeit der Publikation des Erkenntnisses, und Kiscus zur Bindikation des Objekts befugt ist.

3) In Fallen, wo nicht Konfistation, sondern nur eine Gelbbuse allein erfannt oder das Resolut bis auf lettere ermäßigt worden, soll diese Geldabuse, in so weit sie den Werth des zu konfisciren gewesenen Gegenstandes nicht übersteigt, gleichfalls beigetrieben, der Mehrbetrag aber niedergeschlagen werden, indem der Erlaß des Konsistandi bei Bestimmung der Geldbuse berücksichtiget worden, und in diesen Fällen der mit einer bloßen Geldbuse Belegte nicht gelinder wegkommen kann, als der mit der Konsistation bestrafte Denunciat:

4) Damit indeffen die Denuncianten und Saifissaten an dem in den Geseigen gegründeten Strafantheil nicht leiden, sollen dieselben auch das ad poewale zu berechnende Drittheil von der auffommenden Loosung oder dem statt derselben beizutreibenden Werthe, nicht minder von der sub No. 3. erkannten Geldbusse erhalten.

5) In Fallen, wo nach ben Gesegen keine Konsiskation, sondern eine bloße willführliche Gelbbuge eintritt, foll sowohl die bereits erkannte, als auch die ju

ertennende Gelbstrafe gang erlaffen werden.

6) In Ansehung Der Handmublen und Stampfen foll, rudfichtlich auf ben wieberum freigegebenen Gebrauch berfelben, Die erfannte ober nach dem Gesetzu erkennende Ronfistation unterbleiben und auch sonst teine Bestrafung weiter fatt finden.

7) Die befraudirten Gefälle find unter bem Erlaß nicht begriffen, fonbern

bon bem Ronfumenten befautreiben.

8) Uebrigens gehet aus Vorstehenbem, so wie aus bem Sbift vom zen v. M. f. 4. hervor, daß in Ansehung ber Verschuldungen ber städtischen Konsumenten und ber Landmullet, welche städtisches Semahl fördern, gegen die nach bem

Reglement vom 28sten Marg 1787. und 28sten Oftober 1810. zu beobachtenben Borschriften tein Erlaß ber nach lesteren verwirkten Strafen statt findet, imgleb den daß wegen der Contravention der Landleute beim Brantweinschroot mahrend bes bis zur Regulirung des Blasenzinses angeordneten Interimistici die Strafe bestimmungen des Reglements vom 28sten Oft. a. pr. in Anwendung und Auss

übung zu bringen finb.

Den Steuerrathen, Oberstadtinspektoren, Accise. Boll . und Konsumtions, steueramtern wird baber solches bekannt gemacht, und die Konsumtionssteuer, amter werden hiermit besonders angewiesen, sich nach vorstehenden Bestimmungen auf das genaueste zu achten, mit der Bollstreckung der auf den Grund des Reglements vom 28sten Okt. 1810. in Konsumtionssteuersachen gegen Landleute und Landmuller wegen ungemälzten Setreides abgefaßten Resolute und Erkennt, niffe in den oben bestimmten Fällen Unstand zu nehmen, wegen Niederschlagung der erkannten und resp. resolvirten Geldbuße in jedem einzelnen Falle an und Behufs eines zum Rechnungsbelag nothigen Niederschlagungsbesehls zu berichten, und bei der Verrechnung des Strafantheils die Bestimmungen sub No. 4. zu befolgen.

A. 3860. October. Potebam, ben 31sten October 1811. Abgaben, Deputation ber Churmartschen Regierung.

No. 3. Auf geschehene Auftrage:

ob das in ber Muhlenwaagetabelle vom ibten Februar c. festgefeste Ges wicht bes Weigen. und Gerftenmalges jum Brauen von trockenem ober genegeem Malge zu verfteben fei?

wird ben Accifes und Konfumtionefteueramtern folgendes gur Achtung biermis

befannt gemacht.

No. 5.

Da bas Mals, ohne etwas angefeuchtet zu sein, nicht zwedmäßig geschrooten werben kann, so ist bei Bestimmung bes Sewichts für vorgebachte Malzgattungen auf angeseuchtetes Malz Rücksicht genommen worden, daher bas in der Rühlen, waagetabelle vorgeschriebene Gewicht von geneßtem Malze zu verstehen, und auf solches anzuwenden ist.

Sollte bennoch trockenes Malt jur Muble tommen, fo muß folches vor ber Berwiegung fo genegt werben, als es jum Schrooten beffelben erforderlich ift.

A. 4235. October. Potebam, ben 3ten Movember 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartithen Regierung.

No. 4. Sammiliche mit ber Erhebung ber Gewerbesteuer beauftragten Beborben werben angewiesen, die Steuer für das ate Quartal pro 1811. unfehlbar binnen 14 Tagen vorschriftsmäßig abzullefern.

A. P. 1226. October Potsbam, ben bten November 1811.

Abgaben, und Polizen Deputation der Churmarkschen Regierung. Durch die seit dem 12ten November 1809, verschiedentlich erlassenen Siekumann, die Regulirung der niederen Stadt, und Landschulen be-

laria und Verfügungen, die Regulirung der niederen Stadt, und Landschulen bestreffend, wird es einleuchtend genug geworden sein, was wir bei den Maaßregeln, welche

welche wir trafen, beabfichtigten. Wenn wir junachft ben Schullebrern wenigstens eine regelinäßigere und ficherere Erhebung ihrer Einfunfte ju verschaffen fuchten, fo munichen wir, bag bie Schullebrer fich bierburch vorläufig mochten ermuntern Taffen, ben Korberungen und Anspruchen, welche an fie gemacht werden, befto bereitwilliger und freudiger Bebor ju geben. Unfre Abficht ging und gebt aber Dabin, eine Berbefferung bes Unterrichts und ber Ergiebung in unfern Boltse fchulen burch Beredlung ber Lehrmethobe und ber Difciplin grundlich portubereitett. Da biefe aber nicht burch blos außere Unordnungen erwirft werben fann, fondern aus bem Gemuthe ber Lebrer bervorgeben muß, fo glaubten wir bie Berbefferung ber Schulen nur in ben Lehrern ficher beginnen ju tonnen. .Wir rechnen barauf, daß der Baum gedeihen und Blüche und Frucht bringen werbe, wenn man ber Wurzel und bes Stammes pflege. In Dieser Binsicht bielten wie es für nothig, thelle bie Bilbung und llebung ber Draparane ben, welche fich in Seminarien ober in anbern Unftalten auf bas Schulamt vorbereiten, theils die meitere Ausbildung und die Ermunterung ber fon angestellten Schullehrer ju einem Begenstand unferer vorzuglichen Aufmerksamteit und Kürsorge zu machen.

Es kann ben Berren Superintenbenten, Pfarrern, Schullehrern und Schuls vorstehern, so wie allen Behorden und Schulfreunden, benen die Erziehung ber Bolksjugend am Berzen liegt, nicht anders als interessant sein, über ben bishert gen Erfolg der hierunter angewendeten Maahregeln hier einige Nachrichten zu finden. Wir beschränken uns aber diesmal darauf, blos über das, was für die weitere Ausbildung und Ermunterung der schon angestellten älteren und jungeren Schullehrer gerhan und eingeleitet worden, Nachricht zu geben, und behalten uns vor, das Publifum über die Maahregeln, welche für die Bildung der Praparans den getroffen worden und noch getroffen werden sollen, zu einer andern Zeit zu

benachrichtigen.

Unter den angestellten Schullehrern bedürfen nicht wenige, welche gar teine ober eine zu durstige Vorbereitung zu ihrem Umte genossen haben, einer grund lich en Rachhulfe und eigentlichen Unterweisung, welche sich bei man den, besonders bei den nicht mehr jungen Lehrern fast nur darauf beschränken muß, sie zu einem bessern Mechanismus des Unterrichtens und Schulehaltens praktisch anzuleiten. Undere haben Forrschritte genug gemacht, um der eigentlichen Unterweisung entbehren zu können, diesen darf nur Ermunterung gegeben und Gelegen heit dargeboten werden, sich durch Brudium, Lektüre und Umgang mit Sachkundigen weiter auszubilden. Beiden Klassen der Schullehrer aber muß ein hoheres Ideal eines Schullehrers und einer Bolksschule vorgehalten und anschaulich gemacht werden, wenn ein edles Streben nach Verbesserung der vorhandenen Suten und Minderguten, und ein fraftiges Kämpsen gegen das Schlechte in den Schulen sich allgemeiner verbreiten soll.

Ueber biese Ansicht mit und einverstanden, find fehr viele Seistliche und Schullehrer unseren Wunschen und Aufforderungen mit ruhmenswerther Bereits willige

millatelt entgegengefommen, fie baben es nicht burch Worte allein, fie baben es Durch bie That bewiefen, daß ihnen die wahre Burbe ihres Umts und ihres Standes am Bergen liegt, und bag ein reger Elfer fie belebt, ihrem boben Bes rufe in feinem gangen Umfange ju genugen. Die Unftalten, welche von ihnen aur Beforberung einer weiteren Ausbildung und gur Ermunterung ber Schullebe rer getroffen worben, find im Allgemeinen folgende : 1) febr viele Beiftliche Saben ihren Ofarrichullehrern burch Privatunterricht in befonderen Stunden und burch Unleitung ju einer zwectbienlichen Lefture pabagogifcher Schriften Rache bulfe zu erthellen fich bemubt. 2) Einige Geiftliche baben ihre Vfarrichullehrer und mehrere benachbarte Schullehrer ju Befellich aften vereinigt, und an bes Rimmten Lagen Ronferenzen mit ihnen gehalten. 3) Ginige andere baben Lefecirfel für fie errichtet. 4) Doch andere haben formliche Schullebrere fchulen eroffnet und brei, bis vierwochentliche Lebrturfus gebalten. 5) Einige geschicktere Schullehrer baben theils ibren Pfarrern bei biefen Bemuhungen Beis Rand geleiftet, theils fich verfaumter Amtebrüder burch Rath und Anleitung wohl wollend angenommen. 6) Endlich haben auch einige Beiftliche ben Unfang au macht, Runglinge, welche fich bem Schulamte zu widmen Rabiefeit und neis aung baben, su unterweifen und auf bas Schulamt ober auf bie funftige alud. lichere Benugung bes Seminaristenunterrichts vorzubereiten. Rolgenbe furze Rothen enthalten bas Rabere hierüber.

I. Infpettion Angermunbe.

In der Angermundischen Dideese verband sich der herr Superintendent und Probst Richter mit den herren Predigern Paulsen und Biolet zu dem Gesschäft, Schullehrern Nachhülfe zu leisten. Seit dem Junius d. 3. versammelten sie wöchentlich einmal, Mittwochs Nachmittags, 9 Schullehrer, unterwiesen und übten diese nach dem Plane eines zuvor selbstentworfenen schristlichen Leitsadens, welcher in gedrängter Kürze 1) über den Zweck der Schule und der Schulerzies hung, 2) über die Lehrmittel, 3) über die Lehrmethode, 4) über die Schulzucht, Belehrungen und Winke enthält, versorgten sie zugleich mit pädagogischen Schriften und gaben ihnen praktische Anleitung zur Lekture und zum Gebrauche der Bücher.

II. In pettion Beestow.

In ber Beestowichen Dibcefe bestehen jest nach bem Borichlage bes Berrn Superintenbenten 3beler brei Schullehrertonfereng. Befellichaften, namlich gu

Beestom, ju Sauen und ju Pfaffenborf.

Die zu Beestom fteht unter der Leitung des herrn Predigers Zarnack bafelbft. Sie wurde den 22sten Juni d. I. mit 9 Schullehrern eröffnet. Spaters bin wurden noch 4 Schullehrer aus der Konigs. Wusterhausenschen Inspektion, welche sich aus eigenem Antriebe eingefunden hatten, aufgenommen. Die Sesells schaft versammelt sich wochentlich einmal, nämlich Sonnabends Vormittags von 7 bis 12 Uhr. herr Zarnack bemühte sich zunächst, den Schullehrern im Allgemeinen einen beutlichen Begriff von einer wahren Siementarmethobe zu geben nud sie dafür zu gewinnen; und demnächst sing er an, in den nochwendigken Gegenständen bestintere

Amereldies nach biefer Clementarmeihobe allmabilich einen Aurfus mie ibnen au machen. Lefteres that er im Lefen nach Stephani's Wandfibel, im Scheiben nach Matorns Briefwechsel einiger Schullehrer, im Rechnen nach Griebs Lebrbuch, in Der Religion nach eigenen Ibeen, in ber beutschen Sprache (beren instematifches Scubium er für das vorzüglichste unter allen formalen Bildungs, und Uebungs mittel balt) ebenfalls nach eigenen Ibeen. Cobald nach vollendetem Rurfus in einem ber genannten Begenftanbe ein neuer Begenftanb vorgenommen werben fann, wirb auch in ber fogenannten formenlebre von Berrn Barnad, und in ber Giemen. tar Befangbilbungslehre von bem Berrn Subreftor Grimm ein Rurfus gemacht merben. Mit bem theoretifchen Unterricht verband herr Barnad überall bie Praris, fubem er nicht allein bie Schullebrer in Die Stadtschule führte, um fie feinem eigenen Unterrichte beiwohnen zu laffen, fonbern auch Uebungen mit ihnen anftellte. Außer hiefer munblichen Unterweifung fuchte er auch die Schullehrer burch eine zwectbiene liche Letrure pabagogischer und bibatrischer Schriften und burch Aufgaben zu febrifte Hiben Ausarbeitungen weiter ju bilben. Er ging bei feinen Bemugungen von bem Bedanken aus: "ble Bauptibee ber rechten Elementarmethobe fei ein inftematifches nach Aurfen abgetheiltes Fortschreiten von ben Clementen zum Zusammengefesten. pon bem Leichteren jum Schwereren, wobel man bas beute Erlernte jur Brunblage bes morgen zu Erlernenben mache; und ein quter Ropf muffe und werbe, wenn er erft biefe Saupribee geborig gefagt habe und auf ben Weg gebracht fei, fich nun nach biefem leitenben Beifte bie weitere Babn felbft fuchen und fich bie Ausführung bes Mechanischen nach einener Rraft felber bemerkstelligen."

Die Schullehrergefellschaft zu Sauen fteht unter ber Leitung bes herrn Pres biger Euchler baselhft. Sie wurde am Iten Julius b. J. eröffnet. Die Konferens zen, an welchen 4 Schullehrer Theil nehmen, werden wochentlich einmal, namlich Mictwochs Bormittags von 7 bis 12 Uhr gehalten. herr Euchler hat den Anfanggemacht mit dem Unterrichte in der Zahlenlehre nach Grieds Lehrbuch und im Lieu.

lebren nach Stephani's Bibel.

Die Schullehrergefellschaft ju Pfaffenborf flest unter ber Leitung bes vor turgem erft babin gefommenen Berrn Prebigers Grandte, welcher auch schon auf seiner vorigen Pfarrstelle ju Buchholz mit einigen Schullehrern einen burch fels men Beggang unterbrochenen Aursus begonnen hatte.

III. Inspettion Meuftabt. Branbenburg.

In ber Neustabt. Brandenburger Didcese bildete sich grade auf den Dorfern bes durch seine Schriften und Schulen in der Geschichte des deutschen Bollsschulwersens merkwürdigen Domherren v. Roch ow ein Schullehrerverein. Außer den Schullehrern zu Erane, Reckan und Sett in gehören zu dieser Gesellschaft noch 14 andere aus der Neustadt. Brandenburgschen, Dom Brandenburgschen, Ziesarschen und reformirten Potsdamschen Didcese. Sie steht unter der Leitung des herren Predigers Frosch zu Erane. Dieser stiftete die Sesellschaft vor beinahe zwei Jahren, nämlich am 2ten Januar 1810, als an dem Lage, an welchem der Domherr W. Rochow im Jahre 1773, die Schule zu Neckan erdssiete. (Bergl. v. Nochows

Befdlichte feiner Schulen.) Der Stiftungstag wird ichrlich besonders gefeiert. Die Gesellschaft hat ihre Berbindung auf besondere Statuten gegrundet; sie hall fire Rusammentunfte des Sonnabends Nachmittags; ihre Konferenzen find theils einer theoretifch praftifchen Unterweifung und liebung in fammtlichen Sachern ber Eles mentarfculfunde und Amtspraris, theils freien padagogischen Unterhaltungen gewildmet; fie wird von ihrem Borfteber mit zwechlenlichen Schriften verforgt; fie hat ein Eircularbuch, welches fich unter ben Mitaliebern in beständiger Eirtwation befindet, und in welches ein Jeber, an ben es ber Reihe nach kommt, über irgenb einen Gegenstand feines Berufs ober feiner Wiffenfchaft einen Auffag bineinfchreibt. Bisber maren es vornehmlich folgende Gegenstande, welche in ben Ronferengen bearbeitet wurden: 1) Lefelefekunft nach Stepfani und Pohlmann; 2) Propabentik des arithmetischen Unterrichts nach Destalogis, mit Benugung der Briefe von Zurk und von Bruner über bie Deftalogifiche Schule; 3) Dentübungen im Sinne bes Rochowichen Schulfnftems nach Schallers Magazin für Dentübungen, mit Benugung ber babin geborigen Schriften von Lohr, Poblmann, Wilmfen ic.; 4) Schulbifciplin nach Bellers Schulmeisterschule und Riemanns Beschreibung ber Reckanschen Schule. Die Uebungen im mehrstimmigen Gefange find vor turgem angefangen worden, nachdem ber Berr Rantor Liebetruth zu Rectan zuvor eine Reife nach Quiliz gemacht bat, um bafelbft bie Anwendung ber Ragell. Pfeifferfchen Clementarmethobe naber fennen au lennen.

Seit bem Anfange biefes Jahres hat ber Bert Prebiger Froich biefen Schule verein in zwei Abrheilungen gebracht, und bie eine zu einer Ron ferenz gefelbich aft und die andre zu einer Schullehrer ich ule fonftituirt. Bene versammelt fich zu freien pabagogischen Unterhaltungen. In biefer hingegen werden methobifch praktische Uebungen angestellt und den Schullehrern für die Schulunterrichtsfächer

Die Denfa methobifch vorgearbeitet.

Es verdient noch besonders erwähnt zu werden, auf welche Weise der heter Prediger Frosch seine Bemühungen für die Verbesserung des Schulwesens noch weiter ausgedehnt hat. Er hat seit Weihnachten vorigen Jahres einige in seiner Nähe wohnende Jünglinge, welche Fähigkeit und Reigung zum Schulamte bewlessen, an sich gezogen, um sie auf dieses Amt planmäßig vorzubereiten. Bis zu Ende dieses Sommers waren ihrer 7, um Michaelis sind noch 5 andere hinzugekommen, so daß diese, einzig und allein durch den Amtseiser und die uneigennühige Phätigkeit ihres Vorstehers zu Stande gebrachte und bestehende Pflanzschule zeht 12 Präparanden zählt. Die mehresten derselben sind Sohne von Schullehrern und aus dem Rochowschen Schulen bervorgegangen. Den Kursus für diese Seminaristen hat Herr Frosch auf anderhalb Jahre angelegt. Er unterrichtet und übet sie wöchents sich an 5 Tagen Vormittags von 9 die 12 Uhr.

VI. und V. Inspettion Jehrbeilin und Inspettion Nauen. In der Jehrbelliuschen Didcese bemühre sich der herr Superincendent Bolter die Berbefferung des Schulwesens baburch vorzubereiten, daß er zunächst an seinem Bohnorte selbst die bis dahin für sich allein bestandene Küsterschule und eine Arbeites schule Raule für Mabdien mit ber Rektorfchule in Berbindung feste und baburch eine flafft. Actre niedere Burgerschule organisirte, beren brei Abtheilungen, fobalb bas verfallene Schulhaus neugebaut fein wirb, in einem Lotale vereinigt werben follen. Um feine Berren Dibcefanen ju veranlaffen, fich mit ibm über bie Sauptarunbfake für bie Berbefferung bes Bolfeschulwefens ju verftanbigen, gab er bas befannte (in fammtlichen Dibcefen unfere Departements in Cirtulation gefegte) Programm Berans. Demnachft veranftaltete er Konferenzen mit einigen Schullehrern, benen er nach Anleitung feines Programme bas Wefen ber Clementarbilbung und bas Wefent liche ber Lehemethobe und Schulbisciplin beutlich ju machen suchte. Durch bie Ber mubungen bes an ber Schule ju Zehrbellin angestellten Kantore Wolf traten nun Die Schullehrer ber Didcefe in einen freiwilligen Berein und verbanden fich nach berabrebeten Statuten au monatlichen Ronferengen. Diefe Ronferengefellschaft murbe ben 10ten Oftober 1810. gestiftet. Ueber ihre jebesmaligen Rusammentunfte and Berhandlungen wird ein Protofoll geführt, und ihre schriftlichen Arbeiten werben aufbewahrt. Mit biefen Konferenzen foll ein Lefecktel in Berbindung geseht werben. Um von Rebrbellin aus eingreifender und ichneller auf Die Berbefferung bes Unterrichts und ber Ergiebung in ben Schulen ber Diocefe ju mirten, wirb ber herr Superintendent Bolte, sobald bas neue Schulhaus erbaut fein wirb, burch ben Reftor und Raplan, Beren Beige, welcher im vergangenen Commer von bem Departement bes offentlichen Unterrichts nach Ronigsberg und Braunsberg gefandt worben, um die bafigen Normalinftitute naber fennen au lernen, eine Schullebrerfchule errichten und befondre Lehrfurfus für Schullebrer balten laffen.

Im Glien haben fich vorläufig die Prediger felbst zu Konferenzen vereinigt, um fich über die Berbefferung des Unterrichts und die anzuwendenden zweckbienlichen Mittel mit einander zu besprechen. Im Savellandischen Theile der Nauenschen Inspection find die Prediger diesem Bereine im Glien beigetreten. Einige Schullehrer biefes Districts nehmen an den Konferenzen Theil, welche der Schullehrer Sch len

ju Berge in ber Dome Branbenburgichen Diocefe balt.

(Die Fortsegung im nachsten Blatte.)

Porsbam, ben 3ten Robember 1811.

Beiftliche und Schul Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 6. Berordnung wegen ber bei Truppenmarichen und Transporten von Militafreffetten tunftig fratt ber bisherigen Vorspannpaffe zu erthellenden Marfchrouten, mit beigefügter offener Orbre in Ansehung ber zu gewährenden Bedürfniffe.

Da nach dem Stift vom 28sten Oktober v. J. Die Vorspannleistung auf bas Bedürfnis des Militaires bei Marschen ganger Truppenabtheilungen und großen Transporten von Militairessekten 2c. beschränkt ist: so bedarf es auch nicht, mehr der Ertheilung von Vorspannpaffen in der hisherigen Jorm, und so wie deshalb die darunter bestehende Sinrichtung ganglich aufgehoben werden, so wird zugleich an deren Stelle für die Zukunft folgendes festigesest.

Bon fest an erhalt das Militair zu jedem Marfche und Transporte, in fo. fern babei Leiftungen vom Laube ftatt finden follen, eine besondere Marichroute, worin nicht nur ber ju gestellende Borfpann, fondern auch alles, mas fonft noch an Rourage, Brot ic. ju verabreichen ift, genau bestimmt werben wirb, fo baff eine folche Ausfertigung in allen Rallen ben Inhabern jur vollftanbigen Legiff. mation in Rudficht bes Mariches und ber ihnen nothwendigen Beburfniffe bient. Biernach tonnen bergleichen Marfchrouten auch bei Truppenbewegungen und Transporten, welche ohne Borfpann geschehen, mit Auslassung besselben, Bebufs anderweiter Bedürfnisse, welche darin genau auszudrücken sind, gegeben werden.

Sie werben, wenn bie Mariche ic. nicht über bie Grenze eines Departements bingus geben, von der Königlichen Militairdeputation der betreffenden Regierung ertheilt, in fofern fich jene aber über zwei und mehrere Regierungsbevartements ausbebnen, find baju von dem allgemeinen Polizeibepartement im Ministerium bes Innern vollzogene Marichrouten auszufertigen, und Die Civilbeborben (Lande rathe, Magistrate 10.) muffen barin Die geschebene Berabreichung bes Borges

fchriebenen befcheinigen.

Uebrigens bleiben bie, in Unfebung ber Besugnif ber Militairbeborben (namentlich ber Berren Brigadegenerale) bei eiligen Truppenmarichen bie Beburfriffe ohne Ronfurren, ber Roniglichen Regierungen unmittelbar vom Lanbe \_tu requiriren, vor furgem ergangenen Festsegungen unverändert und uneingeschränkt Berlin, ben 3ten Ofcober 1811. besteben.

Ronfallder Geheimer Staatsrath und Chef bes Departements ber allgemeinen

Polizei im Ministerio des Innern.

Ø a d.

Da in vorstebenber Berordnung auf bie vor turgem ergangenen Restsehungen in Unsehung ber Befugnif der Militairbeborben, bei eiligen Truppenmarichen bie Beburfniffe obne Ronturreng ber Ronigliden Regierungen unmittelbar vom Lande ju requiriren, blos Bezug genommen worden, fo werben biefe Reftsegungen bier-

burch jugleich jur offentlichen Renntniß gebracht.

Die Berren Brigadegenerale tonnen in allen gallen, wo Truppenmariche fchleunig veranlagt werden muffen, als j. B. bei ber Moglichkeit, bag jur Det. tung ber Lanbesgrengen, bei ber immer mehr junehmenben burch Bagabonben und lieberliches Gefindel veranlagten Unsicherheit, auf einzelnen Dunften militafe rifche Magfregeln unerwartet anzuerdnen find, wegen bes notifigen Borfpanns, ber Quartiergemabrung und Berpflegung ber Truppen, unter Zugiebung ber Arfegstommiffarien, bie Lanbrathe, und in den Stadten, namentlich in Betreff ber Quartiergewährung, Die Magiftrate unmittelbar in Unfpruch gehmen, babei ift aber verordnet worden, daß die Berren Brigadegenerale beshalb vollständige Requifitionen an biefe Beforden erlaffen follen, und fie find dafür verantwortlich gemacht worben, bag babei weber von ben über ben Aufpruch bes Militairs bestehenben Grundfagen abgewichen, noch bas außerfte Bedurfnig überfchritten werbe. Wenn für fleine Truppendetachements wegen Unbestimmtheit ihres Mar-213

sches ober aus andern Ursachen bergleichen Requisitionen nicht vorangeben können, so können zwar die Herren Brigadegenerale den commandirenden Officieren die speciellen Ausschreibungen überlassen, jedoch ist in jedem Falle dieser Art eine bestimmte, von den resp. Herren Brigadegeneralen vollzogene und besiegelte Austdorisation erforderlich und mitzugeben. Ohne eine dergleichen Legitimation durssen die Civildehorden keiner Anforderung des Militairs Genüge leisten. Auch dafür, daß hierbei kein Mißbrauch vorkomme, sind die Herren Brigadegenerale verantwortlich gemacht worden. Uebrigens muß über alles, was sowohl auf allgemeine Requisitionen der Herren Brigadegenerale, als auch auf specielle Resquisitionen einzelner untergeordneter Officiere den marschirenden Truppen gewährt wird, von dem betressenden Rompagnie, oder Eskadronchef, bei kleineren Ubtscissungen von dem kommandirenden Officier, vollständige Quittung gegeben werden, worauf dann die Civildehorden die Bergütigungen bei den ihnen vorgesesten Regierungen ordnungsmäßig und nach Borschrift der an die Landräthe unterm 28sten Julius c. etlassenen Eirkularverfügung zu liquidiren haben.

M. 199. October. Potebam, ben 28sten October 1811. Ronigs. Churmarksche Regierung.

Schema gur offenen Ordre und Marichroute. Nach ber beigefügten Marschroute geht ein Rommando, bestehend aus einem Officier von der dritten sieben und zwanzin Unterofilcier Lburmårk. Ins seche und dreißig Gemeinen nebst 10 graven und 30 Rindern validen Comp. unter dem Commando des Capitains N. N. von Wittstock bis Prenzlau. Mußer bem freien Obbach, Belegenheit jum Rochen und Lagerstrof bedurfen bie Truppen -Mege Bafer 1) an Kourage taglich. \_Pfd. Heu \_Ofd. Strob -b. 3. mit Ginfchluß beffelben mit welcher sie bis jum-tenverseben sind. 2) an Brodt taglich--\_\_\_ b. 3. mit Einschluß beffelben verfeben finb. fie bis jum-ten-3) Un Borfpann aur Fortschaffung Borlegepferde des Brodies, der Beurlaubten, Montirungsstücke, der Offi spännige Wagen der Rranken cierequipage, jur gortschaffung und gang Entkrafteten. zehn vierspännige Wagen für den commandirenden Capitain N. N. ein Reicvferd welches alles unentgeltlich und prompt verabreicht werden muß. Die

Die Empfänger find verbunden, für jedes Nachtquartier und jedes Relais, jedoch über Lagerfroh, Fourage, Brot und Borspann besonders, zu gutttiren.

Die Sivilbehorden muffen in der beigefügten Marschroute die Verabreichung des Vorgeschriebenen über ihre Unterschrift bemerken, und biejenige, welche bei dem Marsche zulest betroffen wird, schickt biese offene Ordre an das Priegsnissche Rreis. Direktorium unter der Aubrik "Herrschaftliche Militairsachen" zurück. Potsdam, den 21sten Mai 1811.

(L. S.) Militair Deputation ber Konigl. Churmarf. Regierung.

|          | ٠.                         |        | M | ar f chroute                                                                                  | Atteste<br>ber<br>Civilbehorden. |
|----------|----------------------------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| am<br>am | 28sten<br>3osten<br>31sten |        |   | . nach Zechlin, 2 Meilen. nach Dolgow und Menz, 23 Meilen. Ruhetag. nach Zehdenick, 3 Meilen. |                                  |
|          | 1 sten                     | Juniue | 3 | nach Lychen, 3 Meilen.                                                                        |                                  |
|          | 2ten<br>Iten               |        |   | Rubetag. nach Boizenburg, 2½ Meilen.                                                          |                                  |
|          | 4ten                       |        | • | nach Prenzlau, 2½ Meilen.                                                                     |                                  |

No. 7. Die von den Acciseamtern über die für das Jahr 1805 gezahlten Invaliden gnadengehalter anzusertigenden Spezialrechnungen laufen für verschiedene Zeite raume, da manche bis ultimo Oktober 1806, andere aber noch bis zu späteren Terminen gezahlt haben. Da von dem obgenannten Zeitpunkte ab noch keine den gedachten Gegenstand betreffende Rechnung abgelegt ist, so werden sämmtliche Accseamter zur Erstattung eines Berichts über die Lage der pro 1805 gezahlten Invalidengnadengehalter, und eventualiter zur Einreichung der Rechnung für gedachten Zeitraum und zur Einreichung der Rechnungen pro 1895, so wie der vor jenem Zeitraum noch nicht abgelegten Rechnungen aufgefordert.

Diese Rechnungen sollen jedoch nicht wie vormals bei den landrathlichen Behörden, sondern unmittelbar bei der Militairdeputation der Königl. Regierung eingereicht, und das Generale hier daraus formirt werden. Hierbei wird denen Acciseamtern jedoch noch bekannt gemacht, daß diese Rechnungen nicht für die obgedachten Jahre zusammen, sondern für jedes einzelne Jahr, so wie sie fertig werden, einzureichen sind, und erwarten wir den Bericht und eventualiter die Rechnung pro 1805, so wie die früheren binnen 4 Wochen, und alsdann von 4 Wochen zu 4 Wochen die Einreichung der folgenden Jahrestechnungen.

Diejenigen Accifeamter, welche bie gebachten Rechnungen bereits bei ben landrathlichen Beborben eingereicht haben follten, haben foldes mit Benennung bes bestimmten Zeitraums, für welchen sie bort eingereicht find, anzuzeigen.

Sammt,

Sammtliche Accifeamter werben es fich möglichft angelegen fein laffen, bie Rechnungen gang vollständig und mit den nothigen Juftifikatorien belegt anzufertigen, damit unnothige Rückfragen vermieden werden.

M. 724. Julius.

No. 1.

Potsbam, ben aten November 1811. Militair Deputation ber Churmartichen Regierung.

Verordnung des Königl. Rammergerichte. Sämmtliche von dem Rammergerichte reffortirende Untergerichte werden hierdurch nnert, die zum isten Dezember d. I. einzureichen den Civil, und Kriminalprozest,

erinnert, die jum iften Dezember b. J. einzureichenden Eivil, und Rriminalprozeß, tabellen, bei Bermeidung der bestimmten und unerlaßbaren Strafen, mit dem ersten Vostrage nach dem isten Dezember c. und zwar von jedem Berichte mittelst beson, beren Berichts, so wie auch die Kriminalprozestabellen und die Eivilprozestabellen mittelst besonderer Berichte einzureichen. Berlin, den Josten Ottober 1811.

Konfalich Preußisches Rammergericht.

Personalchronik der öffentlichen Behörden.

Den 24sten v. M. wurde der Schullehrer Tafchen ber g jum Abjuntte schullehrer in Werder bestellt und ber Auster Somann in Libbenichen als Kufter

und Schullehrer ju Tjeffchnow bestätigt.

Den ibten v. M. ftarb ber Schullehrer Junge zu Luttenwisch, ben i8ten ber Schullehrer Sprung zu Rleinow, ben 21ften ber Schullehrer und Rufter Albrecht zu Remnig bei Prigwalt, ben Josten ber Rufter Schoppan zu Spandan.

### Vermischte Nachrichten. Milde Stiftungen.

Daß bie lobliche Sitte unfrer frommen Borfahren, burch Bermachtuiffe für ihre bedürftigen und leidenden Mitburger zu forgen, der wir die Entftehung und Erhaltung so manches wohlthatigen Instituts verdanken, und die leider immer seltner zu werden scheint, doch noch nicht ganz aufgehort habe, zeigen folgende in der Stadt Krankfurth an der Ober neuerlich vorgekommenen Beispiele.

Don einer Jungfrau, die die offentliche Bekanntmachung ihres Namens untersagt hat, sind 1000 Thaler der allgemeinen Armenkasse, 2000 Thaler der Gesellschaft zur Versorgung der Armen mit Holz, und 200 Chaler der Arbeitssschule zu Frankfurth, von der gleichfalls unverehelichten Eva Margaretha Hahn aber 1000 Thaler der Stadtarmenkasse, 500 Thaler für schamhafte Arme, 1500 Thaler dem lutherischen Waisenhause und 500 Thaler dem allgemeinen Krankeninstitut daselbst vermacht worden.

## Amts, Blatt'

bei

## Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 33.

Potsbam, ben 17ten Rovember 1811.

Verordnungen der Königlichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Plachfolgenbe Bekanntmachung:

Die gemeinschaftliche und Specialiquidationsfommission hat nach Anseitung ber Artifel 3. 29. und 30. ber, die Bollziehung des Tilster Friedensschluffes betreffenden, und zu Berlin am alten April 1811. zwischen Gr. Majestat des Konigs von Preußen und Gr. Majestat des Konigs von Westphalen abgeschloffes nen Konvention, welche wortlich also lauten:

Artitel 3. Die Rommission foll sich innerhalb bes auf die Auswechselung ber Ratisitationen ber gegenwärtigen Konvention folgenden Monats versammeln. Sie soll ihre Inftallation durch eine in den öffentlichen Blättern der beiden Staaten einzurückende Befanntmachung zu erkennen geben, und alle Gläubiger sollen bei Berluft ihrer Forderungen gehalten sein, ihre Ansprüche bei dem Secretariat dieser Kommission binnen der auf ihre Installation folgenden sechs Monate, zu produciren und zu deponiren.

Artitel 29. Die Gläubiger offentlicher, geistlicher, weltlicher ober Militaire anstalten bes einen ober andern Staates sollen gehalten sein, vor der durch den isten Artifel der gegenwärtigen Konvention angeordneten Commission mixte ihre Nechtsansprüche anerkennen und ihre Forderungen liquidiren zu lassen, welche, nachdem sie die interesserten Theile mit ihren Beweisen und Bemerkungen gehort haben wird, so wie sichs gedührt, erkennen soll, und ihre Entscheidung soll als Liquidation für das was erigibel ist, und als neuer Rechtstitel für die Anerkennung der Schuld gelten. Alles mit Borbehalt der Gülrigkeit der vorhinnigen Rechtstitel, welche im Besise der Gläubiger bleiben sollen.

Artifel 30. Zu biesem Ende sollen die Gläubiger, von welchen im vorigen Arstifel die Rede ist, bei Berlust ihrer Forderung gehalten sein, binnen der schon durch den Ireitel dieser Konvention bestimmten Frist von sechs Monaten der besagten gemeinschaftlichen Kommission ihre Rechtstkelmit einem Borbestequ ihrer Ansprüche vorzulegen.

m KK

nach fernerer Unleitung bes über bie Installation ber Rommiffion am heutigen

Tage aufgenommenen Protofolls, folgenden Befchluß erlaffen;

Alle Glaubiger, welche nach bem Inhalte ber Konvention vom 28sten April 1811 'thre Forderungen von der Kommission liquidiren lassen mussen, sind verbunden, ihre Beweisurkunden und Rechtstitel bei dem Secretariate der Kommission bin, nen einer Frist von sechs Monaten, welche am Josien April 1812 abgelausen sein wird, beizubringen und niederzulegen.

Die Gläubiger haben bei biefer Niederlegung einen boppelten Auffaß, enthaltenb ihre Namen, Bornamen, Eigenschaft und Wohnort, den Betrag ihrer Borderungen, wie auch die Entstehungeart der Schuld, zu übergeben, und mit diesem Auffaße ein genaues Verzeichniß aller Beilagen zu verbinden. Dieses Verzeichniß ift von dem zu producirenden Gläubiger oder dessen Bevollmächtigten zu unterschreiben. Das Duplikat davon, unter welchem die Secretarien den Empfang bescheinigt haben, ist dem Gläubiger zurückzugeben.

Alle bie, welche nach Ablauf ber oben hestimmten sechsmonatlichen Frift sich melben, werben zurudgewiesen, und find aller ihrer Anspruche für immer verluftig.

Der gegenwartige Befchluß foll in die bffentlichen Blatter ber beiden Konigreiche Preußen und Beftphalen eingerucht, und es follen zu dem Ende Ausfertigungen ben beiberfeitigen Gouvernements jugefertigt werben.

So geschehen zu Magdeburg in bem Sigungshause ber Rommission, am

19'en October 1811. Die Rommiffarien.

v. Prittwig. Fror. v. Gartner. Immermann. Senow. wird hierburch jur allgemeinen Renntniß gebracht.

P. 721. November. Potebam, ben 13ten Rovember 1811.

Ronigi. Churmartiche Regierung.

2. Um mit ben burch bas Finanzebilt vom 7ten September b. 3. theils aufgehobenen, theils ermäßigten Konsumtionssteuern bes platten Landes die Abminifraction berfelben in ein richtiges Bechältniß zu segen, ist höheren Orces bestimmt worden, daß zunächst die in Folge des Konsumtionssteuerregiements vom 28sten October v. 3. errichteten interimistischen ländlichen Konsumtionssteuerbeziersämter, und zwar mit dem isten k. M. wieder aufgeloset werden sollen.

Es ift ju bem Behuf bereits ein Plan angelegt worden, nach welchem alle bie ju biefen Bezirksamtern gehörigen Ortschaften unter bie für jest noch blei benben, mit ben Accifeamtern vereinigten ftabtifchen Landfonfumtionefteuerbehorben

vertheilt werben.

No. 2.

Die betreffenden Extrafte hiervon werben ungefaumt ben Serren Steuer, rathen, ben Acciseamtern und ben lanblichen Bezirksamtern jugefertigt werben.

Mit Bejug auf folche weisen wir

1) bie letigebachten Bezirksamter hiermit an, vom iften December b. J. incl. an teine Steuern weiter zu erheben, und in ben Rechnungen nichte mehr zu vereinnahmen, auch eben so wenig an Besolbungen ober sonft irgend etwas in Ausgabe zu bringen. Ferner haben fie

2) ihren bisherigen Dorfseinnehmern hiervon in Zeiten Rachticht zu geben, und jeden von diesen speciell an bassenige Acciseamt zu verweisen, welchem er zus gelegt worden, um an foldes hinführo die Steuern abzuliefern.

Die Berren Steuerrache haben bei ihren ju biefem Behuf befonbers allgemein vorzunehmenben Bereifungen barauf ju feben, bag hierin ordnungs.

maßig verfahren werbe.

5) Den ftabtischen Consumtionssteuer. (Accise) Aemtern wird aufgetragen, von bem gebachten Beitpunkt an, in ben ihnen neu überwiefenen Ortschaften nach ben bestehenben Borschriften bie Landfonsumtionssteuer zu erheben und zu administriren.

4) Bon ben Bettelbeftanben ber Dorfseinnehmer, welche Ende b. M. verblieben find, haben bie Begirtsamter genaue Nachwelfungen ju fertigen und fie ben

betreffenden Accifeamtern ju tommuniciren.

- 5) Es wird einem jeden Bezirtsamte zugleich basjenige Accifeamt befannt gemacht werden, an welches es seine eigenen Zettelbestände, etwanigen Deposita und Inventarienstücke abliefern muß, zu welchem Behuf die Res gister mit dem Ende d. M. abzuschließen und die beglaubten Extracte und Nachweisungen mit den bemerkten Beständen selbst dem Acciseamt zu übers fenden sind. Bon der eben so abzugebenden Registratur kann dasjenige zurückbehalten werden, was etwa zur Rechnungslegung noch benußt werden muß, und ist solches bemnächst nur nachzusenden.
- 6) Die Accifcamter muffen alles bies übernehmen, infonderheit die Zettelertracte sofort in Sinnahme und Ausgabe in ihre Zettelregister übertragen, und ben Bezirksamtern eine Bescheinigung barüber zusenden, womit diese ihre eigene Zettelrechnung zu justificiren haben. Sen so ist die Uebertragung ber übrigen abgelieferten Objecte zu bescheinigen.

Demnächst haben die Acciseamter über biese Uebernahme mit Beifügung ber barüber mit bem betreffenden Bezirksamt gepflogenen Verhandlungen längstens bis jum 8ten t. M. an die vorgesetzte Provincialinspektion Bericht zu erstatten, und von dieser sind die Verhandlungen gesammelt mittelf

Seneralberichts bis jum 'i Sten f. M. uns vorzulegen.

7) Die Bezirksamter haben ihre Mechnungen sofort nach dem Abschluß bersels ben für den Zeitraum vom isten Junius die Ende November d. J. zu legen und sie spätestens die zum 15ten k. M. bei uns einzureichen. Die Megister fürs zweite Quartal 18 1 find den Nechnungen unrevidirt beizulegen, und was sich bei deren Prüfung zu erinnern findet, wird sogleich in die Nevissionsprotocolle über die Nechnungen selbst übernommen werden.

8) Sollte bei einem ober bem anderen Umte etwas von biesen allgemeinen Wors schriften abweichenbes zu bestimmen vorkommen, so wird bies benfelben

befonders befannt gewacht werben.

9) So viel und so schleunig als es nur immer möglich ift; wird für die anders weite Unterbringung ber sich baju qualificirenden, durch gegenwärtige Ber, anderung außer Aftivität fommenden Landfonsumtionssteuerbeamten gesorgt werden, und diejenigen, Rücksichts beren solches überhaupt nicht, oder nicht sofort flatt haben fann, werden nach desfalls ergangenen höheren Bestimmungen und nach Maasgabe ihrer früheren Berhältniffe und Amtsverwaltung, mit angemessen Warte, oder Entschädigungsgeldern bedacht werden.

Ein jeber bat baber rubig abjumarten, was wegen feiner tunftigen Be-

filmmung besonders an ibn erlaffen werben wird.

Nur so viel wird vorläufig noch bemerkt, bag, wenn einige ober mehrere ber mit Wartegeibern zu versehenden Beamten fich entschließen, ihren Wohnsig in accifepflichtigen größeren Statten zu nehmen, und für den Genufifres Wartegelbes Dienfte zu leiften, auch wirflich fich dabei vortheilhaft auszeichnen, alsbann diese vorzugsweise vor allen andern und zu allererft in

vafant merbenben firirten Stellen wieber angefest werben follen.

Die Accifeamter haben die Aussicht über das ihnen neu zugelegte platte Land eben so zu bewirken, wie dies in ihren bisherigen Bezirken der Fall war, und es muß da, wo keine besonderen Konsumtionssteuerausseher angestellt gewesen, ober solche abgerusen worden find, einer oder einige der kädtischen Ofsicianten ausdrücklich angewiesen werden, den Bezirk rücklich der Landsonsumtionsssteuer fernerhin zu revidiren und in Aussicht zu halten. Da wo die kädtischen Bezirke bedeutend vergrößert sund, sind wir authorisier, die zum isten Januar k. J. oder die zu einer hin und wieder schon früher zu treffenden andern Einvischung, den solchergestalt deaustragen städtischen Ofsicianten für die Redbischen den ber neu hinzugesommenen Ortschaften 8 ger. Diaten pro Lag zu bewilligen, und es sind dieserhalb in vorkommenden Fällen die besonderen Liquidationen einzureichen und die Resolutionen darauf zu gewärtigen.

Wir erwarten, bag eine jede Beborde burch bie genaueste Befolgung ber an fe gelangenben Anweisungen nach allen Kraften bas ihrige bagu beitragen wirb, bag aus ben burch bie Umftanbe nothwenbig geworbenen Beranberungen teine

Brackungen in ben Steuervermaltungegeschafren entsteben.

A. 1686. November. Potedam, ben 13ten November 1811. Ronfaliche Churmarkiche Regierung.

io. 3. In Verfolg der Verfügung vom gestrigen Lage in Betreff der bevorstebenden Ausschung der landlichen Konfumtionssteuerbezielsämter wird ein jedes Acciseamt, welchem der Ort zugelegt wird, wo gegenwärtig der Wohnsis des aufzuhebenden Bezielsamtes ist, hiermit augewiesen, mit letzerem gemeinschaftlich ein wo mogUch vorzäglich qualikeirtes Subjekt zum künftigen Dorfseinnehmer an diesem Orte auszuwählen, sodann dasselbe fogleich mir dem i ften k. M. vorläusig mittelst Hands schlage an Sides hatt zu verpflichten, und in Junktion zu sezen, auch ungefäumt

ble Desfallfigen Berhanblungen bem vorgesesten Provinzialinspettor zu überkuben melder fie mittelft Generalberichts uns bemnachft vorzulenen bat.

A. 1786. Robember. Dotsbant, ben 1Aten Robember 1811. Ronfaliche Churmartiche Regierung.

No. 4.

Es ift nach ber Berfügung ber Section bes Departements ber Stoatselie fünfte für bie biretten und indiretten Abgaben vom 28ften September c. ben Berliner Badern, in Aufehung ihres nach auswärtigen Rublen gebenben Getreibes und von da aurudtommenden Gemabis, einstweilen bie Rortbauer ber bisber genoffenen Befreiung von ben orbinaten Bafferjollgefällen und von ben fonft in offentlichen Steuertaffen ju verrechnenben Schleufengelbern, auf ben Grund ber altern Berordnungen jugestanden worden. Auf die Ranalgelber findet bies aber nicht Anwendung. Die Bollamter haben fich biernach ju achten.

Potebam, ben titen Rovember 1811. A. P. 937. November. Abgaben, und Polizen, Deputation ber Charmartichen Regierung.

No. 5. Bortfegung ber im vorigen Stude bee Emteblatte abgebrocenen Berfügung unter biefer Mummer. VI. Infnettion Rrantfurth.

In ber Rrantfurchichen Didcefe find burth bie Bemithungen: bes herrn Schule inspettors und Predigers Deumann zu Loffow mehrere Schuffehrerfchulen und Schwile brerfonferenige fellfchaften errichtet worben. Gleich nach feiner Ernennung sum Schulinspettor bereifere er die fammelieben Schulen feiner Diocefe, um fich mit bem Ruftand und ben Beburfniffen einer jeden naber befannt zu machen, und fich mit ben Drebigern und Schulkehrern gur Rorberung ber guten Sache naber gu vereinigen. Dann verabrebete er junachft mit ben Berren Dreblaern De fife ju Dolgelin. Hie au Jacobsborf, Ecctus ju Letichin, Engel ju Ratftod, Bintler ju Gots gaft und himmerlich ju Goljow ben Plan, nach welchem fie fo vielen Schullehrern, als sie nur abreichen konnten, zu ihrer weitern Ausbildung Gelegenheit verichaffen und bie Sand bieten wollten. Diefe Manner haben in amtebrüberlicher Berbindung mit bem Beren Prediger Deumann, alle mit rubmenswerthem Cifer gearbeitet, und jum Theil nicht allein mit ausgezeichneter Anftrengung und mit uneigennusiger Aufopferung ihrer Beit, Rraft und Bequemlichteit, fonbern auch mit eigenem Roftenaufwande fich bem ihnen anvertrauten ebien Befchafte gewihmet.

Die Berren Prebiger Bimmerlich, Bintfer und Engel machten ges meinfchaftliche Sache mit einander und errichteten eine Schulle brerton ferente gefellichaft, in welcher fie fich nach ben Lehrfachern in bie Unterweifungen und Hebungen theilten. Die Konferenzen nahmen am 27ften Raf b. A. ihren Anfina. wurden bis gum Anfange bes Julius fortgefest, bann bis jum been August ber Ernte megen ausgesett, und begannen bann wieber aufe neue in ber quarfangenen Art. In biefen Ronferenzen, welche wochentlich breimal gehalten werben, nahmen 12 Schullebrer Antheil. Der Berr Rantor Geffert in Rechin ift unter ber Leftung

der genannten Drediger, Worsteher die ger Gesellschaft.

Der Herr Prebiger Weisse au Dolgeiln errichtete eine eigenkliche Schulmet, fterschule. Der erste Eursus wurde vom 1 sten Maid. I. bis jum 1 geen Junius gestalten, und täglich wurden 6 bis 7 Stunden Unterricht gegeben. An diesem Eursus nahmen 7 Schullehrer und 3 Schulamtspräparanden, und in den letten 14 Tagen noch ein unangestellter Schullehrer Antheil; auch fand sich wochentlich einigemale ein Rector aus einem benachbarten Städtichen ein. Borsteher dieser Sesellschaft unter Leitung des Herrn Predigers Weisse ist der Herr Eantor Granzin zu Dolgeilu-

Der Berr Prediger Eccius errichtete ebenfalls eine Schuilehrerich ale. Der erfte Eursus mabrte vom voten Mai bis jum geen Junius. Dem Unterrichte und ben Uebungen waren taglich 6 Stunden gewidmet. Un diesem Eursus nahmen 3 Schullehrer und 3 Praparanden Antheil. Gegen das Ende des Eursus kamen noch 2 Schullehrer hinzu. Borfteber dieser Gesellschaft unter der Leitung des herrn

Drebigers Eccius ift ber Bere Canter Lobfe ju Berfchin.

Der Berr Prebiger Ule errichtete ebenfalls eine Schullehrerschule. Der erste Eursus wurde vom 22sten April bis jum 21sten Mai gehalten. Es waren wochent. Uch 4 Tage und täglich 6 Stunden der Unterweifung und Uebung gewidmet. Un diesem Eursus nahmen 9 Schullehrer und 2 Praparanden Antheil. Die Anleitung jum Unterricht im Gesange wurde von dem herrn Prediger hen zich el zu Treplin ertheilt.

Der herr Prodiger Reum ann hatte schon im vorigen Jahre mit einigen Schuls lehrern einen 4 wochentlichen Eursus gehalten, in welchem er durch seine Sendung nach Königsberg in Preußen unterbrochen wurde. Da aber mehrere Schullehrer neu hinzukamen, so hielter es für nothig, in derneu errichteten Schullehrerschule den Eursstus wieder von neuem anzusangen. Dieser Eursus wurde vom 17ten Junius dis zum den Julius gehalten. Es waren täglich 8 Stunden der Unterweisung und Uedung und 1 bis 2 Stunden der freien Unterhaltung auf Spaziergängen gewidmet. Die Anleitung zum mehrstimmigen Sesange nach Noten ertheilte der herr Cantor Men zel zu Losson. An diesem Eursus haben 20 Schullehrer regelmäßig und noch 4 andere theils einzelne Lage, theils einzelne Wochen hindurch Antheil genommen.

In den Schullehrerschulen und Schullehrerconferengeseilschaften der Frankfurther Didcese wurde meistentheils der Unterricht in der Zahlenlehre nach Griebs Lehrbuch, im Singen nach Nageli's und Pfeiffers Sesangbildungslehre, in der Formenlehre nach Pestalogii's Wochenschrift oder ähnlichen Werten, in der Leses lehrtunft nach Scephani's Fibel, in der Schuldisciplin nach Zellers Schullehrerschule ze. erthelit. Man hatte in den Schullehrerschulen aus den versammelten Schullehrern, um ihnen eine edlere Disciplin anschaulich zu machen, eine Schullerssschule constituirt, und die Lehrer hatten sich allen disciplinarischen Unordnungen,

als maren fie Schuler, unterworfen.

In fammtlichen Schullehrerschulen biefer Diocese wurde im September ein zweiter Eursus gehalten, um die angefangene Unterweisung und Uebung fortzusehen. Bu Dolgelin dauerte derfelbe 16 Lage. Bulletsch in vom 19ten August bis zum 25sten September. Bullacobs der fvom 1sten bis zum 26sten September, diesmal nahmen 11 Schullehrer und 2 Praparanden Antheil. Bulloss offo w vom 2ten bis zum 29ten September, diesmal waren 31 Schullehrer und 5 Praparanden versammelt.

Im bevorstehenden Winter wird nicht allein der herr Schulinspettor Neumann sämmtliche Schulen seiner Diocese teribiren, sondern es werden auch diesenigen Herren Prediger, welche mit ihm gemeinschaftlich arbeiten, biswellen die Schulen derzeuigen Schullehrer, welche zu ihrer Sesellschaft gehoren, besuchen, um die Resultate ihres Wirtens naher kennen zu lernen und ihren Bemühungen den gewünschten Einstuß desto mehr zu sichern. Im nachsten Jahre will man nun auf die gehaltenen Kursus auch noch Unterweisung in gemeinnußigen Realkenntnissen folgen lassen, und dann die Schullehrerschulen zu Schullehrerkonferenzen erheben.

VII. In spekt ion Fürft und 1 de.

In ber Fürstenwaldischen Didcese wurde an zwei Orten Anstalten zur web

tern Ausbildung ber Schullester getroffen.

In Fürstenwalde hielt der herr Superintendent Schulze selbst mit guziehung des herren Conrectors Wiese, von Ende Mai's an wochentlich einmal Konferenzen mit 5 Schullebrern.

Bu Steinhofel verfammlete ber Berr Prebiger Grandle ju Buchholz vom Mat bis jum Ende bes Septembers 5 Schullehrer zehnmal, jedesmal einen gangen Lag.

VIII. Infpettion ginbow.

In der Lindowschen Diocese wurde von dem herren Prediger Titus zu Ruthenick eine Schullehrerkonferenzzesellschaft errichtet. Es gehörten dazu ans fangs 6 Schullehrer, und späterhin wurden aus der reformirten Auppinschen Didcese noch 2 andere hinzugewiesen. Die Konferenzen wurden wochentlich eins mal, nehmlich des Sonnabends Nachmittags gehalten. Sie sind aber leider durch die Feuersbrunft, in welcher am 28ten Junius das Pfarrhaus abbraunte, und durch eine Krantheit ihres Borsiehers unterbrochen worden, werden indes, sobald als möglich, wieder eröffnet werden.

XI. Inspettion Modern.

Die Modernsche Diocese ist von dem Beren Superintendenten Rathmann au Pechau und dem herrn Superintendenturassisstenten Prediger Abel zu Modern wegen ihres Umfanges in 4 Districte getheilt, und für jeden District eine Schulsehrertonserenzgesellschaft errichtet worden. Die erste Sesellschaft strat unter der Leitung des herrn Superintendenturassisstenten Abel und zu dieser gehören 12 Schullehrer. Die zweite hat 8 Mitglieder und steht unter der Leitung des herrn Predigers Boden burg zu Aleinlubs. Die dritte steht unter der Leitung des herrn Predigers Lauge zu Sübs und hat 9 Mitglieder. Die vierte hat ebenfalls 9 Mitglieder, und steht unter der Leitung des herrn Predigers Laue zu Grabau. Die Konferenzen werden monatlich einmal gehalten. Der Herr Prediger Abel erdssinete seine Konferenzen am 7ten August, der Herr Prediger Laue am 25sten August, und die herren Prediger Lange und Bodenburg am 4ten September d. 3. Mit diesen Konferenzen ist auch ein Lesecites in Berbindung gesest.

X. Inspection Rundeberg.

In der Muncheberger Didcefe gieng ber erfte Hauptanftog zur Berbesserung bes Schulunterrichts junachst vornehmlich aus der Schule im Dorfe Quilig bervor. Was für eine Umwandlung viese unter ber Fürsorge bes herrn Geheimen Kinand

Rinangraffs von Prittwif erfahren, ift im 12ten Stude bes Umteblatte, auf welches wir hier verweisen, ausfuhrlich gemelbet worden. Der Ausfall bes am Sten Mai dafelbst gehaltenen offentlichen Schuleramens gab Beranlaffung, bie Schullebrer ber Diocese ju einer Ronfereng babin einzuladen, in welcher ihnen bie Refultate ber angewendeten lehrmethobe und Difciplin bargelegt und ber beim Unterricht genommene Stufengang anichanlich vorgezeichnet werben follte. Auf biefe Ginlabung erschienen 17 Schullehrer, mit benen ber Berr Prebiger Bos. mer, ber Berr Rantor Schuli und ber benachbarte Berr Drebiger Richter aus Borleborf vom toten bis jum 20ften Junius in ben Sauptfachern ber Eles mentarichulpraris einen Aursus machten. Diefer Lebrfurfus follte nicht batu biemen, ben verfammelten Schullebrern gewiffe Renntuiffe und Fertigfeiten befaubrim gen, fonbern man wollte nur einen Berfuch machen, ihnen einen methoblichern Stufengang ber Unterweisung anschaulich vorzuzeichnen und bas Wefen einer eblern Elementarbilbungsmethobe in ihnen zum beutlicheren Bewufitsein zu beingen. Da bas Gerucht von jenem Schuleramen und von biefer Schullebrertonfereng bei Bielen ben Bunfch erregte, bas, was man bier bis babin geleiftet hatte und num weiter ju toun Willens war, naber tennen ju lernen, fo waren ber Berr Dreblaer Boomer, ber Bett Rantor Schuls und ber Bett Breblaer Richter beretemillia, jum zweitenmale eine abuliche Ronfereng ju veranftalten. Diefe bat bom aten bis jum 28ften September ftatt gefunden. Der Bert Prediger Richtet tonnte feboch nur zwei Tage binburch theilnehmen, weil er von einer befrigen Grantheit befallen murbe. Es waren biesmal versammek 40 Schullebrer, 21 Dres biger und 2 Superintenbenten aus verschiebenen Gegenden unferer Proving, 13 Schullehrer, 9 Prebiger und 1 Superintenbent aus ber Reumart und 1 Dres biger aus Pommern. Die 34 Beiftlichen wohnten ber Ronfereng bosbictvend auf einzelne ober einige Lage bei. Bon ben 53 Schullebrern und Praparanden baben bie mehreften ben Aursus gang gemacht, einige haben aber nur 8 bis 14 Lage ampefent bleiben tounen. Die mehreften Prebiger ber Didcefe haben bie Rous ferent einmal, einige auch zweimal befucht. Der Berr Superincendent Moad Que Muncheberg bat berfelben 14 Tage lang beigewohnt. An einem ber Konfes rengtage wurde bie Sefellichaft burch einen erfreulichen Befuch ber Berren Prebider Reumann und Weiße und ber von biefen geleiteten Loffowichen und Dolgefiniden Schullebrergefellichaft überrafcht. Ehe bie Befellichaft auseinanbet gieng, murbe Sonntage ben 22ften September, jur Berberrlichung bes offentlichen Gots gesbienftes und jur feierlichen Bestartung ber Beschellschaft in ihrem Gifer fur bas angefangene gute Bert, eine mit Beziehung auf bas Sonntageevangelium tome ponitte Botalmufif aufaeführt, bei welcher bie theilnehmenben Schullebrer qualeich Beweise von ihren im vierftimmigen Befange gemachten Fortfchritten gaben. (Der Befchluß im nochften Blatte.)

Potsbam, ben Iten Rovember 1811. Beiftliche und Schul Deputation ber Churmarfichen Regierung.

# Amts Blatt

ber

## Königlichen Churmarkschen Regierung.

# — No. 34. —

Potsbam, den 22sten November 1811.

## Berordnungen ber Roniglichen Churmartschen Regierung.

No. 1. Durch die Ministerialverfügung vom 1sten v. M. ist festgesest: daß, wenn der Eigenthumer oder Pachter eines Grundstücks blos mit dem Ertrage und dem Zuwachs desselben Vieh mastet, er keinen Gewerbschein als Viehmaster zu losen braucht, wohl aber dann, wenn er dazu in der Regel Jutter kauft, weil als, dann dieser Erwerbszweig nicht mehr Nugung des Grundstücks ist, wovon er als Eigenthumer Grundsteuer oder als Pachter Pacht bezahlt. Pachtet jemand die Mastung auf einem Gute besonders, so muß er als Pachter dieser Nugung, wie der Pachter der Molkerei, einen Gewerdschein losen. Wer aber einmal einen solchen als Brauer oder Brantweinbrenner geldset hat, kann von den Abgängen bei der Brauerei oder Brennerei die Mastung des Viehes ohne besonderen Geswerdschein betreiben.

Siernach haben fich bie mit ber Anfertigung ber Gewerbsteuerrollen beauf.

tragten Beborben ju achten.

P. 1165. October. Potsbam, ben 7ten Rovember 1811.

Ronigliche Churmartiche Regierung.

No. 2. Den Accise, und Konsumtionesteuerbehorden wird zur Achtung befannt gemacht,

Das von benjenigen fremben Muhlenfabritaten und Fleischwaaren, auf welchen nach ben Provinzialtarifs eine mindere Abgabe rubet, als biejenige ist, welche nach bem neuen Tarif auf einlandische vom platten Lande in die Städte eingehende Objekte der Art gelegt worden ist, die Konsumtionsaccise nicht nach den bieberigen Sägen, sondern bis zur Erscheinung des neuen Haupttarifs, nach den Sägen des gedachten Tarifs für Landfabrikate zu erheben ist.

A. 729. October. Potebam, ben 3ten Povember 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartfchen Regierung.

No. 3. Den Baubebienten der Churmarf wird hierdurch aufgegeben, in der Folge zu allen in den Bauanschlägen angegebenen tubischen Maaßen der Baupbleer jeder Art zugleich die specielle Angabe der dazu benothigten Stamme nach Längen und Zopfftarte beizufügen, so wie die langit gegebene Borschrift,

M B

bei allen Anschlägen in ber Rekapitulation ber erforberlichen Bauholzer bie Längen und Jopfftarte berfelben nach ber im Jahr 1801 herausgege, benen Bau, und Rusholztare zur Richtschnur für die Forstbebienten anzugeben,

bierburch wiederholt wird.

F. 988. Julius.

Potebam, ben 20ffen November 1811. Finang Deputation ber Churmartichen Regierung.

- No. 4. Da verschiebentlich über bie Anwendung ber Borschriften der Stadteordnung auf die Ausübung des Patronatrechts und auf die Abnahme der städtischen Kirschen, und Stiftungsrechnungen Zweifel erregt worden sind, so wird auf den Grund einer von dem Königlichen Departement für den Kultus und öffentlichen Unterricht ertheilten Deklaration, mit Aufhebung der in einzelnen Fällen erganges nen Verfügungen, hiermit zur Vermeibung fernerer Misseutungen und zur Verwirtung einer gleichformigen Verfahrungsart bekannt gemacht, daß:
  - 1) bie Stadteordnung ben Magistraturen und ben erst durch sie tonftituirten Stadtverordneten teine neuen Rechte in Beziehung auf die im Umfange ber Stadt belegenen Rirchen, beren Guter und Berfassungen giebt, sondern
  - 2) nur ba, wo ber Magistrat schon vorher zufolge seines Patronats, ober eines andern Rechts über die im engern Sinne sogenannten stätischen Kirden bas Recht der Revision ber Rechnungen und andere jura honorifica besessen hat, berselbe diese behält und sie durch die städischen Kirchen, und Schulbeputationen, ohne Konfurrenz der Stadtverordneten, ausübe, jedoch
  - 3) mit bem ausbrudlichen Vorbehalt, baß er ohne hohere Senehmigung weber ju Veraußerungen ber Substanz berechtigt, noch auch befugt ist, in ber stiftungs, und etatsmäßigen Verwendung bes Kirchen, und Schulvermögens eine Veranderung vorzunehmen, ober auch nur die Einfunfte mit, andern fladrischen Gelbern zu einer Maffe zu vereinigen.
  - 4) In diefer Rudficht wird ber Superintendent als Rommiffarius ber Regler rung ber jahrlichen Rechnungsablegung beiwohnen, und barauf feben, baß sbigen Vorschriften nachgelebt, und bei Clocirung ber Kirchenkapitalien bie Sicherheit berfelben forgfältig geprüft werbe, wobei die Anordnung bes allgemeinen Landrechts in Erinnerung gebracht wird, daß an die Mitglieder des Magistrats als Patron eben so wenig, als an die Stadt selbst, und noch viel weniger an ben Vorstand oder an die Glieber des Presbyteriums, ohne Genehmigung der Regierung, Kirchenkapitalien verliehen werden durfen.

Unter Beobachtung Diefer Borfchriften bedarf es fernerhin teiner Ginreichung ber Rechnungen jur Superrevifion von benjenigen Rirden, bei welchen bem Das aiftrat bas Patronatrecht auftebet.

C. 205. October Potsbam, ben aten November 1811. Bestiliche und Schul Deputation ber Churmartschen Regierung. No. 5. Befdluß ber im vorigen Stude bes Umteblatte abgebrochenen Berfügung unter biefer Rummer.

XI Infrettion Perleberg.

In der Perleberger Diocese hat ber herr Prediger Mener ju Cumlosen mit 4 Schullehrern Konferenzen gehalten.

XIL Inspettion Potsbam.

In ber Potsbamschen Diocese hat vorläusig einer von den an der neuen Burgerschule zu Potsdam angestellten Lehrern, Herr Marsch, zwei Monate hindurch frühmorgens von 6 bis halb 8 Uhr den Elementarschullehrern und einigen Privatlehrern der Stadt die Hauptgrundsäse der Elementarbildungsmethode vorgetragen, und die Anwendung derselben an der Behandlung der Formenlehre und der Zahlenlehre, so wie er diese in der Pestalozzischen Schule zu Vverdun kennen gelernt hat, deutlich zu machen gesucht. In diese vorläusigen Vorträge werden sich jest, sobald die Regulirung des Elementarschulwesens nach der für die städtischen Schuldeputionen erlassenen Instruktion wird vollzogen sein, Romferenzen anschließen, welche der Herr Schulinspestor Vernhard mit den Lehrern an der Bürgerschule und an den Elementarschulen halten wird. Lesterer hat auch bereits angefangen, einige junge Leute, welche sich dem Schulamte widmen wollen, besonders zu unterrichten. Dieser Präpatanden sind jest 8; ihrer Unterweisung werden einstweisen täglich eine oder anderthalb Stunden gewidmet.

XIII. Inspettion Rathenew.

In der Nathenowschen Diocese hatte der herr Superintendent Em alb schon früher einen Lesezirkel für Schullehrer errichtet. Gleich nach Pfingsten vorigen Jahres seizte er aber auch Schullehrerkonferenzen mit demselben in Berbindung, zu welchen alle Schullehrer, die nicht über zwei Mellen von Nathenow entsernt wohnen, eingeladen wurden. Anfangs nahmen 8 Schullehrer daran Antheil; jeht hat sich die Anzahl bis auf 18 vermehrt.

XIV. Infpettion Ruppin.

In ber Ruppinschen Diocese find burch ben Beren Superintenbenten Schroner funf Schullegrertonferenzgesellschaften errichtet worben, namlich zu

Ruppin, ju Rerglin, ju Caterbow, ju Carwe und ju Langen.

Die Auppinsche wird von dem herrn Superintendenten Schröner und den herren Predigern Seidentopf zu Ruppin, Seger dem Aeltern zu Bechlin und Seger dem Jungern zu Erenzlin, welche sich in die Unterweisungen und Uebungen getheilt haben, gemeinschaftlich geleitet. Sie wurde am Sten Orcember vorigen Jahres erdsinet. An den Versammlungen, welche wöchentlich einmal Nachmittags gehalten werden, nehmen 10 Schullehrer regelmäßig und bisweilen auch noch einige andere Antheil. Herr Seger der Aeltere lehrte die Methode für den Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen und stellte Uebungen in der Schule an. Herr Seger der Jüngere belehrte über Schuldsschlin und gab Unterricht in der beutschen Sprache nach einem selbstentworfenen Leitzfaden. Der Herr Superintendent Schröner trug nach einer selbstentworfenen

Stize eine populare Seelenlehre vor und gab Anleitung zur Benuhung berfelben beim Unterricht und bei ber Erziehung. Berr Seibentopf belehrte über bie Runft, sich mit Kindern zu unterreden, nach Dinters Regeln der Catechetif, und will jest mit der Anweisung zum Unterricht in der biblischen Seschichte

fortfabren.

1

Bu Kerglin leitete ber Herr Prediger Bent ich el die Verhandlungen. Die Konferenzen dieser Gesellschaft, an welchen 6 Schullehrer Antheil nehmen, wurden am 10ten October v. I. eröffnet und wochentlich einmal Mittwochs Nachmittags gehalten. Herr Hentschel entwarf sich zum Behuf der anzustellens den Unterweisungen und Uebungen selbst eine Stizze der Elementarschulfunde. Außerdem führte er ein Eirfularbuch ein in der Art des bei der Reckanschen Schullehrergesellschaft eingeführten.

Bu Caterbow versammelten sich Mittwochs und Sonnabends Nachmittags 4 Schullehrer bei bem herrn Prediger Strieß, welcher sie nach einiger Borbereitung junachst über die Methobe des Unterrichts im Lesen und Schreiben

belehrte, und bann im munblichen und fchriftlichen Ausbrucke ubte.

Bu Carme leitete ber Herr Prediger Merz die Gefellschaft. Es gehoren zu berselben 6 Schullehrer. Sie wurde eroffnet am Sten December 1810. Die Bersammlungen wurden wochentlich einmal, des Mittwochs Nachmittags, und in den heißesten Tagen frühmorgens von 6 bis 3 Uhr gehalten. Herr Merz, welscher mit den Mitgliedern seiner Gesellschaft allmählich die sämmtlichen Theile der Elementarschultunde zu bearbeiten willens ist, legte seinen Plan auf zwei Jahre an. Er machte den Infang mit der Entwickelung psychologischer Grundbegriffe und ging dann zur Methodit des Unterrichts im Lesen, Schreiben und Zeichnen über. Nebenher sucht er auch noch durch Privatunterweisung einen jungen Menschen zum Schulamte vorzubereiten.

Bu Langen hielt ber Herr Prediger Bathe feit bem 12ten December v. J. wochentlich einmal, Connabents Nachmittags, Conferenzen mit 6 Schullehrern. Er begann mit freien Unterhaltungen über die Bestimmung des Schullehrers und den Zweck seines Umte, über Unterweisung und Bildung der Jugend ze.; ging bempachst zu einzelnen Lehrfächern und zur Methobit des Unterrichts über, und

Relite bann praftifche Uebungen an.

Mit biefen Conferenzen in ber Muppinfchen Didcese ift zugleich ein Lefezirtel in Berbindung gesetzt worden, in welchem ben Schullehrern folche Schriften verschafft werden, aus welchen sie sich theils auf die Berhandlungen in den Conferenzen vorbereiten, theils über bas Berhandelte weiter belehren konnen.

XV. Inspection Sanbau.

In ber Sandauschen Diocese besteht seit dem 4ten Mai b. 3. eine Schullehrerconferenzgesellschaft unter der Leitung des Herrn Predigers Block zu Schönfeld. Es gehören dazu 14 Schullehrer. Die Versammlungen werden wöchentlich einmal gehalten. Herr Block machte den Anfang damit, nach einem selbst entworfenen Eursus in Labellen eine bessere Elementarmethode für den Uns Unterricht im Lefen zu lehren und praktisch einzuüben. Dann gab er Anleitung zum Slementarunterricht im Zeichnen und nach Zellers Schullehrerschule Untersticht über bie Schuldisciplin.

XVI. Infpettion Stortom.

In der Storkowschen Didcese hielt der Herr Prediger und Vicesupersaten, dent Siegert zu Marggrafpieste seit dem Junius d. J. wochentlich einkilleden, ferenz mit 8 Schullehrern. Er gab ihnen zuerst Anleitung, das Antieines Clementarschullehrers aus einem höheren Gesichtspunkte anzusehen, wobei er unter andern Zellers Schullehrerschule benutzte. Dann machte er sie zunächst mit der Stephanischen Leselschrmethode theoretisch und praktisch bekannt, und benutzte dabei auch Pohlmanns Anweisung. Hierauf ließ er Unterricht in der deutschen Sprache und in der biblischen Geschichte folgen.

XVII. Inspettion Strausberg.

In der Strausbergichen Didcese bestehen durch die Fürsorge des Herrn Superintendenten Krüger zwei Schullehrerkonferenzgeseilschaften. Die eine steht unter ter Leitung des Herrn Predigers Schramm zu Garzin seit dem usten August d. I. Dieser halt wochentlich zweimal Konferenzen mit 7 Schuls lehrern, die er im Leseniehren nach Stephani's Fibel, in der Zahlenlehre nach Brieds Lehrbuch, im Schreibenlehren nach Natorps Briefwechsel unterrichteter. Der Unterricht im mehrstimmigen Gesange wird jest folgen. Die zweite Gesellsschaft ist erst vor kurzem von dem Herrn Prediger Pape zu Zinndorf errichtet worden. Mit diesen Konferenzen hat der Herr Superintendent Krüger einen Lesecirfel in Berbindung geseht. Auch nehmen sammtliche Prediger der Didcese an dieser Fürsorge für die weitere Ausbildung der Schullehrer dadurch Theil, daß ein Ieder mit seinen Pfarrschullehrern noch besondere Konserenzen hatt.

XVIII. Inspettion Briegen.

In ber Briegenschen Diocefe besteben jest vier Gefellschaften, nehmlich gu

Meulewin, ju Brenenwalbe, ju Safelberg und ju Reucustrinchen.

Die Neulewinsche steht unter der Leitung des Beren Predigers Bolicke baselbst. Dieser stiftete die Gesellschaft schon am bren Junius 1810. und grund dete den Verein auf die Statuten der Rectanschen Sesellschaft. Unfangs gehörten zu derfelben 6 Mitglieder, zu welchen nachber noch 4 und späcerhlin noch 3 andere freswillig hinzugekommen sind. Die Konferenzen werden im Sommer wöchentlich zweimal, und im Winter monatlich einmal gehalten. Herr Bolicke ents warf zuerst einen ausschlichen Lectionsplan für seine Dorfschule und nahm von der Erläuterung desschlichen Veranlassung, an einem Lehrgegenstande nach dem ans dern die Merhodst des Unterrichts zu lehren. Hermit verband er zugleich Unsterricht in der deutschen Sprache und in gemeinnüßigen Realkenntnissen, Bearz beitungen schriftlicher Aufsähe, Belehrung über Schuldiseiplin und Lektüre einiger pädagogischen und bidaktischen Schriften. Er ist jest damit beschäftigt, auch den Unterricht in der Formenlehre nach dem Lehrbuche von Schmidt und im mehrstimmigen Gesange nach Nägeli's Anweisung einzusühren.

mullaften in Anspruch genommen werben, und findet bas namliche auch bei ben Regimentofautboiften, welche auf einen Sewerbeschein Rafrung mit Musstmachen treiben, statt.

3) Inaktive, auf halben Sold stehende Officiere, burfen zwar von bein Sold, ben fie beziehen, eben so wenig als das aktive Militair Beiträge zu ben Rommunallasten leisten, jedoch beschränkt sich diese Bestimmung nur auf den Sold. Dagegen haben pensionirte Ofsiciere überall keinen Anspruch

auf Befreiung von ben Rommunalleffungen.

4) Unterofficiere und Gemeine ber aufgelofeten Regimenter, die teiner Sattung von Waffen angehoren, und entweder Gewerbe treiben und Vermögen besigen, oder blos als Schufverwandte in einer Stadt ihren Bohnort haben, sind im ersten Falle, nach Raafgabe ihres Gewerbebetriebes und Vermögenszustandes zu den Kommunallasten betzutragen verpflichtet, dages gen aber im andern Falle nicht, wofern ihre Wiederanstellung im Militairpienst noch vorbehalten ist, indem sie in diesem Verhaltnisse den mit Laufs passen versehenen Soldaten gleichstehen.

. 5) Invalide find von Beitragen ju ben Kommunallaften nicht frei, in fofern fie Bermogen befigen und ein Gewerbe treiben, wohl aber in fofern fie blos.

ben Snabenthaler beziehen und bavon leben.

Biernach haben fich fammtliche Magistrate ju achten.

No. 1.

P. 1549. October. Potebam, ben 14ten November 1811. Polizen Deputation ber Churmartichen Regierung.

Derordnung des Königl. Rammergerichts.
Sammelichen: Untergerichten ber Spurmart wird hiermit befannt gemacht, baß besage ber Verfügung bes Justizministerit vom 26sten October 1811 in Id. juriensachen, nachdem bie Privatgenugthuung burch ben allerhöchsten Koniglichen Befehl vom isten Februar 1811. aufgehoben worden, keine Sibesbelation statt findet, vielmehr nur solche Beweismittel vorgeschlagen werden konnen, welche

nach den Principien des fistalifchen Berfahrens jur Ausmittelung eines Berges bens tauglich find. Berlin, am 7ten November 1811.

Koniglich Preußisches Kammergericht.

Personalchronik der öffentlichen Behörden.

Den 31sten v. M. wurde der Schullebrer Weiblich als Kantor und britter Schullebrer zu Treuenbriegen, der Seminarist Abel als Schullebrer zu Grune, feld und der Seminarist Scheffler als Schullebrer und Rufter zu Logow bestätigt.

<sup>(</sup>Bemertung. Das vorige 33fte Stud bes Amtsblatts ift biesmal wieder außerordentlich am 17ten b. D. ausgegeben worden.)

# Amts Blatt

| Schwerinschen kanden vom ihren October 1811.  c) Geset wegen des Wasserstaues bei Muhlen und Verschaffung von Borst vom ihren November 1811.  Derordnungen der Königlichen Churmarkschen Rezierung. In hinsicht der Berechnung und Steigerung der Lupussteuer in Fällen wer Gebiente und Wagen zur ganzen und halben Steuer zugleich gehalten wer ist solgendes verordnet worden:  1) Wenn jemand keine andern Bedienten, oder keinen andern Wagen als ha steuerpflichtige hat, so geht die Steigerung nach dem halben Saße fort, r mit 3 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. und mit 4 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. u. s  2) hat aber jemand zugleich solche Gegenstände, welche der ganzen und andere, welche der halben Steuer unterliegen, so werden zwei der letzeinem der erstern gleich geachtet, und hiernach sowohl die Steigerung die Besteuerung normirt. 3. B. zwei ganz steuerpflichtige und zwei hsteuergslichtige Bedienten werden drei ganz steuerpflichtigen gleich gerech und der herr entrichtet für jeden der beiben erstern 10 Athlr., für jeden                                                                                                                                                                  |                      | No. 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. 23. enthaltt a) Declaration des h. 179. Litt. a. der Stadteordnung vom 7. Nopbr. 18 b) Convention wegen wechselseitiger Aufhebung des Abschosses und Absahrt des zwischen den Konigl. Preuß. Staaten und den Herzogl. Meklende Schwerinschen kanden vom 16ten October 181-1. c) Geses wegen des Wasserstaues dei Mühlen und Verschaffung von Vorst vom 15ten November 1811.  Derordnungen der Koniglichen Churmarkschen Rezierung. In hinsicht der Verechnung und Steigerung der Lupussteuer in Fallen werdist sollten worden: 1) Wenn jemand keine andern Bedienten, oder keinen andern Wagen als ha steuerpflichtige hat, so geht die Steigerung nach dem halben Saße fort, r mit 3 Rthlr., 4 Rthlr., 5 Rthlr. und mit 4 Rthlr., 4 Rthlr., 5 Rthlr. u. sollten der ganzen und andere, welche der halben Steuer unterliegen, so werden zwei der einem der erstern gleich geachtet, und hiernach sowohl die Steigerung die Besteuerung normirt. J. B. zwei ganz steuerpflichtige und zwei hsteuergslichtige Bedienten werden brei ganz steuerpflichtige und zwei hsteuergslichtige Bedienten werden brei ganz steuerpflichtigen gleich gerech und der Herr entrichtet für jeden der beiden erstern 10 Rthlr., für jeden |                      | Potsdam, den 29sten Rovember 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) Declaration bes h. 179. Litt. a. ber Ståbteordnung vom 7. Nopbr. 18 b) Convention wegen nechselseitiger Aufhebung des Abschosses und Absahrt des zwischen den Konigl. Preuß. Staaten und den Herzogl. Meklende Schwerinschen kanden vom 16ten October 181-1. c) Gesey wegen des Wasserstaues dei Mühlen und Verschaffung von Borst vom 15ten November 1811.  Derordnungen der Röniglichen Churmarkschen Rezierung. In hinsicht der Verechnung und Steigerung der Lupussteuer in Fallen wer eist folgendes verordnet worden: 1) Wenn jemand keine andern Bedienten, oder keinen andern Wagen als ha steuerpstichtige hat, so geht die Steigerung nach dem halben Saße fort, r mit 3 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. und mit 4 Athlr., 4½ Athlr., 5 Athlr. u. s 2) Hat aber jemand zugleich solche Gegenstände, welche der ganzen und a andere, welche der halben Steuer unterliegen, so werden zwei der einem der erstern gleich geachtet, und hiernach sowohl die Steigerung die Besteuerung normirt. Z. B. zwei ganz steuerpstichtige und zwei h sseichtige Bedienten werden der beiden erstern 10 Athlr., für jeden                                                                                                         | N                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| In hinsicht ber Berechnung und Steigerung der Lupussteuer in Fallen wer Bebiente und Wagen zur ganzen und halben Steuer zugleich gehalten wer ist folgendes verordnet worden:  1) Wenn jemand keine andern Bedienten, oder keinen andern Wagen als ha steuerpstichtige hat, so geht die Steigerung nach dem halben Sate fort, r mit 3 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. und mit 4 Athlr., 4½ Rehlr., 5 Athlr. u. so hat aber jemand zugleich solche Gegenstände, welche der ganzen und andere, welche der halben Steuer unterliegen, so werden zwei der lest einem der erstern gleich geachtet, und hiernach sowohl die Steigerung die Besteuerung normirt. 3. B. zwei ganz steuerpstichtige und zwei historischtige Bedienten werden der ganz steuerpstichtigen gleich gerech und der herr entrichtet für jeden der beiden erstern 10 Athlr., für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a)<br>b)             | Declaration bes h. 179. Litt. a. ber Stabteordnung vom 7. Nopbr. 18 Convention wegen wechselseitiger Aufhebung bes Abschosses und Absahrt, bes zwischen ben Königl. Preuß. Staaten und ben Herzogl. Meklenbu Schwerinschen Landen vom 16ten October 181-1. Sefen wegen des Wasserstaues bei Nublen und Verschaffung von Borff.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| steuergflichtige Bedienten werden brei ganz steuerpflichtigen gleich gerech und ber herr entrichtet fur jeden der beiden erstern 10 Rthlr., für jeden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bedi<br>ist fo<br>1) | In Hinsicht ber Berechnung und Steigerung ber Lupussteuer in Fallen wert eine Angen zur ganzen und halben Steuer zugleich gehalten werd bigendes verordnet worden:  Wenn jemand keine andern Bedienten, ober keinen andern Wagen als has steuerpflichtige hat, so geht die Steigerung nach dem halben Sake fort, remit 3 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. und mit 4 Athlr., 4 Athlr., 5 Athlr. u. s. hat aber jemand zugleich solche Segenstande, welche der ganzen und andere, welche der halben Steuer unterliegen, so werden zwei der leste einem der erstern gleich geachtet, und hiernach sowohl die Steigerung |
| 5) Ift in bem Falle ad 2. Die Zahl ber halbsteuerpflichtigen Gegenste ungerade, so wird der lette bei der Steigerung nicht mitgerechnet. Der Besteuerung wird er den andern halbsteuerpflichtigen Gegenständen al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3</b> 7           | steuergflichtige Bebienten werben brei ganz steuerpflichtigen gleich gerecht<br>und ber herr entrichtet für jeden der beiden erstern 10 Athlr., für jeden<br>beiden lettern 5 Athlr., in Summa 30 Athlr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

19 Rible, Hat

Hat er aber 2 ganz und 3 halb steuerpflichtige, so jahlt er für jene 20 Rthle. und für jeden von diesen 5 Rthle. . . . . . . . . . . 15 Rthle.

in Summa , 35 Reble.

hiernach ist bei Aufnahme ber lurussteuerpflichtigen Bebienten und Wagen zu berfahren.
A. 300. November. Potsbam, ben 14ten November 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 2. In Folge ber Bekanntmachung im Amesblatt Stud 33. No. 1. wird nache

stehende Aufforderung:

Alle diesseitigen Behörden, öffentlichen Institute und Untershanen, welche in Folge der durch den Tilster Frieden geschehenen Abtretung der ehemals Preußisschen, jest zum Königreich Westphalen gehörigen Provinzen, Ansprüche und Forsderungen, an Königl. Westphalische Kassen, Behörden und öffentliche Institute haben, werden hiermit aufgefordert und angewiesen, diese ihre Ansprüche und Forsderungen wenn gleich sie solche auch schon bei andern Behörden angemeldet haben sollten, in jedem Fall noch unmittelbar bei der in Magdeburg niedergesesten Königl. Preußischen und Westphälischen Commission mixte, und zwar in der durch das Publikandum derselben vom 19ten October d. J. sestgesesten Form anzubringen und zu liquidiren, damit hierdurch jeder Nachtheil vermieden werde.

Berlin, ben 22sten November 1811. Der Staatstangler

Sarbenberg.

hierdurch zur allgemeinen Kenntniß in unserm Regierungsbepartement gebracht. Potsbam, ben 24sten November 1811. Sonigl. Chuemarksche Regierung.

No. 3. Da höheren Ortes verordnet worden, daß die Versteuerung des Brantweins, welcher vom Auslande und vom platten Lande in die Stadte, so wie kunftig aus ben kleinern in die größern Stadte eingebracht wird, nach Maaßgabe des Trallessichen Alcoholometers, und zwar in Verhältniß der Stakke des Brantweins, gesichehen soll, so ist in der Hinsicht der andei gefügte Tarif entworfen worden.

Sammtliche Acciseamter haben sich baber bei Erhebung ber Gefalle von Brantwein nach diesem Tarif auf das genaueste zu achten, und zwar rucksichtlich alles desjenigen Brantweins, welcher sowohl bom Auslande und vom platten Lande, als auch benjenigen kleinen Stadten, welche kunftig als zum platten Lande gehörig werden declarirt werden, in die größern Stadte eingehet, zu welchem Ende jedem Acciseamte der größern Stadte, wo ein bedeutender Eingang von fremdem oder Landbrantwein statt sindet, ein derzleichen Trallesscher Alcoholometer zugeferrigt werden wird.

Um auch eine gleichmäßige Behandlung und Anwendung bes gedachten Alsesholometers einzuführen, ist eine Justruction bieferhalb entworfen worden, welche

in ber weiteren Beilage jur genoueffen Befolgung bekannt gemacht wird.

Die Herren Steuerrathe haben darauf zu sehen, daß hiernach überall versfahren wird, auch die Controlle hat darauf zu halten, daß die im Larif vorgesschriebenen Sase gehörig in Anwendung gebracht werden.

A. 1305. November. Potedom, den riten Movember 1811. Abgaben-Deputation ber Churmarkfchen Regierung. Larif für die Chure und Neumart und Pommern zur Versteuerung bes Brantweins nach Berhältniß seiner Stärke, und zwar a, von fremdem und b, von dem in den kleinen Städten und auf dem platten Lande fabricirten Brantwein, bei dessen Eingang in die arbiteren Städte.

|   | Pro          | won einem Berliner Quart   |           |   |     |        |                                                |      |
|---|--------------|----------------------------|-----------|---|-----|--------|------------------------------------------------|------|
|   | Erallesschen | Cente. bes Alcoholometers. |           |   |     |        | einlandischen<br>Brantweins,<br>Athlr. Gr. Pf. |      |
|   | 35           | ober                       | baruntero | • | •   | - 41-  | 1 -                                            | 1 6  |
|   | 40           |                            | _         | • | •   | - 4 7  | <b>—</b>                                       | 1 9  |
|   | 45           |                            |           | • | •   | - 5 2  | <b>I</b> —                                     | 1 11 |
|   | 50           |                            |           | • | •   | - 5 g  | <b>I</b> —                                     | 2 2  |
|   | 55           | _                          |           | • | •   | - 6 3  | 1 —                                            | 2 4  |
| • | 60           | _                          |           | • | • . | - 6 10 | I                                              | 2 7  |
|   | 65           |                            |           | • | •   | 7 5    | _                                              | 2 9  |
|   | 70           |                            | -         | • | •   | - 8 -  | <b> </b> —                                     |      |
| • | <b>75</b>    |                            |           | • | •   | - 8 7  | i —                                            | 3 3  |
|   | Ŕφ           | -                          |           | • | •   | - 9 2  | i —                                            | 3 5  |

Instruction wegen Behandlung und Anwendung des messingenen Alcoholometers.

o. 1. Wenn Brantwein Behufs ber Versteuerung mit bem Alcoholometer gespruft werden soll, so muß ein glasernes Gefäß genommen werden, welches um einige Zoll tanger ale das gedachte Instrument und hinlanglich breit sein muß, damit es darin einen völlig freien Spielraum habe. Dieses Gefäß, für bessen Anschaffung jedes mit einem Alcoholometer versehene Accises oder Zollamt schleusnigst zu sorgen hat, wird mit dem zu prufenden Brantwein bis um einige Zoll den der Nundung vollgegossen.

6. 2. Da die Temperanir des Brantweins auf die Prüfung seiner Starke einen wesentlichen Einstuß hat, und das Instrument auf eine Warme von 60 Grad Fahrenheit — 124 Grad Reaumur berechnet ist, so muß das mit dem Brantwein angefüllte gläserne Gefäß ungefähr 5 Minuten lang in ein unmittelbar vorher geschöpftes Brunnenwasser gestellt werden, wodurch die zu prüfende Flüssigkeit eine, der genannten, die auf ein weniges gleichkommende Temperatur erlangen wird. Wenn die Prüfung auf Pachöfen in Quantitäten von mehreren Ohmen geschieht, so wird ein zu dem Ende auf jedem Pachofe anzuschaffender richtiger Thermometer unmittelbar vor der Probe in die Flüssigkeit getaucht, und für jeden Grad, den dieser über 124 Grad Reaumur oder für jede 24 Grad, die erüber 60°. Fahrenheit angezeigt, wird 4 Grad von dem Alcoholometer zurückgerechnet, so daß wenn z. B. der Thermometer 164 Grad Reaumur oder 69°. Fahrenheit anzeigt, und der Alcoholometer hiernächst die auf 43°. einsinkt 3°. hiervon abgerechnet, und es so angesehen werden muß, als ob er nur die auf 40°. eingesunten ware. Sollte der Thermometereine geringere Temperatur als 124 Grad Reaumur oder 60°. Fahr

umbeil angeben, so muß ber Brantwein so kange in bem Zimmer bleiben, bis ber Thermometer auf jene Sabe gekammen fein wird, und alsbann erst die Probe

porgenommen werden.

ober darunter bis auf 80°, in Zwischenraumen von 5 zu 5 Grad an. Der Beobachter hat nun, sobald bas eingetauchte Instrumente in Rube gekommen ist, sein Auge auf das Niveau des obern Brantweinspiegels zu stellen, und durch die Wand des gidsernen Gefäßes den Grad auszusorschen, die wo das Instrument einfinkt. Trift die Zahl gerade mit einem der im Tarif genannten Sage überein, und es ist sie gabl gerade mit einem der im Tarif genannten Sage überein, und es ist sie hohe Temperatur nichts abzurechnen, so wird der vorgeschriebene Gefällsfaß, angewandt. Derselbe gilt auch für die scheren Zwischengrade, die zu dem nächssten Gefällsfaß, z. B. ein Brannwein von 36°. 37°. 38°. 39°. gilt noch immer für einen von 35°. So bald aber der 40ste Grad erreicht wird, so tritt auch die für selbigen bestimmte Steuer ein.

f. 4. Jedes Umt hat dafür zu sorgen, daß der Alcoholometer in ein ledernes Futteral, so zu dem Ende zu besorgen ist, eingepaßt und mit selbigem in der dazu gehörigen blechernen Buchse stets an einem trockenen Orte aufbewahrt werde. Nach jedesmaligem Gebrauch ist er sorgfältig abzuwischen, sollte er dessen ungeachset anlaufen, so muß er mit einem schwachen Bieressa, abgerieben, und wieder

blank gemacht werben.

s. 5. Bon Beulen muß bas Instrument mit ber größten Sorgfalt bewahrt werden, indem es alsdann keine richtigen Resultate mehr geben kann. Sollte sich aber ohne Verschulden der Fall ereigenen, daß es auf diese Art beschädigt würde, so darf von dem Augenblick an kein Brantwein mehr damit geprüft werden. Der Vorfall muß aber binnen 24 Slunden der vorgesetzten Abgabendeputation anges

zeigt werden, um abhulfliche Maage zu treffen.

§. 6. Den Steuerrathen, Pachofs sund Stadtinspectoren wird zur Pflicht gemacht, bei jedesmaliger Revision eines, mit einem bergleichen Instrumente verssehenen Umtes, sich dasselbe vorzeigen zu lassen, und sich zu überzeugen, ob es noch in vollkommenem Stande ist und weder Beulen noch Deffnungen an den gelöcheten Stellen hat, widrigenvalls sie solches ungefäumt der Behörde anzuzeis gen, das Instrument selbst aber einstweilen außer Gebrauch zu segen haben.

Den Accifeamtern wird die genaueste Befolgung ber im Aintsblatt St. 14. No. 3. bereits bekannt gemachten Circularverfugung vom 12ten Julius. c. wegen

Bes Debits ber Stempel fur fremde gefrungen anbefohlen.

hierbei gereicht: benjenigen Accifeamtern, welche ihre Ueberschuffe und Extearte. nicht: monatlich, sondern vierteljährlich in den Monaten Seprember, Decems ber, Marz und Junius des Etatsjahrs einsenden, folglich: die den übrigen monatelich abliefernden Acciseamtern in: der. ohgedachten Verfügung zur Einreichung der Nachweisungen der Königlichen: Postamter über die debitirten: Zeitungsstempelibestimmte Frist nicht: einhalten können, zur Achtung basisse diese Nachweisungen. Benin, den vorerwähnten Monaten einzureichenden Quartalextracten beisügen mussen.

Wet hiergegen verstößt, wird unfehlbar in die angebrobte Strafe von 1 Rible. genommen.

A. 1259. Rovember. Potsbam, ben 15ten November 1811. Abgaben-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 5. Im Verfolg des Publikandi vom 19. September d. J. Amtsblatt St. 24. No. 8. wird sammtlichen landrathlichen Behörden Behufs der Anfertigung und Einreischung der Liquidationen über die im Monat October d. J. den Truppen freiwillig verabreichte Fourage und Brottoggen, so wie denjenigen, welche diese Naturalien hergegeben haben, hierdurch bekannt gemacht, daß nach den hier eingegangenen Marktetteln der Durchschnittspreis von dem im genannten Monate auf dem dorstigen Markte verkauften Getreide und Rauchsutter, und zwar der Durchschnittssmarktpreis:

a) des Scheffels Roggen , , 1 Rthlr. 18 Gr. 6 Pf-

d) . Schocks Stroty . . . 7 . 11 . — .

in Munze beträgt.

M. 277. November. Potsbam, ben 15ten November 1811.

Militair-Deputation. ber Churmartichen Regierung.

No. 6. Einige ber landrathlichen Behorden sind noch mit Einreichung der Liquidationenbes der isten, zten, 3ten, 4ten und 5ten Churmarkschen Provinzialinvalidensoms
pagnte auf ihrem Marsche im Monat Mai und Juni d. 3. gestellten Vorspannsim Ruckstande. Diejenigen landrathlichen Behorden, beren Kreise bei diesem
Marsche betroffen worden, und welche die desfallsige Liquidation zur Zeit noch nicht
eingereicht haben, werden hierdurch aufgefordert, solche unverzüglich und längstensbinnen 14 Tagen hier einzureichen; indem das Konigliche Militairokonomiedepars
tement sich nicht eher auf eine Unweisung des Betrages der bereits eingegangenenen
einzelnen Liquidationen einlassen will, bevor sie nicht sämmtlich beisammen sind.
Diejenigen landrathlichen Behorden aber, welche die besfallsigen Liquidationen, für
ihre respectiven Kreise bereits eingeweicht haben, haben gleichzeitig anzuzeigen, unter
welchem Dato dies geschehen ist.

Ueberhaupt aber wird sammtlichen Landrathen zur Pflicht gemacht, für bie Bukunft über ben Marsch eines jeden einzelnen Militaircommandos, gleich nach bessendigung eine besondere Vorspannliquidation anzusertigen und in triplosinzureichen, und nicht, wie es bisher zuweilen geschehen ist, in ein und berselbem Liquidation den Betrag der Vorspannvergutigung für mehrere Commandos der Regimenter zusammen, auszunehmen, weil in diesem Falle alle Uebersicht verloren

geht und die Controlle erschwert wiro.

M. 455. October. Potedam, ben 22ften November 1811.
Wilitair Deputation ber Churmarfichen Regierung

No. 7. Des Konige Majeffat haben jur Erleichterung ber Stabte in Anfebung ber Penfionen ber ausscheibenben ftabtischen Beamten, welche nach ber Stabteorbenung auf Lebenszeit ohne Borbehalt gewährt werben muffen, mittelft Cabinetsorbre

vom 14ten v. M. folgende Grundfage vorzuschreiben, und baburch ben f. 161. ber

Stadteordnung naber zu bestimmen geruhet.

1) Die Pension eines ausgeschiebenen Magistratsmitgliebes ober Unterbedienten foll ganz wegfallen, wenn berfelbe eines Berbrechens gerichtlich überwiesen wird, weshalb er seines Amts, auch ohne ben Billen ber Studtverordneten entsest werden mußte.

2) Die Pension ruhet:

a) wenn ber Pensionirte sich außerhalb bes Preußischen Staats nieberlaßt,

ober in fremde Dienste triet, bis ju feiner Rudtebr,

b) wenn ber Pensionirte ein Konigliches ober Communalamt, nicht aber, wenn er einen Privatdienst übernimmt, bessen Einkunfte benen seines ehemaligen städtischen Postens gleichkommen ober dieselben übersteigen, und zwar so lange, als er im Besit bieses Amts bleibt. Ist damit eine Wohnortsveranderung verbunden, so muß ihm die Pension noch auf ein Jahr gewährt werden.

e) wenn bem Pensionirten in Staate ober Communalgeschaften, die er an seinem Wohnorte verrichten kann, firirte Diaten (niche Reisediaten für auswärtige Geschafte) bewilligt werden, deren Betrag bem Belauf feiner ehemaligen Diensteinnahme gleich ift ober dieselbe übersteigt, so

lange, ale biefes Berbaltnif bauert.

3) Die Pension wird vermindert:

a) wenn ber Pensionirte ein Staats ober Communalamt ober frirte Didten erhalt, beren Ertrag mit Inbegriff feiner Pension, seine vorige Diensteinnahme übersteigt, und zwar um so viel, als dieser Ueberschuss beträgt, und auf so lange, als dieses Berhalmis wahrt.

b) Ift bamit eine Wohnoresveranderung verbunden, fo wird, wie vorher ju

2) b) die volle Pension noch auf ein Jahr fortgewährt.

Diese Bestimmungen finden jedoch nicht fatt in folden Fallen, wenn Denfionirte fich mit den Stadtverordneten über andere Grundsage oder Penfionsbes trage freiwillig einigen, in welchem Fall bloß diese Einigung entscheidet.

Sammelichen landrathlichen Beherden und Magiftraten wird biefes mir

Machricht und Achtung in vorkommenden Fallen bekannt gemacht.

P. 153. November. Potsdam, ben 18ten November 1811.

Polizep: Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 8. Nach ber Koniglichen Cabinctvorbre vom voten v. M. find bie Salpeters fiebereien von ber Entrichtung bes bisher ben Bergzehentfaffen gezahlten Zehnts, ober einer beffen Stelle vertretenden Recognition ganzlich befreiet, welches fammts lichen betreffenden Behörden zur Achtung bekannt gemacht wird.

P. 372. November. Potsbam, ben 19ten November 1811.

Polizen-Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 9. Den Magistraten, ben herren Superintendenten und Pfarrern ist die nothige Anzahl von Schematen zur Aufnahme der Populationsliste pro 1811. zugefertigt worden, mit Bezug auf welche benselben folgendes eroffnet wird.

1) Außer

a) Aufer ben bei bem bieviabrigen Schema vorgenommenen Beranberungen zur Ersparung des Raumes, indem ba, wo es füglich anging, die Summencolonnen und bei den Todtgebornen der Unterschied des Alters weggelaffen find, ift am Ende nur noch eine Rubrit, die arztliche Behandlung ber Rraps fen betreffend, hinzugesest werden. Wegen richtiger Classification ber Rrantheiten unter den Rubriken 90 - 161 wird auf die Instruction vom isten v. M. (Amtsblatt Stuck 27. No. 6.) verwiesen und dabei nur noch ausbrucklich Darauf aufmerksam gemacht, daß unter ber Rubrik 156 und 157 an Ents fraftung und Atter, burchaus nicht von einer Entfraftung überhaupt, Die auch von einer Rrankheit entstanden sein kann, die Rede sein barf, sonbern bag nur diejenigen Perfonen bier aufgenommen werden follen, Die bas naturliche Lebensziel erreicht haben, und vor Alter ohne eigentliche Krankbeit gestorben sind, welches bei der vorjährigen Aufnahme oft übersehen worden ist. Unter ber Rubrit 163 unter ärztlicher Behandlung mabrend ber legten 48 Stunden, burfen plogliche Lobesfalle und Rrantheis ten, die überhaupt nicht über 48 Stunden gedauert haben, nicht aufgenoms men werden. Unter ben Bemerkungen ift anzuzeigen, bie Babl ber geborenen Zwillinge, Drillinge und Bierlinge, Die Falle, wo eine vaccinirte Person an den Folgen der Baccination gestorben sein follte, die Anzahl der an Epidemien Berftorbenen, wenn die Rrantheit als Epidemie befannt und von Medicinalpersonen benannt ift, und andere Merkwurdigkeiten, j. B. ungewöhnlich bobes Alter u, f. m.

2) Den herren Superintendenten und Civilpredigern werden bie Bemerkungen in der Berfügung vom 29ften April b. J. (Amteblatt Stud 3. No. 9.) au welchen bie vorjährige Dopulationslifte Beranlaffung gab, jur genauen Nachachtung in Erinnerung gebracht. Besonders haben sie sich nicht nur mit der kirchlichen Eintheilung der Proving, sondern auch mit der in lande rathliche Rreife, woruber bie vorbandenen Specialcharten Die leichteste Ause kunft geben, bekannt zu machen, und muffen von jeder Pfarrei fo viel bes sondere Pfarrliften eingereicht werden, als ber Sprengel berfelben fich über mehrere Rreise ber Proving erftredt, worauf bei Zufertigung ber Schematen Rudficht genommen worben. Ortschaften, welche in firchlicher hinficht gu einem hiefigen Pfarrei . ober Superintenbenturbegirt, in polizeplicher Binficht aber ju einer anderen Proving gehoren, welcher Fall befonders bei ben Sus perintenbenturen Briegen und Frankfurb a. b. Ober vorkommt, burfen in bie an une einzureichenden Populationelisten gar nicht aufgenommen, sondern Die Dopulationsliften berfelben muffen an die betreffende Provingialregierung 3. B. im angeführten Fall an die von der Neumart, eingereicht werden.

3) Bei ben herren Militairpredigern wird vorausgesetzt, daß sie sich, die naber ren Bestimmungen im IV. Abschnitt bes Militair Rirchenreglements vom 22sten Marz 1811. (Gesetzlammlung No. 31.) wegen bes Umfangs ihrer Gemeinen zur Richtschnur haben bienen lassen, und baber weber in ihrer Kirchenbucher nach Populationsliften andere als babin gehörige Personen

eins:

eingetragen haben werben. Von sebem einzelnen Regiment ober Corps haben sie unter genauer Bezeichnung besselben eine besondere Populationsliste nach der Bestimmung des III. Abschnitts No. 8. daselbst an den Superintendenten, zu dessen Bezirk ihre Garnison oder Standquartier gehort, einzureichen. Diese Militairpopulationslisten werden jedoch von den Herren Superintendenten mit den Civilpopulationslisten nicht in eine Hauptliste zusammengefaßt, sondern erstere besonders an uns eingereicht.

4) Die Magistrate haben blos die judenschaftlichen Populationslisten ihres Orts einzureichen. Da sich auch in den Stadten, wo disher keine Juden waren, im Laufe dieses Jahres welche haben ansehen konnen, so ist das Schema allen Magistraten ohne Ausnahme zugefertigt worden. Sind keine Juden vorhanden, so ist das Schema bei dem Ramen der Stadt durchstrichen ohne Begleitungsbericht, jedoch von dem Magistrat unterschrieben, unter

Couvert an uns jurudjufenden.

5) hiernach werben von uns sammtliche Populationsliften bis zum isten Februar 1812. bei Funf Thalern unfehlbarer Ordnungsstrafe erwartet, und haben die Herren Superintendenten, da wo die Pfarrlisten nicht unmittelbar an uns eingesandt werden, den Herren Pfarrern ihres Bezirks hiernach einen angemessenen Termin zu sesen, damit sie zur Anfertigung der Superintendenturliste und Einreichung bei uns dis zum isten Februar t. 3. hinlangs liche Zeit behalten.

P. 1058, November.

Potsbam, ben 20sten November 1811. Polizepe Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Personaldronit der offentlichen Beborden.

Der bisherige Justizamtsactuarius Schubart ift zum Justizcommisarius bei ben Untergerichten in bem Departement bes Kammergerichts mit Anweisung seines Wohnorts in Prenzlau bestellt worden.

Dir ehemalige Regimentsquartiermeister und Aubiteur v. hymmen ist jum Justigcommissarius im Departement des Kammergerichts ernannt und ihm sein

Wohnort in Burg angewiesen worben.

Der hauptmann v. Schwerin ift als Schiffsschreiber in Konigs Bufter-

hausen angestellt worden.

Den 22sten v. M. wurde ber Felbjager Rilf jum Unterforfter ju Sperens berg, Amts Bossen, in des Emeriti Bornert Stelle bestellt.

Den iften b. D. murbe ber Rufter Bartels ju Neuensund als Rufter

und Schnllehrer ju Muhrom bestätigt.

Den 7ten b. M. wurde der Prediger Tittmann als Prediger zu Lenz und den Sten b. M. der Seminarist Schmalfuß zum Schullehrer in Sommerfeld bestellt.

Bu Sarnetopf ift ber Schullehrer Rubiger gestorben.

Reben bes herrn Staatsfanzlers Freiherrn v. harbenberg Ercell in ben ftanbifden Berfammlungen ju Berlin 1811.

Des herrn Staatskanglers Freiherrn v. Hardenberg Excelleng haben für bienlich gehalten, die Mirtheilung einiger neuerlich ergangenen Koniglichen Ebicte an die in Berlin anwesend gemesenen ffandischen Deputirten mit Erlauterungen ju begleiten, die, indem fie den Ginn biefer Befege naber entwickeln, jugleich dam bienen konnen, Difibeutungen zu beseitigen, und über die Berbindung, morin fie unter einander und jufammen genommen, ju ben großen Staatszwecken flebn, eine befriedigende Aufflarung ju geben. Diefer ift in den Reden gescheben. welche pon bemfelben bei ben ftanbifchen Berfammlungen am 23ften Februar. 28ften Junius, 7ten und 16ten September b. J. gehalten worden find, und bier bem Publicum ausführlich mitgetheilt werben.

#### Erfte Rebe, gehalten am 23sten Februar 1811. Bodgeehrtefte Berren!

Auf Befohl Gr. Majostat bes Konigs, find Sie zusammenberufen, um eine Berathung uber bie Ausführung bes neuen Steuersoftems anzustellen, von bem wir nach großen Ungludofallen, Die Rettung und bas Bieberaufbluben bes Staats erwarten. Die ein guter Bater von feinen Rindern, fordert der Ronig von feinen getreuen Unterthanen nicht blos Gehorfam, Er munfcht Ueberzeugung bei ihnen hervorzubringen, daß Seine Berfügungen nur ihr mahres Wohl bezielen, bag bie Opfer, welche Er hochft ungern von ihnen fordert, gur Rettung und Erhaltung bes Gangen nothwendig find, bes Gangen, von bem bas Seil ber Ginzelnen abhangt, Er will Seine Unordnungen lieber hierauf gegrundet febn, als auf Seinen Willen, und so soll bas Vertrauen, auf welches Er so große Ansprüche hat, auch in bieser wichtigen Angelegenheit um besto sicherer befestigt werben.

Das Sbict über die Finanzen des Staats und die neuen Abgaben vom 27sten Octo-ber 1810. athmet diesen Geist; es enthalt die Konigliche Jusage, der Nation eine zweck-maßig eingerichtete Reprasentation, sowohl in den Provinzen, als für das Ganze zu geben, beren Rath ber Ronig gern benugen und in ber Gr. Majeftat nach Sochftihren lanbeboater= lichen Gefinnungen gern Ihren getreuen Unterthanen die Ueberzeugung fortwahrend geben wollen, bag ber Buftand bes Staats und ber Finangen fich beffere und bag bie Opfer,

welche zu bem Ende gebracht werden, nicht vergeblich sind.
Ware es möglich gewesen, diese Reprasentation schnell genug zu Stande zu bringen, wodurch allein ein Geift, ein Nationalinteresse, an die Stelle, ihrer Natur nach immer einseltiger Provinzialansichten treten tann; ware nicht die bringende Rothwendigfeit vorban= ben, bie Gulfe gleich zu benugen, welche bie neuen Abgaben barbieten, nicht bie Unmbglichkeit, etwa einstweilen Mittel auswarts zu finden; so wurde der Konig gern die Meinung ber Reprasentanten ber Nation über bas Steuerspstem gehort haben, ehr Er folches festgesetzt hatte. Eine Verathung mit den je t bestehenden Provinzialstanden, wurde aber weder baju geführt haben, die Meinung der Nation zu erfahren, noch hatte fie ein ben 3med erfullendes Resultat liefern tonnen. Diefes bedarf wohl keiner Auseinandersetzung.

Mit forgfaltiger Ueberlegung aller Berhaltniffe, ift baher bas neue Spitcin hungestellt worden in seinen Grundzügen, und die Abficht ift nicht, und barf nicht fein, biese umzuanbern: aber indem verftanbige und mit den brtlichen Berhaltniffen befannte Danner aus allen Provingen und aus allen Stanben bier versammelt wurden, foll bie Musfihrung jened Systems baburch gesichert und erleichtert werden, daß genaue Kenntniß besielben bewirlt, bag Digverftandniffe gehoben und die Berufenen in Stand gefett werden, nach ihrer Zuruckkunft in die Provinzen auf die allgemeine Stimmung heilsant zu wirken und Bertrauen und Folgfamteit zu begrunden; bag die Mitglieder ber Regierungen Ucbereinstimmung in ihre Anfichten bringen und bann bagu beitragen, die Koniglichen Anordnungen überall nach einerlei Grundsagen und ohne Aufenthalt in Ausübung bringen zu lassen. Wo breliche Verhältnisse es gebieten, sollen Mobisicationen angenommen werben, in sofern sie unbeschabet ber wesentlichen Grundlagen anwendbar sind. Hieruber, meine Herren, über die Veibälsen, oder Erleichterungen, welche Unglückställe auf eine Zeit lang nothwendig machen, oder welche die Aufrechterhaltung nützlicher Gewerbe heischt, über die Sicherstellung der Abgaben durch die zweckmäßigsten Controllen, durch solche, die zwar nicht lästiger sind, als es die Nothwendigseit erfordert, aber doch auch nicht zu wenig strenge, damit der unredliche Defraudant nicht auf Kosten des rechtlichen Staatsdirgers gewinne; sollen Sie Ihre Meinung abgeben. — Und das werden Sie thun, mit dem reinen Patriotismus, mit der Unpartheilichkeit, die Männern eigen sein nüssen, auf die das Vertrauen des Königs und des Volks gerichtet ist. Wo ist einer unter uns, der es bezweiselt, wie wehe es dem Herzen unsers geliebten Monarchen thut, in einer so verhängnisvollen und durch so manche Umstände drückenden Zeit, Seinem Volks Lasten auslegen zu müssen, während Er es nur mit Wohlthaten überhäufen und die geschlagenen Wunden ohne Schmerzen heilen indgte?

Aber es ware auch Beleidigung, meine Herren, bei Ihnen allen, ohne Ausnahme, nicht wahren Patriotismus, Anhänglichkeit an ben Konig und an den Staat und Entfernung von Bornrtheilen und Egoismus voraussehen zu wollen. Biele unter ihnen haben hiervon die rühmlichsten und unzweideutigsten Beweise gegeben; die andern erwarten nur die Gelegenheit. Alle sind Sie bereit zu großen Ausopferungen, alle wollen Sie gewiß gleich tragen die allgemeine Last. — Rur Grundsätze der allgemeinen Gerechtigkeit und Billigkeit sollen Sie leiten, solche die unsere späten Enkel noch billigen werden. — Und wenn gleich Ihre Ansichten über die Mittel zum Zweck noch verschieden sein mögen; so wollen Sie doch gewiß Alle, nur ein und dasselbe Ziel erreichen und wie diese geschichen könne, unbefangen zu prüsen und Sich darüber zu vereinigen trachten. Sie werden zwar nicht vergessen, meine Herren, was das Bohl der Provinz oder der Stadt erfordert, zu der Sie gehdren, aber Sie werden Sich als Bürger des ganzen Staats betrachten, und das einzelne Bohl, das einzelne Interesse, dem des Ganzen unterordnen, hiernach Ihre Meinung zu bestimmen wissen.

Meinerseits fühle ich mich hochgeehrt, meine Herren, hier bas Organ des Königlichen Willens, der Königlichen Gesinnungen zu sein und ein Geschäft zu leiten, von dem das Wohl des Vaterlandes und der Seegen unserer Nachkommenschaft abhängt. Möchten Sie mir alle das Vertrauen schenken, darum ich bitte! Unzählige Hinderussse und Unannehmslichseiten begleiten jetzt den Verwalter öffentlicher Angelegenheiten, und nur das reme Verwußtsein in seiner Bruft, mit rastlosem Eiser für das, was gut und was gerecht, und was nach seiner Erkenntnis wohlthätig ift, nach allen Kräften zu wirken, seinem Veruf sich ganz zu widmen, seinem König unverbrüchliche Anhänglichkeit und Trene zu beweisen; — nur das kann und nuch ihn aufrecht erhalten und stärken, selbst dann, wenn er wider seinen

Billen Ungufriedenheit erregt.

Es bedarf für Sie keiner Schilberung des erlittenen Ungluck, um Sie zu überzeugen, daß wir unfer heil nur in der Ergreifung außerordentlicher und kraftiger Mittel finden konnen. Aber es kann und zum Troft gereichen, daß diese Mittel vorhanden sind, wenn wir sie Wanner, denen nicht zu klagen, aber zu handeln, und Opfer nicht zu scheuen ziemt,

mit Muth ergreifen.

Sie liegen aber keinesweges allein in dem Aufbringen des nothigen Geldes, um uns der und ausliegenden Kriegscontributionen und Schulden zu entledigen. Nur Kurzsichtige und mit den alteren und neueren Begebenheiten nicht vertraute Bevolachter, konnten das vermeisnen: — könnten es verkennen, daß in den großen Beränderungen, die allenthalben um und ber vorgingen, laute Ausforderungen liegen — nicht zu einer tadelnswerthen Nachahmung — aber zu einer klugen Aneignung solcher Grundsätze, Berfassungen und Einrichtungen, die aus den Fortschritten des menschlichen Geistes und den veränderten Ansichten der Dinge folgen, gegen; die das Alte sich vergeblich zu erhalten strebt. Und wie viel glücklicher sind wir, als Andere, wennebieses ohne gewaltsame Erschütterungen, durch den Wilken eines gerechs

ten und einsichtsvollen Konigs und durch willige Annahme abseiten eines gebilbeten, folgsa-

men und über sein mahres Beste aufgeklarten, gut gesinnten Bolts.
Das neue System — bas einzige, wodurch Bohlstand begrundet werden kann — beruht barauf, baß jeder Einwohner bes Staats, perfonlich frei, feine Rrafte auch frei entwickeln und benuten tome, ohne burch bie Billfuhr eines Undern baran behindert ju werden,

baß Niemand einseitig eine Laft trage, die nicht gemeinfam und mit gleichen Rraften

getragen werde,

bag bie Gleichheit vor bem Gefete einem jeben Staatsunterthanen gefichert fei, unb daß die Gerechtigkeit ftreng und punktlich gehandhabt werbe,

bag bas Berdienft, in welchem Stanbe es fich finde, ungehindert emporftreben tonne,

baß in die Berwaltung Ginheit, Ordnung und Kraft gelegt werbe,

daß endlich burch Erziehung, durch echte Religiosität und burch jede zweckmäßige Ginrichtung ein Rationalgeift, ein Intereffe und ein Ginn gebildet werbe, auf bent unfer Boblftand und unfere Gicherheit fest gegrundet werben tonnen.

Allgemeine Gewerbefreiheit, ift eine hauptbedingung bes Boblstanbes. Gie kann nur

da Statt finden, wo die Abgaben zwischen Stadt und Land vollig gleich gestellt sind.

Sollte biefes durch directe ober durch indirecte Abgaben gefchehen? Darüber ift lange gestritten. — Im preußischen Staate hatte man langft ben inbirecten Abgaben ben Borgug gegeben, und auch jest haben fich die Meinungen einsichtsvoller Manner dahin vereinigt, bag bei ben neuen Auflagen Die indirecte Befteuerung vorzüglich gewält werben muffen.

Es wurde zu weit fuhren, hier in eine Erdterung Diefes Gegenstandes hinein zu gehen. Ich will mich also nur darauf beschränken, die Fragen namhaft zu machen, auf die unsere

Berathungen gerichtet werden follen.

(Hier wurden biefe verlefen.)

In einer zahlreichen Versammlung, wie die gegenwärtige ift, wurde eine Berathung aber bie wichtigen Gegenstande, Die ich erwahnt habe, nicht zwedmagig vorgenommen wers ben tonnen, daber wollen wir und in vier Abtheilung absonbern.

(Die Mitglieder diefer Abtheilungen wurden hier genannt.)

Wollten wir die Berathschlagungen Provinzenweise vornehmen: so wurde Einfeitigkeit nicht babon zu entfernen fein; schon ber in ber natur ber Cache liegende Mangel an Kenntnist ber Berhaltniffe in andern Theilen ber Monarchie, murbe eine richtige Beurtheilung ber Gegenstände unmöglich madien.

Es ist also am rathlichsten, in jede Abtheilung Manner aus allen Provinzen und aus allen Standen zu bringen, damit fie ihre Joeen und ihre Kenntniffe gegen einander aus-

mechfeln und ausgleichen.

Jebe Abtheilung wird durch einen der hier anwesenden Herren Regierungsprasidenten geleitet werben. Für bas Locale ift geforgt, und jeder der herren Prafidenten wird baffelbe feinen Mitarbeitern bekannt machen. Die nothigen Rachrichten und Actenftucke werden diefen von ben Prafibenten mitgetheilt werben :-

Ueber die Berathungen felbft, die genau nach ber Ordnung ber aufgestellten Fragen vorgenommen werben muffen, werben Protocolle geführt. Diese werben mir von ben vor-

figenden herren Prafibenten vorgelegt.

Go oft es nothig ift; werbe ich bann sowohl biese herren Prafibenten als von ben übriegen Mitgliebern ber Roniglichen Regierungen, und von benen aus ben Provinzen, Diejenigen.

gu mir einlaben; mit benen Besprechungen rathlich und nothwendig sein werben.

Soldergestalt werbe ich ben gaben bes gangen Geschafts festhalten, und wir werben foldes hoffentlich bald gu einem erwunschten Resultate bringen. Aber ohne meine Genehmis gung darf in den Abtheilungen nichts jum Bortrag kommen. Dieses ift der Ordnung wegen nottig. Wunscht' also Jemand eine Sache zur Berathung zu ziehen, die nicht, ichon dazu bestimmt ist: so bitte ich mir solches anzuzeigen. Außer den bekannt gemachten Fragen werden vorerst folgende Aufsiche mit zu erwägen sein:

1) Das Gutachten ber Churmarfichen Regierung.

2) Das Berathungsprotocoll ber Regierung m Stargarbt.

9) Die Borstellung, welche bie Schlesischen Herren Deputirten Sr. Majestat bem Konige übergeben haben.

4) Ein Auffat mit Borfcblagen über bie neuen Steuern, ben bie bier anwesenben Dit=

glieber ber Churmartichen Stande einreichten.

Wenn bennachst Sr. Majestat dem Konig von mir Vortrag von den Resultaten gemacht und der hochste Entschluß erfolgt sein wird, so werde ich Ihnen solchen bekannt zu machen

die Ehre haben.

Ueber Die finanzielle Lage bes Staats follen Ihnen Die herren Prafidenten ber Abtheis lungen bas Mbthige bekannt machen, insonderheit werden biese Ihnen die speciellen Berecks-nungen mittheilen, deren Sie bei der Bearbeitung bedurfen. Bu Ihrer Beruhigung will ich hier nur so viel sagen, daß die Schulden des Staats an sich nicht abschreckend groß sind, baß er außer ber Contribution an Frankreich nur wenig an bas Ausland zu entrichten hat, baß biefe Contribution mit Ginschluß ber Binsen allernachstens zur Salfte bezahlt fein wird, bag wir hoffnung haben, Die zweite Salfte burch Unrechnung bes Berthe von Colonialmas ren, bie Frankreid übernommen, betrachlich vermindert gu'feben, bag viele Forberungen an ben Staat bezahlt find, und eine anfehnliche Summe burch Compensation mit Rudftanden. evelche bie Koniglichen Caffen zu fordern haben, getilgt werden, daß die laufenden Binfen von allen Staateschulden, wie es das Finanzedict vom 27ften October v. 3. verspricht, am Iften Julius b. J. punktlich abgetragen werden follen; daß endlich betrachtliche Borichuffe gur Aushulfe verschiedener Provinzen und ber Ctadt Berlin, geleiftet worden find. Die Gin-Inhmen und Mudgaben bes Staats find fo geftellt, daß ein anschnlicher Ueberschuß gur Staatsschuldentilgung übrig bleibt, und wenn uns die Borsehung die Segnungen bes Friesbens erhalt, und nur erst die Contribution an Frankreich bezahlt ift, so durfen wir mit Bus versicht hoffen, das Wiederaufdluhen unsers Wohlstandes und die herabsetzung der Abgaben ju erleben. Aber vorerft find die größten Auftrengungen unvermeiblich, jumal ba ber Bertauf ber Domainen und geiftlichen Guter nur langfam von ftatten geben fann, und ba von auswärtigen Unleihen unter ben gegenwartigen Umftanben wenig ju erwarten ift. Co lange es traend mbglich ift, wird bas in bem Finangebict vom 27ften October v. J. angefundigte inlanbifche Unleib, wo nicht gang, boch zum Theil unterbleiben. Dagegen muß auf bie Einbringung ber neuen Abgaben mit befto großerem Ernft gefehen werben. Man erinnere fich babei, daß ihr Betrag feinceweges als eine, dem Lande aufgelegte neue Last anzusehen ift, ba bagegen manche altere Abgabe wegfallt, als die Accifen auf fehr viele Artitel; man bebente, daß große Gummen, 3. B. burch volle Bezahlung bes Borfpanne und ber Fourages und Magazinforn = Abgaben dem Lande wieder ju Gute fommen. Auch hierüber werden Ihnen die Berechnungen vorgelegt werben.

Endlich muß ich vorzüglich noch einen Irrthum berichtigen. In dem mehrgedachten Finanzedict ist die Absicht angekündigt, die Provinzials und Communalkriegsschulden einer genauen Prüfung zu unterziehen, zu liquidiren und auszus gleichen. Man hat dieses dahin misverstanden, als ob die Absicht sei, die eine Provinz oder Commune ungerechter Weise für die andere zahlen zu lassen. Aber es ist grade der ungesehrte Fall. Allgemeine Lasten sollen nach einem gerechten Barhaltnisse auf das Ganze verstheilt, auf besondere Unglücksfälle und bereits getragne Bürden soll Rücksicht genommen, die eine jede Körperschaft insbesondere treffende Schuld, soll einer zwecknäßigen Verwaltung koergeben, und nach übereinstimmenden Grundsägen behandelt, ein Tilgungssonds und die richtige Verzinsung gesichert, und die allgemeine Garantie des Staats dem Ganzen ertheilt werden. Noch sehlt es an einer billigen und bestimmten Quotisation der Propinzen; diese

foll and Diesen Anordnungen hervorgehen.

Und nun meine Herren! wollen wir und mit redlichem Herzen und mit dem festen Borsatze verlassen, in wechselseitigem Vertrauen, unser wichtiges Geschäft anzugehen und zu golkenden, mit steter Rucklicht auf die Pslichten, die ein jeder von und sich gewiß während der heutigen Versammlung lebhafr verzegemwärtigt, und deren treue Erfüllung im Herzen feierlich angelobt hat. Gott segne den Konig, das Land und unsere Vemühungen!

(Die Fortsetzung folgt in den nächsten Blättern.)

# Amts = Blatt

De

## Roniglichen Churmarkschen Regierung.

# Potsdam, den 6ten December 1811.

#### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Dwischen bem herrn General-Major von Yord, General-Gouverneur von Beste preußen zc. zc. und bem herrn Reichsgrafen Rapp, Divisions-General, Generals Gouverneur von Danzig zc. zc., ist unterm 24sten September d. J. über die ges genseitige Auslieferung der Deserteurs die, in einer genauen Uebersetzung fols gende Convention geschlossen, nämlich:

Urt. 1. Alle Deserteurs von den Franzosischen, oder den mit Frankreich vers bundenen Truppen, welche die Garnison von Danzig ausmachen, die sich von heute an auf dem Preußischen Gebiete befinden, oder sich darauf in Zukunft werden fes hen lassen, sollen mit Waffen und Gepäck, die Kavalleristen mit ihren Pferden

ausgeliefert merben.

Art. 2. Alle Deserteurs ber Regimenter und Abtheilungen von Rekrusten und Conscribirten, die für die Garnison zu Danzig bestimmt sind, welche auf dem Marsche desertiren mogten, sollen gleichfalls dem ersten Artikel gemäß aussgeliefert werden.

Urt. 3. Dagegen follen alle Deferteurs ber Truppen Gr. Majeståt bes Ronigs von Preußen, und beren Refruten und Conscribirte, welche sich von heute an auf dem Gebiete des Danziger Gouvernements befinden, oder sich darauf in Zukunft werden sehen lassen, dem Preußischen Herrn Residenten mit Waffen und

Bepack, die Ravalleriften mit ihren Pferden übergeben merben.

Art. 4. Um jedem Anstande vorzubeugen, ist man übereingekommen, daß alle Reclamationen wegen der aus der Stadt Danzig oder deren Gebiete Desertirenden von dem General-Gouverneur Grafen Rapp bei dem General-Gouverneur von York, die Reclamationen wegen der auf dem Marsche Desertirenden aber schriftlich in franzbsischer oder deutscher Sprache von dem die Abtheilung commandirenden Officier bei der militairischen Organische angebracht werden sollent.

Die Reclamationen Preußischer Seite, sollen bagegen von bem General-Gousverneur von Vord bei bem General-Gouverneur Grafen Rapp angebracht werben.

Auf Befehl des Koniglichen Allgemeinen Polizep-Departements werden sammts liche Ortsbehorden der Churmark hierdurch angewiesen, die Derserteurs derjenigen P p

Ernppen, welche die Garnison von Danzig ausmachen, oder welche für dieselbe bestimmt sind, überall, wo sie sich sehen lassen, anzuhalten, und der nächsten diese setigen militairischen Behörde, zur weiteren Beranlassung, nach Maaßgabe des

Convention ju übergeben.

Bugleich wird Jedermann gewarnt, von Deserteurs berjenigen Truppen, welche die Garnison von Danzig ausmachen, oder welche für dieselbe bestimmt sind, Armaturen, Gepack, oder gar Pferde zu kaufen, widrigenfalls sie sich selbst beizus messen, wenn sie als unredliche Besiger des Gekauften fortan betrachtet, und dasselbe beingemäß ihnen ohne Entschädigung weggenommen werden wird.

M. 147. November. Potsbam, ben 28ften November 1811.

Ronigliche Churmarksche Regierung."
No. 2. Den ju Ackerwirthschaften oder sonst Angesvann haltenden Predigern, welche Filiale und Schulen zur bereisen, überhaupt Amtsgeschüfte außerhalb ihres Wohnsorts zu besorgen haben, sollen, höherer Bestimmung nach, zwei Pferde von aller Concurrenz zur Vorspannleistung frei gelassen werden.

Dies wird den landrathlichen, fo wie überhaupt fammtlichen vorfpambeftels tenben Behörden der Churmart hiermit bekannt gemucht, um fich banach gehörig

du achten.

M. 273. November. Potsbam, ben 29ften November 1811.

Ronialiche Churmartiche Regierung.

No. 3.. Da durch die Lupussseuer-Declaration vom taten September c. die Bestrumgen von dieser Steuer sehr erweitert worden sind, und die Nachweisung des SolleGinfommens hierdurch in manchen Studen eine Abanderung erleiden durfte, so werden sammtliche Unterbehörden hierdurch aufgefordert, von den Abanderung gen, welche die genannte Declaration veranlaßt, sofort binnen 14 Lagen genaue Anzeige zu machen.

A. 3601. October. Potsbam, ben 22ffen November 1811.

Abgaben-Deputation ber Churmartichen Regierung.

Es ist bei Entscheidung der Accise und Konsumtionssteuer Defraudations

No. 4- processe von wefentlichen Ginflinfe,

ob die Defraudationen von einem Stadt sober Landbewohner, auf einer jur Stadt oder zu bem platten Lande gehörigen Muhle, begangen worden? Die Accife= und Konfumtionssteuerbehörden werden daher, um besfallfige Rudfragen zu vermeiden, hiermet angewiesen,

in den Berhandlungen kunftighin, die städnische ober landliche Qualität

der Defraudanten und ber Muble zu vermerken.

- A. 3082. November. Potsbam, den 25sten November 1811.

Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 6, Mit Bezug auf ben h. 159. des Sicks vom 7ten September b. J. über bie polizeplichen Berhaltniffe der Gewerbe, werben sammtliche Accifeamter angewiesen, sich in allen Fallen, wo auswartige Fuhrleute Waaren im Inlande nach einem andern

anbern Dete bes Infandes laben, vor ber Erpedition gu überzeugen, ob ber Buhrmann mit einem Gewerbichein verfeben ift.

A. P. 2627. October. Potedam, den 23sten November 1811.
Abgabens und Polizep: Deputation der Churmartschen Regierung.

No. 6. Da nach & 4. des fernerweiten Finanzedicts vom 7ten September c. bas Berbot des Betriebes der hand : und Roßmublen auf dem platten Lande aufges hoben worden, so ist hoheren Ortes fur nothig erachtet worden, einen Gewerbes steuersaß fur diejenigen zu bestimmen, welche dergleichen Maschinen nicht etwa blos zum eigenen Bedarf benußen, sondern um das Publikum mit Mehl, Gruße, Graupen ic. zu versehen.

Es ift baber festaefest worben. baf

1) wer Mehl fur Lohn oder jum Handel barauf bereitet, allemal in bie ifte - Rlaffe,

2) wer aber Grupe, Graupe, ober andere bergleichen kunstlichere Fabricate barauf anfertiget, wie die Victualienhandler behandelt, und je nachdem er einen Ort von unter oder über 1000 Menschen bewohnet, resp. in die 1ste und 2te Rlasse der Gewerbesteuer normirt werden soll.

A. P. 728. Movember. Potedam, den Josten Movember 1811.

Abgabens und PolizepsDeputation ber Churmarkschen Regierung. No. 7. Ungeachtet durch mehrere altere Verordnungen, und namentlich durch die Vorfordnung von 1702, die Verordnungen vom 17ten December 1686, 18ten December 1711. und 25sten December 1738., aller Unfug, welcher von jungen Leuten, dem Gesinde und sonst in der Christnacht gewöhnlich verübt wird, vers boten ist, auch danach die sogenannten Christnachtes oder Christabendspredigten nicht weiter gehalten werden sollen, so wird dennoch an mehreren Vertern, nicht nur in der Christnacht auf den Thurmen und gewöhnlich auf eine nicht ans ständige Weise und ohne alle polizepliche Aussicht gesungen und mussert.

In Beziehung auf jene Berordnungen wird daher hiermit festgefest, daß alles musiciren und singen vom Thurme in der Christinacht ganzlich unterbleiben, und wo es am Tage geschieht, nur unter gehöriger polizeplichen Aufsicht, zur Bermeidung alles dabei zu begehenden Unfugs, vorgenommen werden soll; daß auch Christabendspredigten nicht statt finden, und die Frühpredigten am Chtistage, da wo selbige eingeführt sind, allererst des Morgens um 7 Uhr den Anfang

nehmen follen.

Hiernach haben sich sammtliche Polizenbehörden und Prediger genau zu achten. C. 510. Junius. Potebam, ben 25sten November 1811.

Geistliches und Schule Deputation ber Churmarkschen Regierung. Es ist hoheren Ortes nachgegeben worden, daß die Konsumtionssteuerrendans

No. 8. Es ist hoheren Ortes nachgegeben worden, daß die Konsuntionssteuerrendanten, welche sich zur Bereifung ihres Bezirks ein Reitpferd halten wollen, von der Luxussteuer für dieses Pferd befreiet sein sollen.

P. 2241. September. Potsbam; ben 27sten November 1811.
Polizey: Deputation ber Churmarkschen Regierung.

D p 2

**Durd** 

No. 9. Durch bie Verfügungen vom 5ten Julius 1792 und 13ten Julius 1795 ift bereits angeordnet, daß jeder Baubediente alljährlich zum isten Rovember anzeigen soll, ob an den in seinem Dienstreise belegenen Hauptdrücken und Schleusen im nächstsolgenden Jahre eine solche Reparatur erforderlich ist, welche eine Sperre der Passage zu Basser oder zu Lande von länger als 8 Lagen nothwendig macht. Diese Anordnung ist jest fast ganz in Vergessenheit gerathen, und wird daher hie mit bergestalt erneuert, daß kunftig in jedem Jahre ein allgemeiner Bericht eine gereicht werden muß, welcher

1) von bem Buftande der einer Reparatur bedürftigen Bruden und Schleufen eine genügende Uebersicht gewährt, und woraus zugleich zu erfeben ift,

2) bis wie lange im nachsten Jahre bie herstellung ber Bruden ober Schlens fen, ohne Gefahr fur die offentliche Sicherheit des Publitums ausgesetzt bleis ben, und insbesondere wenn die Sperre am besten ohne zu große Unbequems

lichkeit für bas Publikum fatt finden kann.

Wenn die Baubedienten bei ihren Dienstreisen und andern Gelegenheiten von den wichtigsen Bruden und Schleusen in ihrem Dienstbezirke Kenntniß nehemen, so wird es ihnen nicht schwer halten, dieze Vorschrift genau zu befolgen, und es werden dann die so häusigen Anzeigen wegen nothwendiger Sperren vermieden, besonders aber wird der für eine gute Polizen sehr wichtige Vortheil erlangt wers den, daß dergleichen Anzeigen nicht, wie jest so oft der Fall ift, zu spät eingehen, und daß auch nicht aus 2 verschiedenen Baufreisen zugleich auf die Sperre verschiedener Straßen angetragen wird, wovon vielleicht die eine während der Sperre der anderen offen erhalten werden kann.

Sammtlichen Wasser, und Land» Bau-Officianten unfere Ressorts wird das ber aufgegeben, den erwähnten Bericht für diesmal zum isten Jamuar 1812, in der Folge aber den isten October eines jeden Jahres punktlich zu erstatten, und können nur ganz unvorhergesehene Ereignisse kunftig einen ertractinairen Antrag.

wegen mothwendiger Sperren entschuldigen:

P. 1406. November. Porsbam, ben 28sten November 1811.
Polizepe Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Wo. ro. Um bas Einschleppen ber Bichseuche burch bas podolische Bieb zu verhüten, ist gegenwarig die Einrichtung getroffen, baß an ben Grenzorten ber Neumark und Schlessen die podolischen Seerben menigstens zwei Tage ober bei sechs Futtern von Sachverständigen beobachtet und bann begleiter werben. Zu letzterem Behuf wers den diese Seerden der Führung eines sichern zuverlässigen Begleiters übergeben, ber bei seinem Abgange auf eine Instruction vereidigt wird, welche ihm zur Pflicht macht:

von da an, wo dieselbe das Preugische Bebiet erwiesenermaßen betreten hat, abgelaufen sind;

2) biefelbe auf dem Marfche und bei bem Futtern genau zu beobachten, und zu erforschen, ob fich babei nicht Zeichen von Krantheit ergeben;

3) bis

5) die Polizepbehörben ber Orte, wo das Bieh verbleiben foll, zu benachrichtisgen, daß sie mahrend ber, an gedachten 21 Tagen noch fehlenden Zeit das ans kommende Bieh nicht mit einheimischem Biehe in Gemeinschaft kommen lassen, und überhaupt alle vorschriftsmäßigen Cautelen zur Verhütung etwaniger Ansstedung anzuwenden;

4) ein Tagebuch zu halten, worin alle hindernisse und Ereignisse, die Verbacht auf Rindviehpest erwecken oder able Folgen haben können, zu notiren. sind, und solches bei seiner Ruckehr ber Beborde, welche ihn abgeschickt, vorzulegen;

5) wenn Berbacht auf Rindviehpest vorhanden ift, der z. E. baraus zu entnehmen ist, wenn ein Stud ber Beerbe ein ober mehrere Futter versagt, ober wenn sonft ein Zeichen ber Krantheit sich aussert, sogleich bem nachsten Landrathe

oder Kreisphpsicus barüber Bericht zu erstatten;

6) wenn ein ober bas andere Saupt Bieh auf bem Wege marobe wird, und nicht fressen will, ohne baß andere Krankheitszufalle, die einen bestimmten Bers bacht ber Pest erregen, vorhanden sind, das, von der übrigen Heerbe gleich abzusondernde Haupt Bieh beim Schulzen unterzubringen und diesem einen Schein zu geben, worin die Abtheilung, von welcher dasselbe genommen, bemerkt ist, damit, wenn der Ochse kranker wird, sogleich dem Landrath und Kreisphpsicus Anzelge geschehen und die Ausstellung und Jolirung berjenis gen Abtheilung, aus welcher er genommen worden, veranstaltet werde.

Bei diesen Vorsichtsmaaßregeln bedarf es alsa in der Churmark nur dann der Quarantaine des podolischen Viehes, wenn sich unter demselden Krankheiten außern, welche den Verdacht der Biehseuche erregen. Auch soll hinführs Frankfurth nicht mehr ausschließlich der Einlaßort für das fremde Vieh sein, dieses viels, mehr an anderen Stellen die Oder passiren durchtreiben, nachzusehen, ob dei Dolizeps beamten an den Orten, wo diese Beerden durchtreiben, nachzusehen, ob bei den aus Schlesien kommenden Beerden, welche noch nicht 15 Tage innerhalb der Neumarkschen Grenze unter Aussicht gestanden haben, desgleichen ob bei den aus dem Berzogthum Warschau über Züllichau eingehenden Beerden, die noch nicht 21 Tage die preußische Grenze passirt sind, Begleiter sich sinden, ob diese ihre Schuldigkeit thun, und ob Stückzahl, Farbe und Zeichen des Biehes mit den Attessen übereinstimmen, ferner, daß das fremde Vieh während der gedachten 21 Tage nicht mit einheimischem in Berührung komme, und daß im Fall einer ausbrechenden Krankheit schnell für eine genaue Untersuchung und Absonderung ders jenigen Abtheilung oder Heerde, von der das erkrankte Vieh ist, gesorgt werde.

Nach Ablauf ber 15 und respective 2x Tage bebarf es weiter keiner Begleis eung bes fremben Biebes, und es brauche bann nur ausgemittelt zu werben, daß dieser bestimmte Zeitraum wirklich verflossen ift.

Das über Frankfurth getriebene Bieh foll jedoch inmerhalb 24 Stunden vom Kreisphysicus gehörig untersucht werden, und wenn es gesund befunden wird, weiter gelassen, jedoch von der Begleitung nicht eher freigelassen werden, bis bie

15 Lage fur bas aus Schlesien burch bie Neumark kommenbe, und bie 21 Lage fur bas über Bullichau eingegangene Bieb verflossen find.

P. 1066. November. Potsdam, ben 29sten November 1811. Polizen-Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Derordnungen des Ronigl Rammergetichts.

O. 1. Es ist häufig bemerkt worden, daß die Untergerichte die Vorschriften der Instruction vom 27sten Mörz 1797 und des Reglements vom 29sten November 1803 bei Ablieferung der Sträslinge in das Zuchthaus nicht gehörig befolgen, und besonders die Vernehmung der Sträslinge über die Art, wie sie sich nach ausgesstandener Strase zu ernähren gedenken, nicht so, wie es die Instruction s. 3. vorsschreibt, bewirken, auch der Zuchthausadministration nur unvollständige Ertracte des Urtels, mit Weglassung der Seschichtserzählung und Gründe, mittheilen, da doch nach dem angeführten Reglement s. 3. entweder das vollständige Erkenntnis beigefügt oder der Ertract so eingerichtet werden, muß, daß derselbe alles entshält, was aus den Erkenntnißgründen über die Neigungen, Fehler und Laster des Verbrechers, sein Alter, Gewerbe und sämmtliche von ihm begangene Verbrechen bervorgeht.

Es werden baber sammtliche Untergerichte angewiesen, sich aufs genauste

nach diefen gefestichen Bestimmungen ju achten.

Berlin, ben 14ten November 1811. Ronigl. Preuf. Rammergericht.

No. 2. Ungeachtet ben von dem Kammergericht ressortienben Untergerichten durch das Amtsblate unterm 27sten Junius 1811. aufgegeben worden, eine Liste von den im Kalenderjahr 1810. durch rechtskräftige Erkennmisse getrennten Ehen, oder eine Anzeige, daß dergleichen bei ihnen nicht vorgefallen, einzureichen: so ist solches dennoch von mehreren Untergerichten bis jest nicht geschehen. Es werden daher diesenigen, von denen solches noch nicht geschehen, mit Borbehalt der comministen Strase von 1 Ritht, hiermit aufgefordert, die rückständigen Listen oder Anzeigen mit umgehender Post einzureichen, oder zu gewärtigen, daß die schon verwirkte Strase und eine neue von 3 Ritht, sogleich durch den Landreuter von ihnen eingezigen werden soll. Zugleich werden sämmtliche Untergerichte erinnert, diese respectiven Listen und Berichte in Ansehung der im Kalenderjahre 1812. rechtskräftig getrennten Ehen 8 Tage nach dem 1sten Januar 1812, bei 1 Rithle. Strase einzureichen. Berlin, den 25sten Kovember 1811.

Koniglich Preußisches Kammergericht.

Personaldronit der öffentlichen Behörden.

Der Polizendirector Rorner, welcher die landrathlichen Geschäfte bes Lebus sischen Kreises interimistisch versehen hat, ift zum Polizendirector in Brandenburg ernannt. Die landrathlichen Geschäfte beforgt hinwiederum wie vorher ber interismissische Landrath Lehmann.

Den 11ten v. M. murbe ber Prediger Bentel jum Prediger in Buchholz, und ben 14ten v. M. ber Cantor hilfcher jum Rector in Lebus bestellt.

Den 16ten v. Dt. ftarb ber Burgermeifter Rrud mann ju Dullrofe.

#### Vermischte Nachrichten. Zuckerfabrication aus Runkelrüben.

Die Buckers und Sprupfabrication aus Runkelruben ift burch die von bem Staat unterstuften Bemuhungen mehrerer verbienten Manner ein neuer wichtiger Zweig ber einlandischen Industrie geworden, ber besonders bei bem jegigen hans beloconfuncturen, beren Ende noch nicht abzuseben tit, nicht bringend genug ems pfohlen werben fann, indem er eine imentbehrliche Colonialwaare bei den hohen Preisen berfelben mit großem Bortheil aus einem einlandischen Gewachs ficfert, und es keinem Zweifel unterworten ift, bag wenn sonft nur die Fabrication mit Benugung ber barüber ichon gemachten Erfohrungen und mit Wahrnehmung aller Bortheile betrieben wird, ber Runkelrubenguder auch bei gunftigeren Umftanden für ben Abfat bes westindischen Buders, die Concurrenz mit bemfelben werbe auss halten können. Besonders empfiehlt sich diese Fabrication als Nebenzweig der Landwirthschaft, mit der fie fowohl megen Gewinnung der Runkelruben felbft, als wegen Benugung ber Abfalle auf Biebfutter in fehr genauer Berbindung flebt, fo wie fie benn gang gigentlich bis jur Production bes roben Buckers fur bas platte Land gehort, und nur ba in ber Regel mit bem größtmöglichsten Bortheil wird betrieben werden konnen. Deehalb gab icon 1810 herr Director Achar b auf Beranlaffung ber Ronigl. Preuß. Regierung ein Bert unter bem Titel:

Die Ruckers und Sprupfabrication aus Runkelruben, als ein von jedem Gutsbesiger mit Vortheit auszusührender Nebenzweig des okonomischen Erwerbes, wie folche, ohne weiglaufige Gebaude bagu nothig zu haben, auf jedem Dominium, welches jahrlich gum Anbau ber Runkelruben nur 5 bis 6 Morgen bestimmt, in einem auf die sahrliche Production von zwischen 2 bis 3000 Pfund Rohaucker und 1 bis 2000 Pfund Sprup festausetens ben Betriebsumfang, mit Berthichaften, Die fur 2 bochftene 300 Thaler

darzustellen sind, betrieben werden fann.

heraus, von welchem berfelbe eine neue mit Zufagen und Rupfern vermehrte Auflage, und außer biefer eine andere ausführlichere Schrift über Die Buderfabrication im Orogen mit Inbegriff ber Bereitung feiner gebrannter Baffer versprochen hat.

Bang neuerlich aber bat ber um bas Fabritenwesen so vielfach verbiente Berr' Beheimerath herm bitabt auf Befehl bes Departements fur bie Gewerbe und

Den Handel im Ministerio bee Inneren eine

Anleitung jur practischedenomischen Fabrication bes Buckers und eines brauchbaren Sprups aus ben Runkelruben, fo wie zur anderweitigen Bes

nugung berfelben, mit 5 Rupfertafeln. Berlin 1811. 8.

ausgearbeitet, worin eine eben so einfache und leichte als wohlfeile Methode, bei ber blos gebrannter-Kalf und Milch als Hulfsmittel gebraucht werben, gelehrt wird, beren Zuverlässigfeit nicht nur burch ben Namen bes heren Berfasser, sondern auch durch seine eigenen und Anderer praktische Ausführungen derselben, bewährt wird. Eine Anzahl Eremplare dieser Schrift ist an die landrathlichen Beborden und mehrere Landwirthe vertheilt worden, aber auch an andere Landwirse, bie für ben Gegenstand Interesse haben und sich berfelben praktifch bes bienen wollen, wird sie auf Erfordern von der Konigt. Churmarkichen Regierung

unentgeltlich mitgetheilt werben.

Um auch zur praktischen Erlernung ber Zuderfabrication aus Runkelruben Belegenheit zu geben, hat herr Director Achard auf seinem in Schlesien unweit ber Stadte Bohlau und Steinau an ber Ober belegenen Gut Cunern die Bers bindlichkeit übernommen, darin offentlichen Unterricht zu ertheilen. Bu diesem Endzweck werden baselbst zwei Zuderfabriken errichtet werden, von benen

Die eine als Muster eines Etablissements bienen soll, in welchem die Zuckers und Sprupfabrication aus Runkelruben und die Bereitung verschiebener feinen geistigen Setranke, wie auch des Essigs aus den Abfallen derselben im Großen und als Hauptgegenstand des Erwerds, mit sehr ansehnlichen

Bortheilen betrieben werben fann,

vie andere aber als Beispiel dienen soll, daß die Zuder und Syrupfabriscation aus Runkelruben bei den in dem Titel seiner erstgedachten Schrift angeführten Umständen als ein sehr einträglicher Nebenzweig der Landswirthschaft betrieben werden, und zur Erweiterung des Viehstandes und Erhöhung des Aderertrags beitragen kann.

Der Unterricht über die Zuderfabrication und die Bereitung ber feinen gestrannten Wasser in ersterer Urt erfordert einen Zeitraum von zwei Monaten, wozu ber Januar und Februar bestimmt sind. Der Lehrling bezahlt ein Honorar von einhundert Reichsthaler in Golde, wofür er freie Wohnung und Beizung erhalt,

für feine Befoftigung aber fetbft forgen muß.

Die Erlernung ber Zuckerfabrication als Nebenzweig ber Landwirthschaft, mit Ausschluß der Brantweinfabrication, erfordert nach Verschiedenheit der Fähigkeiten des Lehrlings 14 Tage dis 4 Wochen. Das Donorar für diesen Unterricht, welcher ebenfalls die Monate Januar und Februar hindurch statt findet, beträgt 3 Fries drichsb'or, wobei es in Ansehung der Wohnung, heizung und Beköstigung wie vorher gehalten wird.

Die Lehrlinge muffen jedoch im August ober ber ersten Halfte bes Septems bers vorher bei dem herrn Director Achard in portofreien Briefen angemelbet

merben.

Das in bieser Lehrfabrik zu beobachtende Verfahren soll gegen das in seinen früheren Schriften gelehrte und in der v. Kopppschen Fabrik zu Krapn in Anwendung gebrachte Verfahren, welches sich besonders durch Anwendung der Schwesfelsaure und Kreide unterscheibet, sehr verbessert worden sein. Auch verspricht er, mit dem Hauptunterricht über die Zuckerfabrication nach seinem Verfahren den über die von andern Chemikern und Lechnologen empfohlenen Methoden zu verbinden, damit jeder diesenige wählen kann, die er für die seinen Absichten am besten entsprechende erkennt.

Endlich erbietet sich berselbe auf Bestellung ben Saamen ber weißen zuckerreichsten Gattung von Ruben und Modelle seiner Maschinen und Gerathschaften

gegen Erfat ber Unfertigungstoften ju liefern.

# Amts = Blatt

bei

## Königlichen Churmärkschen Regierung.

|       | No. | <i>37.</i> |       |   |
|-------|-----|------------|-------|---|
| ~~~~~ | ~~~ | ~~         | ····· | _ |

Potsbam, den 13ten December 1811.

#### Verordnungen der Roniglichen Churmarkschen Regierung.

No. 1. Ueber die Anwendung der Stempelgesese hat die Konigliche Section bes Departements der Staatseinkunfte fur die directen und indirecten Abgaben fur nothig gefunden, folgendes beclaratorisch zu bestimmen:

1) ju 6. 3. ber Inftruction vom 5ten September.

Unter ftempelfreien Gingaben im Lauf bes Processes find nicht blos Unzeigen ber Gerichtsbeputirten, sondern auch alle Gingaben zu verstesben, welche die Partheien selbst ober durch ihre Bevollmachtigte ober Ufficienten mahrend bes Laufs bes Processes bei ben Gerichten einreichen.

2) Bu 6. 4. Mo. 8. und 6. 6. Do. 14 berfelben Inftruction.

Bu allen einzelnen Berfügungen und Berhandlungen in ben, bem Werthe stempel unterworfenen Processen, in sofern vor der Instruction der Rlage entsage wird, ist nur bann ber Achtgroschenstempel zu suppliren, wenn badurch nicht die Halfte bes Werthstempels überschritten wird; sollte letteres der Fall sein, so ist nur der halbe Betrag des Werthstempels nach der Bestimmung & 6. No. 4. L. c. anzuwenden.

3) Der Werthstempel in Subhastationsprocessen barf nach Maaßgabe ber Bes stimmung Art. 7. No. 2. des Stempelgesetzes vom 20sten November v. 3. nur einmal gebraucht werden. — Er beträgt bei Gegenständen von vollen 50 Thalern bis 100 Thaler incl. sechs Groschen, und steigt mie jedem

vollen hundert mehr, um feche Groschen.

Auf biesem Werthstempel muß ber bei ben Acten bleibende Abjubicae tionsbescheid geschrieben werden, und in Fallen, wo etwa der Werthstempel nicht sofort zu haben ware, ist solcher binnen der g. r. der Instruction vom 25sten v. M. nachgegebenen Frist, zu den Acten zu cassiren, wogegen die Aussertigung der Abjudicatoria auf dem gewöhnlichen Stempel von ache Groschen erfolgt und auf derselben nach Vorschrift f. 13. der allegirten Insstruction vermerkt werden muß, mit welchem Werthstempel das Original versehen ist.

4) Der Betrag des Werthstempels in Subhaftationsprocessen muß jedesmal nach dem Meistgebot bestimmt werden.

5) Subhastationen, wenn sie auch bei Concurs, und Liquidationsprocessen eintreten, werden als für sich bestehende Berhandlungen angesehen, die dem in der porstehenden declaratorischen Festsehung zu 3. bestimmten Werthstempel unterworfen sind.

6) Die Bestimmung zu 3. g. 7. der Instruction vom been September b. J., nach welcher bei verkausliehen Ueberlassungen von Bauergutern ber Werth bes etwa vorbehaltenen Altentheils, Behufs ber Werthstempelbestimmung nicht mit in Anschlag zu bringen ist, findet auch bei Veraußerungen burger- licher Grundstücke in Ackerstabten Anwendung.

Diese anderweiten Festsetzungen werden hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht.

A. 1468. 1469. November. Potedam, den bein December 1811.,
Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Um eine genaue Kenntniß zu erhalten, wie viel im Jahre 1806 an freiwilligen Beiträgen zu ben Winterbekleidungen der Armee- eingegangen ist, an wen die Gelder abgeliefert, zu welchem Behuf sie verwendet sind, oder ob sich solche noch in den Specialcassen befinden, werden sammtliche Magisträte, mit Ausschluß von Berlin, angewiesen, eine vollständige gehörig justificitete Rechnung binnen 4 Wochen einzureichen oder die Lage der Sache anzuzeigen.

F. 711. August. Potsbam, ben 6ten December 1811.

Konigliche Churmarksche Regierung.

No. 3. Obgleich durch das Amtsblatt Stud 13. No. 3. der Alimentensaß fur bie Gefängnifarrestanten auf einen Groschen täglich reducirt worden; so ist doch seit jener Zeit der Roggenpreis dergestalt gestiegen, daß ein Groschenbrot für einen erwachsenen Menschen nicht hinreichend ist.

Es wird baher in Gemäßheit ber Bestimmung des Regulativs vom 14ten December 1793. S. 6. No. 1., der tägliche Alimentensaß für einen jeden erwache senen Arrestanten ohne Unterschied, die Kostenerstattung mag aus offentlichen oder städtischen Fonds erfolgen, auf einen Groschen und sechs Pfennige die auf weisteres festgesest.

A. 1730. November. Potedam, ben 7ten December 1811.
Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 4. Den Magistraten wird hierburch aufgegeben die Einreichung ber Rechnungssertrakte von ben bei ben statischen Cassen in bem vorigen Etatsjahr vorgefallenen Einnahmen und Ausgaben zu beschleunigen, und werden dieselben binnen vier Wochen bei Vermeidung einer ben Saumigen zur Last, fallenden Ordnungsstrafe von zwei Thalern erwartet.

Hicr=

hierbei haben die Magistrate biejenigen Bemerkungen zu beachten, welche

ihnen über die Ertrakte von 1828. mitgetheilt find.

Ueber alle unter bem Titel Insgemein in Ginnahme ober Ausgabe gestellten Summen, in sofern dieselben mehr als zwei pro Cent bes Bruttoertrags aus machen, muffen specielle Rachweifungen beigefügt werben. Befonders aber ift nicht ju unterlaffen, ben Extraften, welche fich über die gefammten ftabtischen Fonds verbreiten muffen, eine Abschrift des Gtate beigufügen.

Da übrigens einige Mogistrate annoch mit Einreichung ber Rechnungsertrakte für 1898 im Rudftande find, fo werben diefelben bei Bermeidung einer Strafe von funf Thalern bierdurch angewiesen, Die fehlenben Ertrafte, mit Berudfichtis

gung bes vorbin bemerkten, binnen 14 Lagen hierher gu beforbern.

P. 878. Movember. Potebam, ben geen Dezember 1811. Ronigliche Churmartiche Regierung.

Es ist festgesett worden, daß der Sprup aus dem Blutensafte und den Stens No. 5. geln bes turkischen Beigens, bis jum iften Junius 1812. frei von allen Abgaben in die Stadte eingelaffen werben foll, um diesen nuglichen Zweig ber Industrie

aufzumuntern.

Damit jedoch unter der Angabe von Sprup aus turkischem Weizen nicht anderer auter Sprup in die Stadte in fraudem ber Befalle eingebracht merbe. fo ift ber Gingang beffelben nur bann ju geftatten, wenn ber Ginbringer fich mit einem Atteft feiner Ortspolizenobrigfeit legitimirt, bag er fich mit ber Berfertigung bes Sprups aus bem Blutenfafte bes turfischen Beigens beschäftigt habe, und daß die einzubringende Quantitat wirklich von ihm verfertigt fei.

Diese Utteste find sorgfältig ju afferviren. Auch haben bie Acciseamter porkommenben Falls durch Proben fich die Ueberzeugung zu verschaffen, in wie fern

Die Angabe des Einbringers gegründet ift.

Um iften Mai erwarten wir Unzeige, ob, wie viel, woher und von mem solcher Sprup eingebracht worden, und es mussen dieser Anzeige die obbemerkten Attefte beigefügt merden.

A. 1800. November. Potsbam, ben 6ten November 1811. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

Es ift burch die Berfügung ber Koniglichen Section des Departements ber No. 6. Stagtseinkunfte fur Die birekten und indirekten Abgaben vom 15ten b. D. festgeset worben, daß das Steins und Staubmehl, beim Eingange vom Lande in die Stabte, mit den Befallen wie vom Roggenmehl befegt werben foll. Daß übrigens bergleichen Stein : und Staubmehl nicht jum Gebrauch ber Brantwein. brenner tommen barf, beshalb verbleibet es bei ben fruberen Beftimmungen.

Sammtliche Accifeamter haben fich hiernach zu achten.

A. 2877. November. Potsbam, ben 6ten Dezember 1811. Abgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

Nach

No. 7. Mach ber Berordnung vom geen October b. J. (Amtsblatt St. 28. No. 4.) foll ber Acciseimpost ad 1 Rthlr. pro Centuer fremder Butter in der Regel beim Acciseamte am Bestimmungsorte erhoben werden. Ausnahmsweise soll indessen auch den Haupt Zollamtern, über welche allein die Einbringung geschehen darf, wenn nicht für einzelne Nebenamter etwas besonders festgesetzt ist, die Erhebung dieser Accisegefalle für den Fall gestattet werden, wenn der Einbringer die Butter auf dem platten Lande zur Ronsumtion, nicht aber zum Handel abzusesen gedenkt und auf seiner Tour nach dem Verkaufsorte keine accisedare Stadt berührt. In diesem Falle kann zwar das Zollamt die Accise erheben, es muß jedoch den Betrag besonz ders berechnen und monatlich an das nächste Acciseamt abliefern.

A. 2897. November. Potsbam, ben 7ten Dezember 1811. Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 8. Mit Bezug auf die in der Cirkularverfügung vom 7ten v. M. enthaltene allgemeine Unweisung, wegen des Abmahlens des Setreides zu Mehl für die Stade ter auf auswarts gelegenen Mühlen, werden ben Accises und Konsumtionssteuers amtern folgende Bestimmungen zur naheren Instruction und genauesten Achtung bekannt gemacht:

1) städtisches Mahlgut, wenn es auf landlichen im Umkreise einer Meile von der Stadt entlegenen Muhlen zubereitet werden soll, muß zuvor am Wohnort des Mahlgastes bei dem städtischen Acciseamte dektarirt, versteuert und bezets telt werden. Die Muhle ist auch immer besonders zu benennen, und muß unter Aussicht und Revision städtischer Offizianten gesetzt werden. Diese Muhsten durfen daher auch aus benjenigen Städten, zu welchen sie in Rücksicht der Aussicht und Controlle geschlagen sind, kein anderes als versteuertes und bezetteltes Getreibe annehmen.

2) Die über eine Meile von diesen Stadten hinaus belegenen und ben Revisionen ber stadtischen Offizianten in der Regel nicht unterworfenen landlichen Mühlen durfen stadtisches Mahlgut mit Ausschluß des Braumalzes und des Brants weins und Futterschroots steuerferi vermahlen, und soll das von diesen Mühlen nach den Stadten kommende Mahlgut erst beim Eingang in dieselben ver-

fleuert werben.

Bader und Mehlhandler ber Residenz und anderer größeren Stabte sollen bes fugt sein, selbst auf entlegenen stadtischen Mühlen bas auf ihren Namen bas hin gebrachte und beklarirte Getreibe, mit Ausnahme bes Malzes und Schrootes, steuerfrei abmahlen zu lassen, und bas baraus bereitete Mahlgut mit Begleits scheinen zur Bersteuerung in ihrem Wohnorte abzusahren.

4) Stabtische Konsumenten, die nicht Bader und Mehlhandler sind, welche auf entlegenen stadtischen Muhlen Getreibe zu Mehl vermahlen lassen wollen, mussen solches zuvor beklariren und versteuern, und das bereitete Mablaut.

mit Passirscheinen begleitet, nach ihrem Wohnort abführen.

Diejenigen städtischen Muller, welche für eigene Rechnung Getreibe aufkanfen und solches successive jum handel und auch zur gelegentlichen Versendung an entfernte städtische Backer und Mehlhandler für eigene Rechnung, und nicht auf den bestimmten Namen eines entfernten Backers oder Mehlhandlers versmahlen, mußen das Getreibe vor dem Vermahlen beklariren und solches bei dem Acciseante ihres Wohnorts versteuern, da ihnen nicht verstattet werden kann, in ihren Muhlen anderes unversteuertes Getreibe zum Abmahlen anzunehmen, als welche; ihnen von Landbewohnern mit Beobachtung der ges sesslichen Vorschriften zugeführt oder für Rechnung und auf den Namen entsfernter städtischer Backer und Mehlhandler beklarirt wird.

6) Das auf entlegenen, ben gewöhnlichen Revisionen nicht unterworfenen landslichen Mublen fur die Stadte bereitete Mahlgut, es moge Backern und Mehlhandlern oder Privatkonsumenten gehoren; bedarf keiner Controlle, ba

es beim Gingange in die Stadte ber Berfteuerung unterworfen ift.

7) Von diesem auf dem platten Lande bereiteten Mahlgut findet jedoch nur in dem Fall nicht die das Landmehl treffende höhere Nachversteuerung, sondern der städtische Abgabesat Anwendung, wenn das Mahlgut auf den Namen eines Backers und Mehlhandlers oder Privatkonsumenten, und zwar nicht blos das Mehl, sondern das ganze vom Getreide gewonnene Mahlgut eingebracht wird, wogegen im entgegengesetzten Fall die vom Landgemahl geords

nete Abgabe entrichtet werben muß.

8) Nur das auf städtischen Mublen steuerfrei bereitete Mahlgut der Bacter und Mehlhandler größerer Städte, so wie das landliche innerhalb der Städte bereitete Mahlgut ist der Kontrolle unterworfen, und ist mit Beachtung des h. 105. des Reglements vom 28sten Marz 1787, und des Eirkulars vom 8ten Januar d. J. No. 131. genau darauf zu halten und zu vigiliren, daß solches aus dem städtischen Bezirk wieder heraus gebracht werde, so wie denu das nach andern Städten bestimmte, steuerfrei bereitete Mahlgut dahin mit Begleitscheinen erpedirt, und nicht dem Zufall überlassen werden muß, ob solches wirklich öffentlich oder heimlich in die Städte eingebracht wird.

A. 2900. November. Potsbam, ben 8ten Dezember 1811. Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. g. Der ausgemittelte Durchschnittspreis von dem im Monat November c. auf dem Markte zu Berlin verkauften Getreibe und Rauchfutter beträgt:

a) für den Scheffel Roggen . . 1 Rehlr. 18 Gr. 6 Pf. b) — — — Pafer . . . . — 21 — 6 — in Münze zu c) — — Cenemer Heu . . . . . — 23 — 6 — In Münze zu d) — das School Strob . . 8 — 2 — . .

Den landrathlichen Behörden wird solches Behufs ber Anfertigung und Gins reichung der Liquidacionen über die im Monat November d. J. freiwillig in Militaits litairmagazine gelieferte ober unmittelbar an die Truppen in den respektiven Rreisen berabreichte Fourage und Brotroggen, so wie denjenigen, welche diese Naturalien hers gegeben haben, Behufs der zu erwartenden Bergütigung, hierdurch bekannt gemacht.

M. 51. Dezember. Potsbam, ben 7ten Dezember 1811.

Militair Deputation ber Churmarkschen Regierung.
No. 10. In den Feuerkatastern mehrerer Stadte für das 18te Quinquennium sind die Militairlazarethe, auch einige andere Militairgebaude aufgeführt, auch sind die Feuerkassenbeitrage für diese Gebaude von einigen Magistraten bereits liquidirt, verschiedenen auch schon angewiesen worden, theils sind aber die Liquidationen nicht vollständig, theils darin weder die Gebaude noch die Zeitraume bergestalt von einander abgesondert, daß die Liquidationen festgestellt werden und die Answeisungen erfolgen können.

Die Magistrate haben baber binnen 14 Tagen Liquidationen ber rudftanbis aen Beitrage Diefer Gebaube einzureichen, und zwar nach folgenden Rubriten:

a) Benennung bes Gebaubes,

b) Nummer deffelben,

1) im Catafter ber Stadt jum 18ten Quinquennio,

c) bafur find noch an Feuerkaffenbeitragen anzuweisen:

1) fur ben Zeitraum bis jum iften Upril 1810.,

2) vom 1sten April 1810. bis ultimo Mai 1811.

In jeder dieser Rubriken sind die Ausschreiben der Beitrage zu alles giren, und in einer besondern Rubrik ift

d) zu bemerken, aus welchem Fonds die lette Zahlung ber Beitrage angewiesen

ift, auch bas Datum ber letten Unweisung zu allegiren.

Sollten die Liquidationen binnen der bestimmten Frist hier nicht eingehen, so wird angenommen werden, daß die resp. Magistrate keine Forderungen mehr haben, und sie werden für allen Nachtheil verantwortlich sein.

M. P. 420. October. Potedam, ben 5ten Dezember 1811.

Militairs und Polizeis Deputation ber Churmarkschen Regierung.
No. 11. Nach dem Ministerialrescript vom 5ten v. M. sind alle auf Pension gefesten ober verabschiedeten Militairchirurgen aus ihrem Verhältniß als Militairpersonen getreten und als Civilpersonen zu betrachten, zu welchem Ende schon vollständig qualificirten obliegt, die Approbation zur Civilpraris, welche ihnen jedoch unents geltlich ertheilt werden soll, bei dem Koniglichen Departement der allgemeinen Polizei im Ministerio des Innern nachzusuchen.

Die nicht qualificirten aber haben erst ihre Qualifikation zu bewirken, und es wird ihnen auf so lange alle Praxis bei ber burch die Gesetz bestimmten

Strafe untersagt.

P. 1237. Nogember. Potebam, ben 10ten Dezember 1811. Polizeis Deputation der Churmarkschen Regierung.

Nem

Verordnungen des Ronigl. Rammergerichts.

No. 1. Es ist ofters bemerkt worden, daß die Justitiarien Contrakte zwischen den Bessistern dienstiftschieger Stellen und oden Gutsherrschaften über die Ablosung der Naturaldienste aufnehmen, ohne den Besistern der dienstpflichtigen Stellen, die ein Aversionalquantum für die Dienste zahlen, zu bedeuten, daß die Herrschaft, außer dem Falle des Edikts vom 14ten September c. diese Dienste nicht ohne Genehmigung der Hypothekengläubiger und der bei Lehngütern eingetragenen Agnaten, den Unterthanen erlassen konne. Sammtliche Gerichtshalter des Departes ments werden daher angewiesen: diese geseslichen Bestimmungen, bei Aufnahme von dergleichen Contrakten den Contrakenten jedesmal deutlich vorzuhalten, und daß und wie es geschehen im Contrakte zu bemerken.

Berlin, ben 11ten November 1811. Ronigl. Preuf. Rammergericht.

Durch eine Uebereinkunft mit bem Koniglichen Sachsischen Ministerio ift No. 2. nunmehr festgefest, daß die Infinuationen ber gerichtlichen Berfügungen ber gerichtlichen Beborden im Bergogthum Barfchau in Ungelegenheiten, bei welchen bieffeitige Unterthanen intereffirt find, an Die lettere, und im umgefehrten Salle bie Infinuationen ber gerichtlichen Berfugungen Preugifcher Gerichtebofe an Unterthanen bes Bergogthums Barfchau, fo wie die wechfelfeitige Einziehung ber von ben Partheien bafur ju berichtigenden Gebuhren, nicht mehr burch den Bea ber ministeriellen Dazwischenkunft, fondern wie vormals allgemein ublich gemefen, burch mechfelfeitige Requisitionen ber beiberfeitigen Gerichte bewirft merben follen. Die bem Rammergerichte subordinirten Berichte haben fich baber biernach zu achten, in allen Fallen jedoch mit aller Sorgfalt zu prüfen, ob die Gerichtsbarkeit der requirirenden fremben Beborben in Unsehung ber vorzulabenden bieffeitigen Unters thanen nach eben ben Grundfagen, nach welchen die Competenz ber biefigen Bes richte gegen Fremde behauptet wird, fur julaffig ju achten fei, und wenn irgend ein Bebenten babei entftehet, juvorberft anbero ju berichten und Befcheibung Berlin, den 12ten November 1811. abzumarten.

Roniglich Preußisches Kammergericht.
No. 3. Sammtliche Justizossizianten bes Departements werden hierdurch aufgefordert, ihre für das Quartal vom isten September die ult. November c. rückfändigen Beiträge zum Sublevationsfonds binnen 8 Tagen zu berichtigen, widrigenfalls die Rückstände durch Exekution ohne weitere Ankundigung beigetrieben werden.

Berlin, den 2ten Dezember 1811. Königl. Preuß. Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Der reitende Aufscher Callies in dem Bezirksamt Schonflies ist jum Thoreschreiber am hiefigen Jagerthor ernannt worden.

Den 7ten v M. wurde ber Candidat Meifiner als Prediger zu Cantow und ber Rektor Weinmann zu Lenzen als Prediger daselbst; ben 14ten Pagel

2. 3u bem Ende nothwendige Subhastationen und Sequestrationen zu erschweren und mbglichft zu verhindern;

3, ben jegigen Stand ber Grundbefiger zu erhalten;

4. fo weit es mbglich ift, bie Rapitalien zu retten, bie über bie Halfte bes Tarwerthe ingroffirt finb;

5. ben perfonlichen Arebit, ber für bas Bertebe fo wichtig ift, berguftellen.

Die Mannigfaltigkeit und Berschiedenheit der Falle macht es unmöglich, jene Zwecke durch eine allgemeine Maaßregel zu befriedigen. Sie wurde hier zu viel, dort zu wenig wire ken; nud nur das Thunliche oft verhindern. Man hat daher geglaubt, sich auf solche Mittel beschränken zu mussen, die sich auf die einzelnen Falle anvassen lassen und nicht mehr und nicht wehr und nicht weniger gewähren, als die nothigen und gerechten Iwecke erheischen.

Bu bem Ende hat man bas allgemeine Moratorium was in dem Indult lag, aufgehos ben, und dagegen Bestimmungen gegeben, die die Kapitalszahlungen erleichtern und benen, welche außer Stande find, die Berpflichtungen gegen ihre Glaubiger vollfandig zu erfullen,

Die Zulaffung zum gewöhnlichen Moratorio erleichtern.

Dies geschieht burch brei wesentliche Puntte.

Man bat

I. die Regel gegeben, daß die Kapitaletundigungen, wenn fie der Glaubiger macht, mit Pfaudbriefen nach dem Nennwerthe befriedigt werden kommen.

Cobanu find Behufs bes Moratoriums

2. bei der Sicherheitsbestellung hohere Grundwerthe als die in der Gerichtsordnung be-

ffimmten zugelaffen, und obgleich

3. die Zinskuhlung babei Regel bleibt, so hat man boch gerecht und nothig gefunden, in ben Kallen eine Ausnahme zu machen, wo die gehinderte Zahlung offenbar blos Folge ber Zeitumstände ift.

Man wurde sich sehr irren, wenn man in diesen Festsetzungen blos eine Begunstigung ber Grundbesitzer zu finden glaubte. Freilich ist ihre Erhaltung dadei einer der Hauptzwecke, aber nicht minder forderte auch das Enteresse der Napitalisten jene Bestimmungen, weim

man auf die Totalität berfelben Ruckficht nimmt.

Es ift nemlich leiber nicht zu bezweifeln, baß bei langerer hemmung bes handels die Stockung in der vollen Zinszahlung, die in Preußen zum Theil schon eingetreten ift, sich immer mehr verbreiten werde. Führt nun die Ummbglichkeit dieser vollen Zinsbefriedigung zum Konkurse, so erschöpfen die Rosten und die Sequestrationen die noch übrigen Einkunfte und selbst die ersten Hypothekarien werden oft keine Zinsen erhalten. Bekommen diese deusnächt die Güter, so sind sie devastirt und ausgesogen. Die nachschenden Hypothekarien verlieren Zinsen und Kapital und die unglücklichen Besieher sind dem Elende Preis gegeben.

Bleiben folde bagegen in Befits, fo wird bas Intereffe, welches fie an Erhaltung bes Berths ber Guter haben, eine folibe und gute Bewirthschaftung bewirken. Es werben alfo mehr Nevenden erfolgen, und ihr Unterhalt wird nicht viel mehr toften, als die Sequestrirung.

Die Kuratel und eigene Nechtlichkeit ber Besiger sichern ben Glaubigern folglich die Einkunfte so weit sie hervorzuhringen stehen. Es wird bas Mbgliche bewirkt und babei sehalt man ben Stand ber Gutsbesiger und erhalt die Aussicht, bei Sintritt besserer Zeiten, die Kaufsapitale berfelben, und die Leibkapitale ber zweiten hopothekarien zu retten.

Wie wichtig dieset fur ben Staat und die Nation im Ganzen ift, ergiebt fich auf sinen Blid, wenn man erwägt, daß weinn das Grundvernibgen Taufend Millionen betrüge, welches wohl das Wenigste ift was man annehmen kann, hiervon Gechehundert Millionen verlohren geben wurden, wenn allgemeine Subhaftation ben Werth auf & herunter brachte.

verlohren geben murden, wenn allgemeine Subhafiation ben Werth auf & herunter brachte. So fehr es indef Pflicht war, diefes zu verhindern, fo wichtig ift es nicht minder,

Safür zu forgen, das die Wohlthat nicht gemisbraucht werde.

Dieses wied bewirkt:

1. burch die genauen Bestimmungen wegen ber Falle, mo Baarzahlungen geleistet werben tonnen und mugen;

2. burch Anordnung einer Kuratel bei unvollständiger Jindzahlung. Sie wird bem rechtslichen Grundbesiger lieb sein, denn sie soll ihn in der gewöhnlichen Bewirthschaftung nicht storen, und sichert ihn gegen den Berdacht, daß er mehr leisten konne, wie es thut. Sie verhindert bei unrechtlichen Schuldnern eine Berkurzung der Gläubiger und diesen ist das Gesetz seinen Schutz schuldig.

Beibe Bestimmungen haben übrigens noch bas Gute, bag fie ben Rrebit beforbern und

bem Bucher entgegen wirten.

Die Berpflichtung, die feit zwei Jahren baar zu 5 pro Cent erhaltenen Dahrlehne baar zuruck zu zahlen, wird jede Besorgniß beseitigen, daß man bei neuen baaren Darlehn nen zu mäßigen Prozenten Gefahr laufen konne. Auch wird die Berwaltungskuratel den Rapitalisten die Ueberzeugung geben, daß sie ihre Zinsen, so weit die Möglichkeit vorhanden ist, wirklich erhalten. Dieses wird bei dem hier und da entstehenden Ausfall um so mehr beruhigen, da doch wenigstens ihre Kapitale gesichert bleiben, und da man überdies Bedacht nehmen wird, denjenigen, welche den Verlust nicht perschmerzen konnen, auf andere Weise zu Hulte zu kommen.

Daß bem ungeachtet, ber Realfredit sehr beschränkt bleiben wird, ift wohl gewiß, kampt aber nicht geändert werden. Gine Beruhigung für die Grundbesitzer wird es sein, daß sie künftig seiner, in Folge ber jest zu erleichternden Parzellirung der Guter, weniger bedürfen werden, da die beshalb zu treffende Ginrichtung bezweckt, daß ein Theil der durch Bereinzes lungen eingehenden Kaufgelder in verschuldeten Gutern zu nothwendigen Bauten und Ginseichtungen verwendet werden burfe, wodurch auch der Bortheil der Gläubiger besorbert wird.

Diefes und perfonlicher Rredit find in den reichsten und blubenoften Landern, wo-man ben Realfredit nicht kennt, die einzigen Reffourcen der Grundbefiger bei außerorbentlichen

Geldbedurfniffen.

Desto wichtiger ift die Herstellung des Personalkredits. Deshalb sind die Begunstigunsgen, welche das allgemeine Indultedit für die Personalschulden enthielt, ganz aufgehoben, und es ist nur nachgelassen worden, daß für solche Schulden, die vor dem Isten November 1806 entstanden sind, fernerhin mit Staatspapieren Sicherheit bestellt werden kann, eine Bestimmung, die schon um deswillen billig ist, weil vor jener Zeit Geld und Staatspapier einerlei war; es tritt aber noch hinzu, daß diejenigen, welche in jener Art Sicherheit bestellt haben, Gefahr laufen geworfen zu werden, wenn sie jest baar decken, oder bezahlen sollen.

In dem Edikt wegen Austedung des allgemeinen Indults, sind Bestimmungen, wo von der Annahme berjenigen Staatspapiere nach dem Nemwerthe die Rede ist, die bei dem Ansahme der Domainen gelten Da die Beräußerung der Domainen und der saklarisisten geistlichen Gater eine der Hauptgrundlagen unsers Finanzspstems und von allgemeinem Insteresse ist; so glaude ich Ihnen dier auch gleich eine Berordnung bekannt machen zu mussen, welche Se. Majestät der König vollzogen dat, um jenen Bertanf noch mehr auszubreiten. Die disherigen Resultate sind troch der ungünstigen Zeit in der wir leben, über alle Erwarztung vortheilhaf; es kommt nur darauf an, der Operation die möglichste Ausdehnung zu geben und sie auf die wohlthätigste Weise sak Etitung des Staats und sür die Erleichsterung seiner Bewohner zu benuten.

(Hier wurde das Edikt verlesen)

Rach einem hier vorliegenden Abschlusse, welcher einen Theil der Domainemverkause aus allen Provinzen enthält, und bei dem nicht etwa die vortheilhaftesten ausgewählt sind, ist aus diesen Domainen, deren disherige neue Rente 62,513 Athle. war, wenn man die Raufzgelder nur zu 4 pro Cent Rente, und den Erbkanon, die Dienstgelder u. s. w. dazu recht net, ein Nettvertrag gelöset worden von 112,310 Athle, zu welcher Summe noch der Neutrag der baar einzugahlenden Inventariengelder hinzukommt. Angenommen, daß ein Theil der Raufgelder baar, ein anderer in hollandischen Obligationen, welche 5 pro Cent Jinsen tragen, eingezahlt ist; so ist das doppelte des alten Ertrags, welches theils als Rente einz geht, theils durch Abtragen der Staatsschulden als Jins erspart wird, eingekommen.

Wenn bem ungeachtet auch bie Erwerber unlaugbar vortheilhafte Gefchafte gemacht haben, fo liegt bies Theils barin, daß fie Staatspapiere zum Mominalwerthe anbringen tonnten, die der Staat immer fur voll bezahlen muß, Die den Erwerbern aber jeht viel weniger koften, theils in der vorigen fehlerhaften Benutungsarr der Zeitverpachtungen großer Maffen, an beren Stelle fehr haufig V reinzelungen getreten finb, und in den Dienstaufbebungen, burch welche bei weitem der größte Theil ber Debreinnahme entftanden ift. Sieraus geht nun wiederum die Rothwendigfeit und Wichtigfeit hervor, bem Bauernftande eine andere Erifteng ju geben, und die Bohlthaten derfelben und ber Dienstaufhebungen nicht blos auf die Domanialbauern, und auch den Bortheil nicht blos auf den Eigenthumer ber Domainen zu beschranten. In ber Regel lagt fich annehmen, bag wenigstens bas Doppelte ber bisherigen Dienstgelber bei ben Ablbfungen auftommen wirb; wie brudenb aber biefe Raturellaft in einzelnen gallen fei, zeigt fich an ben gegen ben vorigen Gelbertrag imgleich boberen Geboten. Go geben die ehemaligen Dienstpflichtigen bes Umte Blofin, fatt 59 Reblr. 13 Gr. 6 Pf. Dienstgelb, welches auf dem Etat ftand und bas ber Pachter fur Die Benutung ber Dienfte nur entrichtete, funftig 636 Rither. 18 Gr.; fo entrichten einige Dienstpflichtige vom Umte Ropnit ftatt 46 Rthlr. 11 Gr., 273 Rthlr. 20 Gr. 8 Pf.; fo haben die Dienftpflichtigen bes Umtes Elbenburg ihre Dienfte, für welche 384 Rthlr. Dienfigelb gegeben murbe, mit 18,306 Rtblr. abgefauft, und bem ungeachtet ift Die Rente ber Borwerksgrundstude nicht nur nicht vermindert, sondern erhöhet.

Bei Lehnin ertragen die Dienste nach der Ablbsung mehr, als vorber das gange Amt mit Ginfcblug ber Dienfte. Bare es mabr, daß der Berluft des Bormerts fo groß gewesen ware, als ber Gewinn an ben Diensten, so hatte man bem Erwerber noch Gelb gulegen nichffen, statt beffen zahlt er 2802 Rthlr. Kanon und 11135 Rthlr. Erbstandegelb.

Es ist also klar, was für ein großer Gewinn sowohl für den Dienstherrn als für den Dienftpflichtigen aus der Dienftaufhebung entftehen fann, und daß man den Ablofungewerth ber Dienste weber gang noch gar nicht bon ber Borwertspacht abziehen burfe, fonbern baß bie mittlere Behandlung mit Rudficht auf Lokalumftande bie allein richtige ift.

Die wenigen Thatfachen, die ich Ihnen hier beispielsweise barlege, meine Gerren, mbe gen hinreichen, um zu beweisen, wie groß die Hulfsquellen sind, die wir, Gott fei Dank, in ben Domainen baben. Sie geben und im Boraus die beruhigende Ueberzeugung, daß in ihnen die Mittel vorhanden find, den Staat aus allen seinen Berlegenheiten zu ziehen; fie geben mir bie hoffnung, Gr. Dajeftat bem Ronige Erleichterungen in Abficht auf bas Abgabefoftem in Borfchlag bringen ju fomen.

Bei bem Stempelebilt vom 20ften November v. J. fand man insbefonbere brei Gegenfanbe brudenb: bie auf ben Nichtgebrauch bes Stempels gesetzte Strafe ber Rullitat, ben boben Werthstempel bei Prozessen, und die Sobe des Seempels bei den Erbschaften ber Descendenten von geringem Bermbgen. Diefen Befchwerden ift abgeholfen, wie die Detlas ration jenes Ebifts zeigen wirb, die ich die Ehre habe, Ihnen bier ebenfalls befannt zu machen.

(Hier folgte die Berlesung des Soitts.)

Mun beschäftigen wir uns noch:

1. mit ben wichtigen Gegenstanden ber Besteuerung, bie bei ber ersten Frage Ihrer Berathungen vorgefommen find. hierbei werben beruhigende Modifitationen eintreten-

2. Mit einem Gefet über bie gutsberrlichen Rechte und Die bauerliche Berfaffung.

3. Mit einer naheren Bestimmung bes Gefetes über die Gewerbefreiheit.

Ich glaube Ihnen die Berficherung geben zu komen, bag in 14 Tagen, fpatestens in 3 Mochen, biefes alles beendigt, und babei bie Bufriedenheit jebes mohlbenkenben, einfichtsvollen und unbefangenen Patricten bewirft werden wird. Es wird babei auf die Borfchlage, Die bei ben Berathungen gefchaben, bie großte Rudficht genommen, und basjenige gewählt merben, mas nach ber forgfaltigften Prufung, fur bas Befte ber Einzelnen fo wie bes Gane gen am rathlichften nub am wenigften brudent ericheint. Ich hoffe Gie alfo febr balb wieber ju mir berufen, und bamit bas Gefchaft ganglich beenbigen ju tonnen, um beffent= willen Sie bierber gefommen find. (Die Rortsetung in ben nachsten Blattern.)

# Amts = Blatt

Der

## Koniglichen Churmarkschen Regierung.

## — No. 38. —

Potsdam, den 20sten December 1811

#### Allgemeine Befenfammlung

No. 24. enthält:

a) die Convention wegen wechselseitiger Unhaltung und Auslieferung ber Bas gabonden in den Koniglich Preufischen Staaten und den herzoglich Metslenburg. Schwerinschen Landen, vom 14ten November d. J.,

b) bie Konigliche Berordnung wegen bes Ausfuhrverbots ber Scheibemunge

und bes Silbers vom 5ten December b. 3.,

e) die Konigliche Berordnung wegen Anlegung neuer Apotheken vom 24sten October b. J.

Verofonungen der Roniglichen Churmarkichen Regierung.

No. 1. Es ist boberen Ortes entschieden worden, daß die nach den sorftigen gesetslichen Erfordernissen zulässige Anlegung neuer Braus und Brennereien auch selbst an solchen Orten nicht untersagt werden kann, wo andere Braus und Brennes reien das Krugverlagsrecht haben.

A. 1692. November. Potsbam, ben 14ten December 1811. Ronigliche Churmarksche Regierung.

No. 2. Der Fall hat fich bisher bfters ereignet, baß Wein und andere Baaren nach einlandischen Orten beclarirt werben, zu benen sie ihren Beg über frembes Ters ritorium nehmen muffen, ohne baß selbige ben Bestimmungsort erreicht haben, und ohne baß über ihren Verbleib etwas anderes nachgewiesen ift, als baß sie bas Grenziollame passirt haben. Dessenungeachtet wird die Abschreibung vom Conto verlangt, unter bem Vorgeben, baß die Waaren in dem Auslande geblieben waren.

Um bies fur bie Butunft gu vermeiben, ift burch bie Berfugung ber Konigf.

Abgabenfection vom 27ften v. D. festgefest worden:

baß in solchen Fallen bas zuerst zu berührenbe Grenzzollamt hinführe tein Ausgangs- sondern ein bloßes Passage-Attest geben foll, so baß die Berfender bis zum Eingang des Attestes aus dem Bestimmungsort, für die Gefalle verhaftet bleiben muffen.

Яr

Den sammtlichen Steuerbehorben und bem betreffenden Publicum wird baber solches zur Nachricht und genauesten Achtung bekannt gemacht. A. 1081. December. Potsbam, ben 11ten December 1811.

Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Durch bas unterm 15ten Marz c. erlassene Circulair ist festgesetzt worden, baß Inselt und hörner von dem auf dem platten Lande geschlachteten und völlig verssteuerten Bieh beim Eingange in die Stadte abgabenfrei eingelassen werden sollen.

Wenn indes bei der durch das Edict vom zen September o. für das platte Land eingetretenen ermäßigten Schlachtsteuer hoheren Ortes jest bestimmt worden ist, daß von dem in die Stadte eingehenden Inselt und hornern vom Bieh, welches auf dem platten Lande geschlachtet und versteuert worden, die dahin, daß der neue Larif erscheint, die Halfte der alten tarifmäßigen Gefälle erhoben wers den soll, so wird solches den Acciseamtern der Churmart, in Bezug auf obenges dachtes Circulair, zur Nachricht und genauesten Befolgung bekannt gemacht.

A 2878. November. Potsbam, ben 13ten December 1811.

Abgabens Deputation ber Churmarkschen Regierung.
No. 4. In Verfolg ber Deklaration vom 14ten September c. sub 1. Litt. D.; wegen Erhebung der Lupussteuer von den Staabsrittmeistern und Staabscapitains, in Betreff ihrer Bedienung, ist höheren Ortes kestgeseht worden, daß die regimenstirten Officiere bis incl. zum Staabscapitain und Staabsrittmeister von unten herauf, und die agreirten Officiers bis incl. wirkliche Capitains und Rittmeister, keine Lupussteuer für die in Reihe und Glied stehenden Leute, welche sie zu ihrer Bedienung nehmen, bezahlen, die Officiere höheren Ranges aber, als wirkliche regimentirte Rittmeister, Capitains u. s. w., so wie agreirte Staabsofficiere, für solche zu ihrer Bedienung genommene Leute die Lupussteuer entrichten mussen.

A. 3064. November. Potedam, den 15ten December: 1811.
Abgaben Deputation ber Churmarkschen Regierung.

No. 5. Wir vernehmen, daß die Lingenschen Messerträger, Schleifer und Siehmas cher häufig in den Stadten und auf dem platten Lande mit unerlaubten, ja sogar mit Schnittwaaren haustren. Bir weisen daher alle Polizens und Steuerbehörden an, auf diese Leute genaue Ausstsche zu führen, und nicht zu gestatten, daß sie in irgend einem Ort die ihnen in ihren Passen ertheilten Befugnisse überschreiten. Werden bei ihnen Waaren vorgefunden, die sie nach ihren Passen nicht führen durfen, so mussen biefe in Beschlag, die Passe ihnen abgenommen und mit den Verhandlungen bei uns eingereicht werden.

Die Abnahme ber Paffe muß ferner geschehen, wenn beren Inhaber bie ihnen

habei ertheilten handelsbefugniffe auf irgend eine Weise überfchreiten.

Konnen sich bergleichen Messerräger, Schleifer und Siebmacher, auch Resselssprer, nicht durch eigene auf ihre Person ausgestellte Handlingspasse legitimizen, so mussen ihre sammtlichen Waaren in Beschlag genommen und sie zur Unstersuchung gezogen werben. Der Vorwand, daß sie Gehülsen eines solchen mit Passen versehenen Hausirers seien, und dessen Pass ober eine vidimirte Abschrift davon.

bavon bei sich führen kann sie' von jenem Berfahren nicht befreien, indem alle Haustrpaffe rein perfonlich find, und blos den legitimiren, auf deffen Perfon sie ausgestellt find.

Alle Polizens und Steuerbeborden haben sich hiernach bei Vermeidung strens

ger Berantwortlichkeit genau zu achten.

P. 423. November. Potsbam, ben 14ten December 1811.

Polizen Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 1.

Verordnungen des Ron. l. Rammergerichtes. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß in der Person des Eriminalraths Mosqva ein besonderer Inquirent beim Kammergerichte angestellt worden, und daß bessen zu erlassende commissarischen Verfügungen unter dem Namen:

Konigliches Kammergerichts : Inquisitoriat

abgehen werben.

Berlin, ben 28ften Movember 1811.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

No. 2. Da burch die Verfügung des Justigministerii vom 26sten v. M. festgesest worden, daß bei Erbschaftre gulirungen die Erbrecesse den Interessenten nicht früher ausgehändiget werden sollen, als die sie den Werthstempel von dem gezheils ten Nachlasse beigebracht haben, so wird folches den Untergerichten des Departes ments hiermit bekannt gemacht, um sich nach dieser Vorschrift auf das genaueste zu achten. Berlin, den 2ten December 1811.

Koniniglich Preußisches Rammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Den 28sten v. M., wurde der reformirte Schullehrer und Kuster huff zu Müggelheim zum Schullehrer und Cantor in Fürstenwalde bestellt und der Semis narist Guttschow als Schullehrer und Cantor zu Nennhausen bestätigt.

Am 2ten b. M. starb ber Schullehrer Mitschrid zu Barnau und am

10ten b. M. ju Biefenthal ber Pastor emeritus Fahlanb, 84 Jahr alt.

Der invalide Unterofficier Strauch ist zum Landreuter des Ukermarkischen Rreises statt des verstorbenen Draskowis ernannt worden. Der Wohnort desselben wird Prenzlow sein.

Reben bes herrn Staatskanzlers Freiherrn v. harbenberg Ercell.
in ben standischen Bersammlungen zu Berlin 1811.
(Fortsehung.)

Dritte Rebe, gehalten am 7ten September 1811. Sochgeehrtefte Berren!

Wenn seit unserer letten Ausammentunft bis zu ber heutigen, ein langerer Zeitraum verstrichen ift, als ich vermuthete, so liegt die Ursache blos in der größeren Sorgfalt, die auf Gegenstände unsers Geschäfts verwendet worden ift, beren Wichtigkeit die allgemeinste Aufswurtsamkeit auf sich zog, insonderheit darin, daß ich es mir angelegen sein ließ, — wie viele

viel von Ihnen wiffen, meine herrn, - über mehrere Artikel noch die Meinungen einflichts

obller Manner unter und zu vernehmen, und billige Winfche zu befriedigen.

Rach' ben gerechten und milben Gefinnungen unfere geliebten Ronige, ift von bem Gefichtepuntte ausgegangen: bem Abgabenfpftem fowohl als einigen anberen Anoronungen naffere Bestimmungen zu geben, Die auf ber einen Seite zwar ben hauptgrundsagen nicht zuwibertaufen, nach welchen Ge. Majeftat feit bem Frieben bie Berfaffung bes Staats und feme Berwaltung einzurichten fur gut befunden haben, auf ber andern aber, die Befchwerben über bie neuen Steuern, und die Elnwendungen gegen Die neuen gefetlichen Borfchriften mit volliger Unbefangenheit zu prufen, das ausgesprocheus, nicht blos, weil es einmal ausgesprochen wurde, mit Strenge aufrecht zu erhalten, fonbern basjenige auszufinden, mas in ber That als bas Befte - und, ba große Laften einmal unvermeiblich find, als bas Minberlaftigfte fich erge-Die Grundlagen bes Spftems find unwidersprechlich gut. Sie erschüttern wollen, mare Frevel, - benn wer mag auftreten und behaupten, bag Gleichheit bor bem Befch, baß Eigenthum und freie Benugung beffelben, auch freie Disposition über baffelbe bag Grorebefreiheit und erleichterte Unwondung aller einzelnen Rrafte jum Beffen bes Ganzen — daß Aufhebung ber Monopole und ber Iwang = und Banngerechtigkeiten baß endlich Tragung ber Abgaben nach gleichen Grundfigen von Jebermann, und Bereinfachung berfelben - bag biefes alles nicht wohlthatig fei und bas Biel' fein inuffe, nach bem gestrebt werben muß? Richt nach Willfuhr sind jene Grundlagen unserer neuen Berfassung gegeben worben,

Nicht nach Willführ sind jene Grundlagen unserer neuen Verfassung gegeben worden, nicht etwa blos der Theorie Guldigend, oder fremde Einrichtungen nachahmend, sondern was voller Ueberzeugung von der Nothwendigkeit derfelben für die Wiedergeburt des Staats, wurden sie von Sr. Majestat dem König erwählt. Daher darf denn auch im Wesentlichen

nichts baran geanbert merben.

Aber Se. Majeståt wollen den Zweck nicht burch gewaltsame Zerruttungen, nicht ohne Entschädigungen wegen wohlherzebrachter Rechte, sondern lieber auf einem langsameren, aber sicherern Wege erreichen; wollen gern auf die Bunsche ihrer getreuen Stande und Unterthanen Racksicht nehmen, in sosen nur der Hauptzweck erreicht wird; wollen gern die Wege erwählen, die jenen Wunschen am mehresten entsprechen und diejenigen Abgaben mildern, oder ganz abstellen, die am druckenossen erscheinen, dagegen aber solche anordnen,

son benen man bafur halt, baf fie es weniger find.

Der Mangel an Absat und der niedrige Preis der Producte und Fabrikate hat den nachtheiligsten Einstuß auf den Wohlstand, und es läst sich nicht verkennen, daß dadurch insbesondere dem platten kande die Ausbringung hoher Abgaden sehr erschwert wird; es ist ferner richig, daß die Controlle gegen Einschwärzung fremder Producte und Fabricate, bei einem beträchtlichen Theile umserer ausgedehnten Grenzen, hochst schwierig und fast unundgelich wird, wenn dei hohen Abgaden der Reiz zu Defraudationen zu groß ist. Allein es ist nicht minder wahr, daß man häusig, blos aus Vorliebe für das Alte, das bessere Neuetadelt; daß Vorurtheile und Privatinteresse dabei mitwirken, und daß man den Manskregelntichst ungerechterweise die Uebel zuschreibt, die doch keinesweges in solchen, sondern in äußern unahwendaren Umständen ihren Grund haben; daß von wenigen Uebelgesunten daran gearbeitet wird, Alszusriedenheit im Innern zu erregen, ja sogar, daß der Wahn frevelhaft verdreitet wird, als ob wohlthätige Einrichtungen zum Besten der geringeren Stände, nur vermöge erzwingener Verpssichtungen gegeu eine fremde Macht geschähen. Gegen diesenigen, welche den nur auf das Bohl der Unterthauen so väterlich gerichteten Absichten des Königs Hindernisser zu erregen sich nicht entsehn, nuß nothwendig mit dem größten Ernst und mit Nachdruct verfahren werden. Darinn werden Sie selbst laut einstimmen, meine Herreu, und das wird eben so gewiß geschehen, als der König gewiß auch iede patriotische Mitwirkung zu dem allgemeinen Zweck, jedes Opfer, jede Bemühung, welche zus Erreichung desselben beschrerlich sein kann, mit Dank erkennen und belohnen wied.

In bem Geift ber Ihnen fo eben eroffneten Grunbfage, werben Gie bie Koniglichen Berordnungen abgefaßt finden, die zu Beendigung unfere Geschäfts noch übrig waren.

Ich werbe heute die Ehre haben, Sie bekannt zu machen 1) mit einem fernerweiten Ebict über bie Finangen bes Staats, barin Gie bie Abanberungen finden, welche in Absicht auf bas Abgabenfostem fur anwendbar gehalten worben find; fo wie die weiteren Entschließungen Gr. Majestat bes Ronigs wegen ber Generalcommiffion gur Regulirung bes Provingialichulbenwefens und ber Mationalreprafentation.

2) Mit einem Gefet über bie polizeplichen Berhaltniffe ber Gewerbe in Bezug auf bas Ebict vom 2ten November 1810. wegen Einführung einer allgemeinen Gewerbefteuer.

Einer anderweitigen Zusammenkunft niuffen noch vorbehalten bleiben:

1) ein Ebict wegen Regulirung ber guteherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe;

2) ein Befet megen ber Bemeinheitetheilungen;

3) ein Edict jur Beforderung der landwirthschaftlichen Cultur.

Wir wollen also gegenwartig erft die beiben erstgenannten Verordnungen horen. (hier wurden diese aus der Gesetzammlung bekannten Verordnungen abgelesen.) Die Kenntuß ber so eben bekannt gemachten Gesetze, wird, wie ich zuversichtlich hoffen barf, Ihren Erwartungen entsprechen, meine herren, und Sie beruhigen über haufig geaußerte Besorgnisse, befestigen bei Ihnen und bei ihren Mitstanden, bas Vertrauen auf ben Konig und diejenigen, die mit ber Ausführung Seiner edlen Iwede beauftragt sind. Gewiß segen sie voraus, daß das Steuersystem auf einer richtigen Verechnung des Bedurfhiffes beruhe. Glauben Sie es mir auf mein Wort, daß dem Lande kein Opfer angemuthet wird, das die Nothwendigkeit nicht erheischt. In der Folge wird eine bffentliche Darlegung

des Zustandes und der Fortschritte der Finanzen des Staats statt finden.

Die Kosten Behufs der Ober=Festungen find eine außerorbentliche und vorübergehende Alle Mittel werben angestrengt, die ganze, über die Halfte bezahlte Contribus tion zu tilgen, fo wie burch Ueberlaffung von Colonialwaaren an Frankreich eine betrachtliche Summe abgetragen wird: Diesemnach ist alle Hossnung vorhanden, daß jene außerordentlichen Ausschläge wegen der Festungen bald gang wegfallen werden. Ihrentwegen fortbauernde Auflagen zu machen, oder die bestehenden Abgaben zu erhöhen, ware unter biesen Berhaltnißen nicht zweckinäßig gewesen. Es erschien auf alle Beise rathlicher, diese Last, so lange sie noch fortbauern muß, außerordentlich aufzuhringen, alles was von Franfreich vergutet werden wird, barauf ju Gute kommen ju laffen und der ganzen Sache die größte Publicitat zu geben.

In Absicht auf den Repartitionsfuß der Provinzen unter sich sowoht als in den Provingen felbft munichte ich Borichlage ber anwesenben Berren Deputirten zu erhalten, und bitte bemnach biefe Angelegenheit fogleich in Ueberlegung zu nehmen und mir bas Refultat

befannt maden zu wollen.

Die Bohlthat der herabseigung der Steuer wird baburch erhöhet, daß der bleibende Theil der neuen Abgaben fo vertheilt ift, bag er jebe Kraft verhaltnigmäßig trifft, und bie

Erhebung ohne Drud und mit Sicherstellung bes Ginganges geschieht.

Das befte Mittel bagu war eine Ginrichtung, bie es erlaubte, bie Erhebung und Controlle den Dorfschulgen und dem Kreispersonale anzuvertrauen. Die Bedingung dabei war Einfachheit ber Abgaben und Leichtigkeit ber Einziehung.

Beides wird badurch bewirkt,

a) daß die Mahlabgaben abgeschafft find;

b) daß die fixirte Personensteuer nicht nach Classen, sondern blos nach einem bestimme ten leicht zu conftatirenden Alter erhoben wird:

e) daß die Branntweinabgabe in jeder Brennerei auf den Grund einer festen Regullrung entrichtet wird:

d) tri

d) bag bie Bersteuerung bes Braumalzes einfacher geschieht;

e) bag bei ber Schlachtsteuer blos bie leicht zu erkennenbe Biebart beruchfichtigt wirb, und aller Unterschied im Gewicht und Berbrauch aufhort.

Es murbe zwar noch einfacher gewesen sein, die neuen Abgaben entweber ganz als fire Perfonenfleuern, ober blos fur jene Consumtionsartifel hober beigubehalten, aber letteres hatte gegen fich gehabt, daß alebann eine Bertheuerung diefer Artifel erfolgt mare, bei welcher Defraudationen und Ginschmarzung vom Auslande nicht zu verhindern gewesen

fein wurden.

Batte man alles auf eine Personensteuer werfen wollen, so wurde folche von ben geringeren Claffen nicht aufzubringen gewesen sein, und hatte man den Weg der Claffiscation erwählt, fo mare biefe ohne viele Pragravationsbeschwerben und Untersuchungen nicht ausführbar, und bamit am Ende mehr Dithe und Arbeit verbunden gewefen, als jene Theilung zwischen Personen = und Confumtionesteuern nothig macht, wobei man folglich bie mehrere Berhaltnismaßigkeit berfelben zu den einzelnen Rraften jum reinen Gewinn bat.

Diese Berhaltnismäßigkeit scheint zwar in sofern nicht vorhanden zu sein, als bei ber Personensteuer das verschiedene Gewerbe und beffen Gintraglichkeit unberuchfichtigt bleibt; allein bie anscheinenbe Pragravation verschwindet, wenn mann ermagt, bag jebes Geschaft, welches auf bem platten Lande getrieben wird, mit Ausnahme ber Tagelohnsarbeit, einer besondern Steuer unterliegt, die jur Ausgleichung führt. Der Bauer giebt Grund = und ber Handwerker und Fabrikant Gewerbsteuer. Blos der Tagelbhner giebt nichts besondes res fur seinen Berdienst, und er kann also, da die fixe Steuer so fehr geringe ist, solche eben so gut, wie die übrigen Landbewohner tragen.

Eine große Schwierigkeit schien theils in der Abstellung der lästigen und der Moralität nachtheiligen Controlle durch ein schlecht befoldetes, oft bestechliches Personal, und theils in ber Ausfindung ber Mittel zn einer einfacheren und leichteren Erreichung bes 3wecks zu liegen. Gie ift burch die Borkehrung beseitigt, welche bas Ebict enthalt, Die zugleich ben

Bortheil gewährt, bem Staat zur Deckung gegen Ausfalle zu dienen. Jebe Commune muß die Personensteuer ihrer Ginwohner vertreten, und den Eigenthumes besitzern wird die Berpflichtung aufgelegt, die etwanigen Ausfalle an den Consumtionssteuern durch eine außerordentliche Grundsteuer zu beden,

Bei bem birecten Intereffe, welches fonach alle Lanbbewohner gegen Defraubationen haben, werben folde nicht haufig fein tonnen, jumal ber Reig bagu auch burch bie Geringfügigkeit der Abgaben aufgehoben wird.

Die Bertretung burch die Grundbesitzer wird baber nur selten nothig sein.

Für die Verpflichtung dazu spricht übrigens:

a) bag bie Grundbesiter bie nachfte Berpflichtung gur Dedung haben, indem ihre Laften burch Aufhebung bes Borspanns und ber Fouragelieferung vermindert find, und biese Aufhebung eine ber Urfachen mit ift, warum die neuen Abgaben haben aufgelegt werden niuffen;

b) bag, mit Ausnahme Schlefiens, Die Grundsteuern zu einer Beit aufgelegt find, wo ber Mungfuß ungleich beffer war als jest, so daß jest eigentlich nicht mehr die ebe-

malige Steuer, sondern weit weniger entrichtet wird

s) daß die Rusticalbesitzer durch die gegenwärtige vollständige Austhsung der Abhangig= keiteverhaltniffe eine neue glucklichere Existenz und mehrere Arafte erhalten.

Erwägt man dabei noch

d) daß biese supplementarische Abgabe auf den Capitalwerth der Gater teinen Einflus baben kann, indem fie nicht positiv und nur bedingt eintritt, und von ungewissem

so werd sich jeder Billigdenkende berselben gewiß gerne unterwerfen.

Die wichtigste Defraudation konnte bas Braumaly treffen. Deshalb ist die Strafe barauf so hoch angesett, daß ber Gewinn von jener kein Berhaltniß bagegen hat. Umftand, baf man unbermischtes Dalz nur jum Bier = und Effigbrauen gebraucht, und also ohne Harte verlangen kann, daß dasjenige Malz, welches fich auf den Muhlen vorfindet, ju jenem Behuf declarirt fein muffe, erleichtert die Controlle in bem Grade, daß in Berbindung mit ber hohen Strafe auch hierbei wenig Defraudation vorfommen durfte.

Bei ber Schwierigkeit, in ben Obrfern, wo bie wenigen Einwohner von allem was unter ihnen vorgeht, fets unterrichtet find, heimlich zu schlachten, ift fie endlich auch bei

der Schlachtaccise eben nicht zu besorgen.

Der wlinschenswerthe Zweck, die Abgaben zwischen Stadt und Land ganz gleich zu

stellen, kann jett noch nicht ausgeführt werben.

Rur bann wird diese Gleichstellung ohne Druck geschehen konnen, wenn die Krafte ber Contribuenten gleich sein werben, und bie geringsten Krafte muffen babei gur Rorm bienen.

Rest finden fich diese in den kleinen Städten und auf dem platten Lande, und der Zustand derselben ist durch die Handelssperre und Mangel an Productenabsatz so sehr verschlimmert, daß mehr als das, was jest aufgelegt wird, ohne Druck nicht aufzubringen sein wurde. Bollte man aber nur biefe geringen Abgaben auch in ben großen Stabten erheben, fo murbe an ben Accifeeinkunften bavon ein febr großer Ausfall entfteben, und ba es unmöglich ift, baß bie Staatscaffen folden jest tragen tonnen, fo hat man fich begnugen moffen:

a) die Gleichstellung mit dem platten Lande auf die kleinen Stadte einzuschrani. . .ind

b) ben großern badurch einige Erleichterung ju gewähren, daß ber Accifetarif von mehreren laftigen Artiteln befreit wird, bag verichiebene nut Placterei verbundene Abgaben ganz erlaffen, und einige anderen zur Sulfe für die Serviscaffen überwiesen werden.

Bufammengenommen mit ber burch ben neuen Tarif entstanbenen Berminberung ber Bier = und Branntweinaccife, ift biefe Sulfe fur die großen Stadte doch fehr bedeutend, und ihre Bewohner werben hoffentlich bem platten Lande ben großeren Erlaß um fo weniger beneiben, ba berfelbe nur folche neuen Abgaben trifft, bie ben Stabten nicht mit aufgelegt find, mogegen ber Erlag fur Die großen Stabte an ichon bestandenen alteren Ubgaben ftatt findet.

Diefer Umstand hat auch um so mehr in Erwägung tommen muffen, ba die Lage ber großen Stadte in Absicht auf ihren Erwerb bei weitem nicht in bem Grade verschlimmert ift, als die der kleinen Stadte und des platten Landes. Jene lassen sich beinahe alle Arbeit noch ebem so theuer und zum Theil theuerer bezahlen als sonst, obgleich der Consunations=auswand viel geringer ist, wahrend die Grudbesitzer bei Erhbhung ihrer Ausgaben die Salfte ihrer vorigen Ginnahme verlieren.

Bei ber vorzuglich hieraus mit entspringenben Rothwendigkeit, die vollige Gleichstellung ber Abgaben zwischen Stadt und Land, noch zu suspendiren, war es eine wichtige Sorge, gleichwohl die so bochft mobilthatige Gewerbefreiheit aufrecht zu erhalten

Ohne folde wurde die Ungleichheit der Krafte und mithin das Sindernis einer kunfti=

gen gleichen Befteuerung niemals gehoben werden tonnen.

Mair hat daher getrachtet, das Abgaben = und Gewerbespftem fo mit einander zu ver= Infipfen, daß beibes Mittel ju bem milbeften Uebergange vom Alten jum Rauen werbe, und bag ber 3med babei vor Augen bleibe, Stadt und Land funftig in allen Beziehungen gang gleich zu behandeln.

hierauf gielen die Bestimmungen: ab, welche die Declaration bes Chiets wegen ber

Sewerbsteuer enthalt.

Theils eine Erhbhung biefer Steuer, theils eine Nachfchufaccife, Die beim Ginbringen von Lanbfabricaten in die Stabte entrichtet werden foll, find die Mittel, die flabtifcen Fabricationen auch auf dem platten Laude julaffig ju machen, und ein freies Bertebe ju begründen, ohne daß solches nachtheilig für die Städte werde.

Diese konnten freilich besorgen, daß ihnen das platte Kand Abbruch thun werde; allein mabricheinlich wird die Wirkung anders und Bortheil zu erwarten fein, ba bie fibbere Rabris cation, wo mehrere Sandwerfer und Runftler gufammen wirken muffen, gewiß immer in ben Stadten bleiben wird, die geringere aber, welche fich zwischen Stadt und Land theilt, in ber zunehmenden Bevolkerung und bem großeren Bobliftanbe bes platten Landes einen fo bebeutenben Zuwachs von Confumenten erwarten tann, daß ber auf bas lettere treffenbe Theil fur unbedeutend dagegen zu erachten sein wird. Hierbei muß auch noch in Unschlag tommen, bag bei großerer Fabrication, fich auch im Auslande ber Abfat vermehren kann, welches die billigen Preise, Die von der Concurrent bes platten Landes zu erwarten find, boffen laffen, zumal wenn sich die Handelsverhaltniffe wieder bessern.

Die große Schwierigkeit bei ber Gewerbefreiheit, Die berselben entgegenftehenden Gerechtsame ju befriedigen, hat nicht gang gelod't werben tonnen. In ben Stadten laft sie fich beseitigen, aber bie Mittel; die bort ftatt finden, find ungureichend fur bas platte Land,

besonders in Absicht auf die Getrantefabrication und bas Krugverlagerecht.

Da ferner bie Ausmittelung ber verheißenen Entschadigung nicht leicht geschehen kann; fo ift es nothig gewesen, bas Krugverlagerecht ba fortbanern zu laffen, wo es auf Bers trag ober Beriagrung berubet, Die Getrankefabrication aber ben bieber ausichlieflich berechtigten Gutern großtentheils baburch ju fichern, bag man bie Ausubung an einen Randbefig von 15.0 Riblr. landschaftliche Zare fnuvfte.

In beiden Anordnungen liegt für die bisherigen Zwangspflichtigen beshalb nichts hartes, weil fie vollige Confumtionsfreiheit behalten, und hierin der Antrieb für

bie jum Debit Berechtigten liegt, die Rruge mit gutem Getrank zu versehen.

Die Beschränkung der Fabricationsbefugniß auf einen gewissen Landbesig, hindert Niemand biefe Fabrication gu freiben. Man fann fich gu bem Ende in ben größeren Stabten nieberlaffen, ober auf bem Lanbe ankaufen.

Das hauptresultat der Koniglichen Entscheidung über die Gegenstände ber Ihnen beute

porgelegten Eticte ift also, baß wir

a) Die Gewerbefreiheit mit ben wenigen Ausnahmen aufrecht erhalten, welche Die Gereche tigfeit gegen Einzelne erheifcht, und bie fur andere wichtige 3mede unnachtheilig find;

b) daß eine Abgabengleichheit fur bas platte Land aller Provinzen mit Ausbehnung auf bie fleinen Stabte ftatt finden wird;

- c) ling wir fie amischen bem Theil ber Stadt = und Landbewohner, welche burch freies Berkehr bei ihren Gewerben in Concurreng kommen, gleich jest ebenfalls bewirken: eben baburch aber auch
- d) für bie übrigen Berhaltniffe so vorbereiten, daß fie bei zunehmenden Rraften bes plats ten Landes, welche von anderen Anordnungen zu erwarten find, kunftig ohne ges grundete Beschwerbe fur Einzelne eintreten tann;

e) daß die neuen Abgaben theils den verschiedenen Reaften, theils den Bunfchen der

Nation gleichmäßig entsprechen:
1) daß ihre Erhebung ohne Drud, und boch mit vollkommener Sicherheit gefchiehet;

g) daß wir im Stande find, burch die Entfesselung des Landbaues die Nation auf ben Puntt zu heben, der das Ziel ber großen und edlen Absichten unsers Monarchen ift. Auch die Bearbeitung bieses lettermahnten Gegenstandes ift in ben obermahnten brei

Befehen, Die ich mir vorbehalte, Ihnen in unferer nachften Busammentunft vorzulegen, ber Wollendung nahe. Seine Behandlung grundet sich auf die Wunsche und Rathschläge der Mehrheit unter Ihnen, Meine herren, und ich barf baber hoffen, bag Gie barin eben bie Befriedigung finden werden, die ich mir von ben heute verhandelten wichtigen Angelegene heiten verspreche.

(Der Beschluß im nachsten Blatte.)

# Amts Blatt

ber

## Koniglichen Churmartschen Regierung.

| <br>- No. 39              |             |
|---------------------------|-------------|
| ben 27ften December 1811. | ~~ <u>.</u> |

### Allgemeine Befenfammlung.

No. 25. enthalt:

a) bas Ebift über bie Erhebung bet Beitrage jur Verpflegung ber frangbisischen Euppewitn ben Oberspflungen und auf ben Marfchen mittelft einer Klaffen, fteuer, vom been Dezember 1811,

b) bie Berpronung in Betreff ber Erbschafts, und Bermögenserportationen aus ben Preußischen Provinzen in bas herzogehum Köthen, vom 20sten Rovember 4811.

No. 26. enthalt;

No. 1,

ans bas Gifs in Bereff ber Cinfchmelgung und Umpragung ber Scheibemunge im Rourant, vonr i Iren Dezember 1811.

Berordnungen ber Roniglichen Churmartichen Regierung.

Da schon mehrere Sorten von den nach den alten Sagen abgedrucken Ronsumtionssteuerquiteungen für die Dorfseinnehmer verbruucht find, so sind in beren
Stelle zwar neue gedeucht und auch mit ben neuen Steuerfahen versehen worden.
Um sedoch durch diese neuen Steuerquiteungen, dis dahin, daß noch alte Quittungen im Gebrauch sind, auch die Registerrechnungen und Ertrafte noch nach den
alten Johnusaren geführt werden, feine Schrung in der Ausgabe und Berechnung
zu verurfachen, sind seinen neuen Unitrungen gar feine Nummern gegebeit worden.

Die Landfonsumtionssteueranter werben blesethalb angewiesen, ben neuen Oulteungen die fehlende Rummer zuzuschreiben, und zwar so lange als ble aften Formen noch in Gebrauch sind, bie alre und von da an, daß die neue Register, führung statt haben wird, die neue Nummer nach ber Neihefolge, welche die neuen Register erbalten werden.

Bur blejenigen landleute, welche nicht lefen tonnen, werben bie neuen Betfel folgende Unterschelbungezeithen betommen:

'a) bie Zeccel auf Weaumals werben auf blaues unb

b) bie Zettel auf Schlachtvieh auf weißes Papier gebruckt werben, auch

e) lettere umten am Ranbe große beutsche Bablen erhalten, wobon:

Die

bie Zahl 1. Ochsen ober Stiere,

, . 2. Rube ober Berfen,

. 3. Kalber, Schaafe, Hammel, Ziegen und Bocke,

4. Schaaf und Ziegenlammer und Spahnfertel.

. 5. Schweine

bezeichnen.

A. 2122. Dezember. Potebam, ben 15ten Dezember 1811. Ubgaben Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 2. Unterm 7ten Dezember c. ist hoheren Orts bestimmt worden, daß von dem einlandischen Zink mehr nicht als 8 Gr. pro Zentuer an Accife erhoben werden; der ausländische Zink aber dem bisherigen alten Tarissa unterworfen bleiben soll.

Siernach haben fich fammtliche Accifeamter ber Churmark bei Erhebung ben

Befälle zu achten.

A. 2478. Dezember: Potebam, ben 17ten Dezember 1811. Abgaben Deputation ber Churmartichen Regierung.

No. 3. Folgende unterm 14ten b. M. burch bie Zeitungen bekannt gemachte Berfügung ber Königlichen Section bes Departements ber Staatseinkunfte für bie biretten und indirecten Abgaben vom 5ten December c. über ben Gebrauch bes Wechfelstempels:

Durch die Königliche Berordnung vom 27sten October 1820 ift bestimmt, daß allgemeine Gesetse durch Aufnahme in die für die gesammte Monarchie erscheinende Gesetssammlung publizirt werden sollen. Ferner enthalt die Berserdnung vom 28sten Rarz d. I., die Einrichtung der Amtsblatter in den Neugierungsbepartements betreffend, d. 4 die Borschrift:

baß mit bem Unfange bes achten Tages, nachbem ein in ber allgemeinen Befehlummlung erschienenes Gefeh in bem Amteblatt ber einzelnen Res, gferungen als vorhanden angezeigt ift, bas Gefeh als gehörig befannt gemacht anzunehmen sei.

Dem gemäß ift Die Declaration bes Stempelgefeges vom 20sten Dovember, 1810 d. d. Berlin, ben 27sten Junius b. J. in Die allgemeine Gesefammlung; aufgehömmen, und baß solches geschehen, unterm Jeen October b. J. burch Beistungen und Intelligenzblatter, und am 11ten October b. J. burch bas Churc.

marfiche Regierungsblatt befannt gemacht worden:

Bom 18ten October b. 3. an ist baber bie solchergestalt publigirte Declaration bes Stempelgeses in Rraft getreten. Deffen ungeachtet haben hiesige Raufflette Anstand genommen, Die darin enthaltenen Borschriften, betreffend die Stempelpflichtigkeit der trockenen und gezogenen Wechfel, imgleichen der kaufmannischen Anweisungen, zu befolgen, angeblichin der Erwartung, daß jenes Gesen, seinemganzen Inhalte nach, noch besondere durch Zeitungen und Intelligenzblätter werde publigirt werden. Es wird daher hiermit wiederholt diffentlich bekannt gemacht, bak

Daß bie in ber verfchriftemaßig publizieten Deflaration bes Stempelgefefes ente baltenen Borfchriften, Die Stempelpflichtigfalt ber Wechsel und faufmaunifchen 👾 i Unweifungen, imaleichen ben Gebrauch ber bazu in ben Grezialitempelnieber lagen vorhandenen gestempelten Formulare betreffenb, icon feit bem 18ten Det. b. S. vollig verbindlich gewesen und baber um so mehr für die Zufunft winktlich zu Berlin, ben 5ten Dezember 1811. befolgen find.

Section bes Departements ber Staatseinfunfte fur bie birecten und

indirecten Ubgaben.

labenbera.

wird hiermit jur genauesten Beobachtung befaunt gemacht.

A. 1536. Dezember. Potsbam, ben 18ten Dezember 1841. Abgaben Deputation ber Churmartiden Regierung.

Mach ber Bestimmung ber Ronigl. Section bes Departements ber Staats, No. 4. einfunfte fur bie birecten und indirecten Abgaben foll die Lurussteuer um so mehr, als fie in ber Regel ben wohlhabenberen Theil ber Ginwohner trifft, mit mehr Rraft und Rachbruck beigetrieben werden, und erwarten wir, bas fammtliche Refte in bem laufenden Monat Dezember unfehlbar zur Ginnabme fommen werben.

Biernach haben fich bie betreffenden Beborben gang genau ju richten. - A. 1078. Dezember. Dotsbam, ben 20sten Dezember 1811.

Abgaben , Deputation ber Churmartichen Regierung.

Benn Bewerbtreibenbe im laufe bes Statsfahres ihren bisherigen Wohnert No. 5. verandern und fich in einem andern Dolizenbezirk niederlaffen, fo haben die mit ber Erhebung ber Gemerbsteuer beauftragten Beborben folgendes ju beobachten.

> 1) Wenn ber Gewerbschein noch nicht ausgehandigt ift, wird berfelbe ber mit ber Erhebung ber Gewerbsteuer beauftragten Beborbe bes neuen Bobnorts bes Gemerbtreibenden jugefertigt.

> 2) Bit ber Schein fcon ausgegeben, fo ift ber Polizenbeborbe bes neuen Bobnores Machricht zu geben, auf wie lange die Steuer bereits berichtigt ift.

In beiben Fallen ift bei ber Ginreichung ber nachsten Ausfallslifte ein Ber-Beidniß ber auf biefe Beife ausgefallenen Scheine, mit Allegirung bes Datums ber Benachrichtigung ber Polizenbebotbe bes neuen Wohnorts, einznreichen, bie Dieberschlagung ber Steuer aber sofort burch bie Ausfallslifte zu liquibiren. Bir werben alebann fofort bie Steuer ben betreffenden Beborben a conto fellen und Ge mit Einnahmeorbres verfeben.

Sollten die Gewerbtreibenben bei ber Beranderung bes Mobnorts ihr biebes riges Gewerbe aufgeben, fo bar Die Polizenbeborbe bes neuen Mohnorts bie Steuer auf Die Ausfallelifte ju bringen, Die Scheine gurudgureichen und ben

Musfall vierteljährlich jur Dieberschlagung ju liquibiren.

A. P. 1461, Movember. Potsbam, ben 18ten Degember 1811. Abgaben = und Doligen , Deputation der Churmarfichen-Regierung. No. 6. Für alle vom iften Juny c. zu militairischen Zwecken aus Koniglichen Forft, ften bisher frei verabreichten Solzer soll ber Werth nach der Forsttape bei ben Forst, amtern vereinnahmt, demnächst aber als extraordinaire Ueberschussablieferung der Regierungs Sauptkasse, von dieser ber General Staatskasse, und von lesterer der General Militairkasse als extraordinaire Zahlung überwirsen werden, um den Bestrag sodann bei sich in Sinnahme und Ausgabe nachzuweisen.

Den Forstämtern wird diese hochsten Orts erlassene Bestimmung zur Ach, tung mit dem Eröffnen befannt gemacht, daß die bis Ende Rai dieses Jahres zu Militairzwecken verabreichten Solzer bei den betreffenden Forstrechnungen frei in Ausgabe passiren konnen, vom isten Junius d. 3. an aber obige respektive Berechnungs und Ueberweisungsart des Belbbetrages eintweten soll, weshalb denn auch von der Zeit an, diese Solzer mis ihrem tarmaßigen Werthe in die Forst. Manualien und Nechnungen unter einem besonderen Tiel eingetragen werden muffen.

Die Forstamter werden zugleich beauftragt, die Nachweisung von den gesichehenen Holzverabreichungen dieser Art viertelichrlich, gleich nach Absanf eines jeden Quartals an den betreffenden Forstsekretair einzusenden, und werden diese hierdurch angewiesen, langstens am 12ten des nachsten Monats die Nachweisungen ihres Distrikts unsehlbar einzureichen, und die Forstamter, welche mit Lieferung der Materialien zurückgeblieben sind, zur Bestrafung anzuzeigen.

Die Nachweisungen vom isten Junius bis Ende November werden vor bem

soten Januar f. I., erwartet.

M. F. 931. September. Potsbam, ben 17ten Dezember 181 r. Militair und Jinang, Deputation ber Churmarkichen Regierung.

Durch ben s. go, des Sbifts vom zen September d. I. ist der bisher eine geführte Modus der Prüfung und Approbation der Hebammen und anderer Mesdiginalpersonen nicht geändert, und die Kreisphysici dürsen bis zur Erscheinung eines bald zu erwartenden Reglements über die Prüfung der Medizinalpersonen, die von ihnen nach dem angeführten s. zu ertheilenden Atteste nur auf den Grund der produzirten Approbation ausstellen, welches hierdurch, um allen etwanigen Risperskändnissen vorzubeugen, bekannt gemacht mird-

A. P. 758. Oftober. Porebam, Dem 13ten Dezember 1814.
Doligen- und Abgaben. Depueation ber Churmarfichen Regierung.

No. 8. Je bereitwilliger bas Publikum mit zunehmender Aufklarung und Bilbung geworden ist, ben nach Kennenss dunkler Krankheitszustände begierigen Merzen die Deffnung der leichen zu diesem Zwecke nachzugeben, desto nothiger ift es, daß blerbei nicht nur mit gehöriger Vorsicht, sondern auch mit dersenigen Schomung und Achtung gegen den Lodten und deffen Jamilie verfahren werde, die eine gesteiligte Sitte zur Pflicht gemacht hat Deswegen ist durch eine Verfügung bes allgemeinen Polizendepartements im Ministeria des Junern vom Sten v. M. folgendes verardnet:

- 1) Leichen burfen nicht eher, als 24 Stunden nach dem Absterben, sezirt werben, sie find vielmehr zugebeckt im Bette ober in einer hinlanglich warmen Stude, Kammer und bergfeichen zu lassen, wenn nicht die offenbare Ges wisheit des Todes und ber Ursache besselben, wie z. B. bei todtlichen Ber lehungen, Unglucksfällen ze., dieses unnothig macht.
- 2) Wenn nach Ablauf biefes Zeitraums ber Arzt sich von der Gewisheit bes Todes nicht völlig und so überzeugt halt, daß er auf Erfordern einer sachs fundigen Behörde folche erweisen zu können glaubt, so muß die teiche so lange unverlest und in gehöriger Wärme erhalten werden, bis der Arzt tie Gewisheit des Todes für ganz erweislich halt.
- 3) Sen so ist es mit ben leichen Verunglücker zu halten, an welchen bie vorgeschriebenen Wiederbelebungsversuche angeblich vorgenommen, aber sichere Zeichen des Lodes noch nicht vorhanden sind.
- 4) Die nun erlaubten Sectionen muffen fo viel als möglich ohne Serdufch, Auffehen und ohne jemandes vermeidliche Storung verrichtet werden. Aerite burfen nur folche Perfonen beiziehen und zu hulfe nehmen, für beren ans flandiges Betragen und Berfchwiegenheit sie einflehen konnen.
- 5) Diese Borschriften sind besonders auch in dffentlichen Krankenhausern zu beobachten, mo die Leichname warm bedeckt, in einem eigenen im Binter erwarmten lokal, mahrend bes vorgeschriebenen Zeitraums aufbewahrt werbem muffen.
- 6) Megen des Verfahrens bei gerichtlichen Obduktionen wird der Chef der Justiz die Gerichtebehörden anweisen, die Borschrift dieser Berordnung zu befolgen; auch soll die schleunige Operation des Kaiserschnittes hierdurch nicht eingeschränkt werden, die ein Sachverständiger vornimmt, so balb die Entibindung einer ploblich verstorbenen Schwangern von einem lebensfähigen Kinde auf andere Weise nicht bewirkt werden kann.

Sammtliche Polizeibehorden, Physici und praktischen Aerzte werben angewies sein, sich hiernach in vorkommenben Fallen zu richten, gegen Uebertretungen dieser Anordnungen zu wachen und die wahrgenommenen anzuzeigen.

P. 777. November. Potsbam, ben 18ten Dezember 1811. Polizen Deputation ber Churmarfichen Regierung.

No. 9. Durch bie von ben Stadteerordnetenkollegien mehrerer Stadte jum oftern über eine mangelhafte Auflicht auf die stadtischen Raffen geführten Beschwerden werden wir verantagt, von biesem Seschaftszweige ber fladtischen Berwaltung eine nabere Kenntniß zu nehmen.

Wir weisen baber sammliche Magistrate an, une bie Originalverhandlung, über bie am Schluffe bes laufenden Monats vorzunehmende Revision fammtlicher fadtischen Kassen zur Einsicht einzweichen, und solche demnächst zuruch zu erwarten.

flm

1

Um indeffen aus einer Berhandlung eine allgemeine Ueberzeugung einer gehde eigen Raffenführung zu erhalten, ist es nothwendig, daß derfelben ein nach den einzelnen etatsmäßigen Einnahme, und Ausgabetiteln formirter Kaffenabichluß beigefügt werde, als wozu wir die Magistrate hierdurch noch besonders anweisen.

Bon beiben ist zugleich bem Stadtperordnetenkollegium Abschrift mitzutheilen. Den Eingang der jeht verlangten Berhandlungen erwarten wir unfehlbar bis zum 15ten bes fünftigen Monats, und werden die Saumigen sich die mit Kosten berknüpften Erinnerungen selbst beizumessen haben.

P. 1413. Dezember. Potebam, ben 19ten Dezember 1811. Polizen Deputation ber Churmarkschen Regierung.

Derordnungen des Königl. Kammergerichts.
No. 1. Auf den Untrag des Kammergerichts ist von dem Chef der Justiz festgesest worden, daß die Justizverwaltung im Umte Jerichow zur Zeit von der, der Vemter Ulten. Platow, Derben und Ferchland getrennt, und erstere ausschließlich dem Justizaktuerius Rambohr in der Qualität als interimistischer Justizbeamter übertragen werden soll. Es werden daher hierdurch alle diesenigen, welche Rechtssangelegenheiten bei dem Justizamte Jerichow zu betreiben haben, angewiesen, sich deshalb allein an den interimistischen Justizbeamten Rambohr zu wenden, indem der bisherige Justizbeamte Wolter zu Ulten. Platow von aller Theilnahme an den, sten entbunden worden ist.

Roniglich Preußisches Kammergericht.

No. 2. Sammeliche Justigamter, welche bem Kammergerichte subordinier sind, werben hierdurch angewiesen, in drei Tagen anzuzeigen, wie groß in der Sportelkasse
ber Bestand in Scheidemunze a 36 Groschen auf den Thaler, zu der Zeit gewesen
ist, wo bei ihnen das Edikt in Betress der Einschmelzung und Umprägung der
Scheidemunze in Kourant vom 13ten Dezember 1811 eingetroffen ist, und haben
dieselben von diesem Zeitpunkte die Scheidemunze nur nach den Bestimmungen
bes gedachten Edikts anzunehmen. Berlin, den 16ten Dezember 1811.
Königlich Preußisches Kammergericht.

Personaldronik der öffentlichen Behörden.

Den 28sten v. M. wurde der Schullehrer Ruhlmen in Priort als Schullehrer zu Remnis bestätigt; ben bien d. M. wurde Christ. Friedr. Wilbe jum Schullehrer und Rufter in Hohenwalde und der Seminarist Brufendorf jum Abjunktschullehrer zu Ragel bestellt.

Am 29sten v. M. starb ber Schullehrer Duckart zu Große Rabe, am 2ten b. M. ber Schullehrer Meißner zu Nunedorf und am 15ten b. M. ber Hose

prebiger Conrab ju Berlin.

Reben bes Herrn Staatsfanzfers Freiherrn v. Harbenberg Ercell. in ben ftanbifchen Berfammlungen zu Berlin 1811.

(Befchluß.)

Bierte Rebe, gehalten am 16ten Geptember 1811.

Hochgechrteste Herren. Es ist ein hochst angenehmes Gefühl für mich, unsere heutige lette Versammlung nicht ben Forberungen widnen zu mussen, bie unerläßliche Staatsbedurfnisse erheischen. Rur solche Gegenstande unserer Verathung sind noch übrig, die unsern Wohlstand erhöhen, nur folde, die und in Stand fegen werben, jene Laften gu tragen, und und bie Aussicht eroffnen in eine glucklichere Zukunft.

Biele von Ihnen, Meine herren, haben burch Rathschlage und Bemerkungen Untheil

an ben Rbniglichen Beroronungen:

wegen Regulirung ber gutsberrlichen und bauerlichen Berhaktniffe; wegen Beforberung ber Laubeskultur; bis ich Ihnen bekannt zu machen, bie Ehre baben werbe.

Sie werben nun auch Antheil haben, an ben Seegnungen, die diese Gesetz nothwendig gur Folge haben muffen. Gollten auch einige Bestimmungen berfelben im erften Augenblide nicht gang ben allgemeinen Beifall finden, nicht bie allgemeine Zufriebenheit hervorbringen, Die fie verdienen; fo wird die Erfahrung, both bald bas Beilfame berfelben bewahren.

Bis bafin, meine herren, fei es unfer angelegentlichftes Beftreben, die Beforgniffe ber Bohlmeinenden, aber nicht Unterrichteten, ju entfernen, für Ueberwindung noch vorhandener Hinberniffe ben Muth zu ftarken, Die Soffmung ju nahren und zu beleben. Dem Egoiften, bem fleinen Enranuen, ber auf fflavische Abhangigfeit seines Nebenmenschen, auf blofe Benightung beffelben gu feinem Bortheile, einen Berth fegen fonnte, bleibt unfere Berachtung.

Dochten wir bagu auch nicht eine einzige Berantaffung finden!

Gin Soift, wegen Behandlung ber Gemeinheitetheilungen, follte, wie Gie wiffen, ben beiben erwahnten noch hinzulommen. Es wird nachfolgen. Dit bem 3weck, die Rultur und die völlige Sicherung des Eigenthums und wohlbegründeter Rechtsansprüche zu verbinden, und wie das an besten zu vereinigen sei, ist noch en Gegenstand der gemeinschaftlichen Prüfung mit dem Königlichen Justigministerlum. Einfachheit und nibglichste Abkurzung mussen Ersordernissen vereinigen sein. Man wird die Theilungsgeschafte selbst, in bie Sanbe fachverftanbiger Defonomen legen, und biefen in erfter Instang bas Uebergewicht bei ber Eutscheidung geben, in ber zweiten und letten aber, wo es hauptfachlich barauf ans kommen burfte, über fireitig gebliebene, bas Eigenthum angehende Fragen zu urtheilen, foll penes Uebergewicht Richtern jukommen, die durch ihre Anstellung bei den oberen Landes-Justizbehörden als dazu vollig geeignet anerkannt find.

Erwähnen will ich auch noch furg: baf burch befonbere Berordnungen wegen bes Maffer-Raues bei Muhlen und der Berichaffung von Borfluth; wegen einiger milbernden ober ertiarenden Bestimmungen bei ber Lupubsteuer; endlich wegen ber gewunschten Impostirung ver-Abicbener austaubifden Gegenftanbe, in ben nachften Tagen bas Rothige beftimmt werben wird.

Die Gutachten wegen Repartition ber Verpflegungs = und Unterhaltungefosten, behufe ber mit frangbischen Truppen besetten Oberfestungen, besgleichen wegen ber National=Re-prasentation, habe ich erhalten. Die Wichtigkelt beiber Gegenstände macht eine forgfaltige Erwigung ber gedufferten Meinungen nothwendig. Sobilb diese vollendet sein wird, selle bie erforderliche Bekanntmachung unverzäglich erfolgen. Ich werde bei meinen, Sr. Majestätben Konige zu machenden Vorschlägen mein Angenmerk vorzäglich auf jene Gutachten richten, und beschrante mich bier barauf, ju erwahnen: 1) baß ce nutr am angemeffensten fcheint, nur ein'e und biefelbe Besteuerung nach ber

Bevollerung und nach Rlaffen, nach allgemein für die ganze Monarchie zu boftimmen-٠,

ben Caben eintreten zu laffen, wobei ber niebrigfte Sat fo anzunehmen fein wirb, bag er auch auf ben anzuwenden fteht, ber bas wenigste zu erlegen im Ctanbe ift. 3d halte es burchaus fur unnothig, fur einzelne Provingen befondere Grundfage anguneh: men. Daburch wird nothwendig Pragravation entstehen, auftatt baf auf bem angezeigten Bege bie Laft verhaltnifmaßig vertheilt wird. Sat bei ber fruberen Auflage für die Acffungeverpflegung eine Proving por ber anbern zu viel gezahlt, fo gebort bicfes vor die Musgleichungs = Rommiffion;

2) bag ber Termin ber Jahlungeverpflichtung auf ben erften September angenommen werbe; 3) bag bagegen aber bei biefer überhaupt nicht bauernden Abgabe, eine Trennung bes Bebarfe für die konventionemaffige Truppengahl, und fur die abergablige burchans nicht ftatt finden tonne. Der Mudfchlag muß nicht mehr und nicht meniger ben tragen, als bas mahre Bedurfniß;

4) baß alles mas frangbfifcher Seits vergutet wirb, mare es auch burde Abgug an bee Kontribution, ohne Ausnahme ber auszuschlagenben Summe zu Gute gerechnet merbe:

5) daß man die Verwendung dffentlich bekannt mache;

6) daß ein Paar Mitglieder der National = Reprafentation an ber Berwaltung biefes Gegenftandes Theil nehmen.

Was diese Reprasentation betrifft, meine Horrer, so bitte-ich nicht zu vergessen, daff fie, in der Form die wir ihr jest geben werden, vorerft nur interimififth fein foll. Die funftig bleibende, muß genau nach ben Berbaltniffen eingerichtet werben. Jeft muß man fich begnügen, diefe nur fo viel als moglich zu berücksichtigen und nut bas Wefentliche ein- fach und schnell zu Stande zu bringen. Die Zahl der Reprafentanten barf nicht zu groß fein. hiernach wird wegen ber Bablen bas Rothige an Die Stanbe ergeben,

Ich bitte Sie nun die beiben Ebifte zu horen, beren Bekanntmachung ich Ihnen ander funbigt habe, hicrauf aber einige erlauternde Bemeutungen, Die bagu bienen werben, ben

Sinn biefer Gefege naber ju erlautern und zu entwickeln.

(hier wurden die in der Gesetsfammlung befindlichen oben bemerkten Stifte abgelesen, und nachher von bem herrn Rriegerath Scharnweber die nachfolgenden Bemertungen

Um ben 3med zu erreichen, gludliche und zufriedene Burger zu erhalten, ift neben innerer und außerer Sicherheit ein indglichst hoher Bohlstand erforderlich. Beibes fteht in

Wechselmirtung. Das Eine tann nur durch das Andere gestützt und gesichert werben. So verschieden und mannigfaltig aber die Wege find, auf denen Wohlstand zu ermere ben fteht, fo find boch immer die fogenannten Gewerbe Die erfte Quelle beffelben. Adere ban, Sabritation und handel muffen die Mittel ju den Lebensgenuffen wie ju den Staatsbeburfniffen liefern. Der Theil bavon, ber von Rapitaliften, Runftlern und fogenannten unproduktiven Staatsburgern aufgebracht wird, fann ohne jene nicht besteben.

Ihre Pflege ift baber eine ber erften und heiligften Pflichten ber Staatsverwaltung. Sie muß trachten, fie bis gur bochften Bolltommenheit auszubilden, und por allen Dingen fich bemuben, ben Uderbau gu heben, ba folder bie Grundlage aller übrigen Gewerbe und ber Staatswohlfahrt ift. Sie muß bei und jene Pflicht um besto eifriger üben, ba bie gandwirthschaft im Gangen noch auf einer niedrigen Stufe ber Kultur fteht.

Dieserhalb beschäftigt sich bie Regierung auch ganz vorzüglich und angelegentlich mit biefem wichtigen Gegenstande, sie wird ihm ferner um fo mehr ihre ganze Unfinerksamkeit widmen, ba nur durch einen angemeffeneren Betrieb bes Landbaues das platte Land in die Lage kommen kann, ohne Druck bes Einzelnen in bemfelben Berhaltniß wie die Stadter, gu: ben Staatsbedurfnissen steuern gu thunen, und ba es gewiß ift, bag vor Eintritt biefere gleichmäßigen Beffeuerung, eine mobithatige allgemeine Gewerbefreiheit nicht ohne individueller Berletzungen ftatt finden tann, bie unfere Staateverwaltung nicht gulaffen barf und nie zickessen wird.

Es ift nicht zu miste nnen, bag unfere agrarifde Gefetgebung bieber noch unvolltome men mar, und bag hierin ber Grund bes schlechten Zustandes res platten Landes hauptsache lich liegt. Die Maagregeln, die man zu Zeiten ergriff, waren felten wirkam, theils weil fie nicht konfequent ausgerührt wurden, theils weil sie Grundursachen nicht erreichten,

und niemale bas Gange umfaßten.

Alles dies zu andern, fei jest unfer Geschaft. Wir konnen es mit einer hoben Sichersbeit beginnen. Wir haben die Gegenstände, auf die gewirtt werden muß, klar vor Angen. Wir kennen die Elemente, die zusammen zu setzen sind, und die Mirtel, wie sie am bequemssten zusammengefügt werden konnen. Wir kennen nicht minder die Hindernisse. Sie zu entsfernen und die Mittel, welche Erfahrung und Sachkenntnis an die Hand geben, anzuwens den, ist die Ausgabe, zu deren Lbsung Unbefangenbeit, Gerechtigkeit und Patriotismus sich vereinigen werden.

Die Konigl. Berordmingen wegen Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Berhaltniffe, und die wegen der Mittel, wodurch außerden die Landeskultur befordert werden kann, werden und unfere Bemabungen wefentlich erleichtern. Ich werde Ihnen über jede berfelben einige Bewerkungen mitzutheilen die Ehre haben, zuvor aber über das Ganze der Landwirthschaft und über die Punkte etwas sagen, welche dei deren Betrieb hauptsachlich

in Betracht gu gieben finb.

Der hauptzwed ber Landwirthschaff muß sein, bag bie Produktionsfahigkeit bes Bo-

bens mit möglichst geringem Aufwande vollständig entwickelt werde.

hieraus folgt, bag bie bagu erforderlichen Mittel mit Freiheit vorhanden fein muf-

fen, fie vollständig und ju rechter Zeit anzuwenden.

Dem gemaß, find kulturfabiges und lohnenbes land, Arbeit, Rapital und Intelligenz nebft freier Difposition und Benutung, bie Faktoren bes landwirthschaftlichen Betriebes und

es ift flar, bag nur ba, wo sie sich vereinigt finden, die bochfte Kultur moglich ift.

Mit Intelligenz und bem nothigen Betriebskapital kann man fich die übrigen Faktoren in ber Regel anschaffen. Die hauptbebingung guter Kultur ift alfo, baß die Erunbfinde vermögende und verständige thatige Besiger haben, und daß fie, wenn sich die Krafte bereselben vermindern, leicht und ohne Schwierigkeit in andere Hunde übergeben konnen, die

Die erforberlichen Mittel befigen.

Daraus folgt aber nicht, daß ein Grundbefiter, wenn er zuruck kommt, sein ganzes Gut veräußern muffe; es ift hinlanglich, daß er nur so viel davon weggebe, als er nicht gebbrig kultiviren kann, und als nothig ift, sich von lahmenden Schulden zu befreien. Das Uebrige bleibt zu den Betriebskraften in einem angemeffenen Berhaltniß, und gewinnt sogar in sofern, als kleinere Besitzungen leichter übersehen und energischer behandelt werden konnen, wie die größeren.

Mus bem allen fließt die erfte Regel:

baß die Gater nicht nur im Ganzen, sonbern auch theilweise veraußerlich sein muffen; baß auch die Bergrößerung zuläßig und daß mit einem Worte ber gesammte Grunds befit be we g lich sei.

Eine naturliche Folge biervon ift die zweite Regel;

baß geschloffene Sofe nachtheilig find, und baß alle Rulturspfteme, welche indirett eine Staguation bes Besitztanbes bewirken, sehr oft hinderlich und uachtheilig werden tonnen.

Un diese Regel knupft fich die britte;

bag eine freie, an teine bestimmten Felber und Spfteme gebundene Rultur die natur-

lichfte und angemesseufte sei.

Sie ift es um fo mehr, da fie unter allen Umftanden die vortheilhafteste bleibt, indem fie nicht nur Bedingung der bochstmbglichen Benutzung, sondern auch Bedingung des Uebergangs bazu ist.

Der lettere trifft bas Land gewöhnlich in ungleichem Kultur sober nathrlichem Buftande. Bestellt man nun bes Land in Folge bes festen Felberspstems gleichungsig; so pflanzt sich

Die Ungleichheit, selbst bei einer Berbefferung, immer fort, und ift bem Iweffe ber Entwite telung ber Produktionsfähigkeit mehr ober meniger nachtheilig. Ift aber dieser bochfte Punkt burch angemessene ungleiche Behandlung erreicht, so erfordert auch seine Benutung freie Bestellung, weil nur bei ihr diejenigen Früchte gebauet werden konnen, welche nach bere jedesmaligen handelskonjunkturen und übrigen Umständen die vortheilhaftesten find.

Aus Diefen Sagen folgt viertens:
bas die Jusammenlegung ber Grundflicke nur in fofern nothig ift, als die bequemene Berderung und Uebersicht sie wunschenswerth macht, und die abwechselnde Be-

nutung der Beide für größere heerden die vortheilhaftefte ift;

bag aber funftens:

jebe andere Benutzungsart, und namentlich der Anbau des Alees und anderer Futtergewachse, die Zusammenleg ung der Grundstücken icht erfordert; sondern dazu binkänglich sei, dis der Acker frei bestellt werden konne, und keiner Servitut in hinficht der Weide oder sonst unterliege.

So mie die Erfahrung der kultivirtesten Lander, namentlich ber Pfalz, ber Rheingegensten und der Niederlande diese Wahrheit bestatigt, fo lehrt und fech ftens, boren Beispiel

und unfere eigene Erfahrung:

bag intensive Rultur die vortheilhafteste und ficherfte sei, indem in dem Grabe, wie fie junimmt, die Bestellungskoften fich mindern und die Ernten boffer merden.

Für unfer Klima ift sie boppelted Gedirfung, weil solches tiefe Uderung, viel Baffers abzüge, und farke Düngung erfaroert, und weil ohne biese Bedingungen die Blatters und Burzelgewächse nicht gerathen, deren starker Bau wieder Bedingung eines der Düngung und Nutung wegen zu haltenden zahlreichen Biebstandes ist.

Je größer der Geld und Arbeitsaufwand ist, den der Bau dieser Burzelgemächse ersorbert, und je naththeiliger der Umstand wirkt, daß wir wegen des langen Winters größere. Zutteworrathe und Gedäuderaum bedürsen, als die Süd und Abendlander, desso nottiger

wird fiebentens die Regel:

bas übrice — ber intenfiven Kultur nicht gewibmete Land, fo zu benuten, bag es nur febr wenig Arbeit erfordere, und boch ben Wirthschaftsbedurfniffen wesentlich zu Hulfe komme.

Dieses geschieht in ber Regel am zwecknaftigsten, wenn wir bergleichen Land ber Weibe mit ber Bestimmung widmen, dasielbe nur so oft umzubrechen, wie sich seine Narbe verschiedtert, und es nur abwechselnd so weit mit reifendem Getreide zu bestellen, als es gedüngt werden tann.

Bei bieser Behandlung erhalt man von ber erften Frublingszeit an, bis spat in bem herbst gute und einträgliche Weibe, man vermindert den kostbaren Wintersutterbedarf und Gebauderaum dafür, und bewirkt durch Ruhe, Weidedunger und Umbruch, so wie durch Berrotten der Narbe mit jeder Erneuerung berfelben auch eine Verbesserung und Erhöhung des Werths diese Landes

So wenig bei den alteren als neueren Wirthschaftsmetboden sind die vordemerkten Grundfate gehorig in Anwendung gekommen. Bei jenen de stall nicht, weil sie auf den in der Borzeit undekannten oder nicht üblichen Klees und Murzelgewachsbau nicht berechnet waren, und bei den neueren aus dem Irethum, daß ber Bau dieser Früchte in ein Systemgebracht und folchem Koppelwirthschaft vorhergeben musse.

Diesem Frethum bauptsächlich verbanken wir unfere unvollkommene agrarische Gefetzgebung. Indem man namlich baburch verleitet wurde, die Jusammenlegung der Gembitude eines Hofes für unerläßliche Bedingung ter befferen Rutur zu halten, fo lieft man den Grundbesitzen nur die Allectuative, entweder zu dieser Separation zu schreiten und domit alle Gemeinschaft mit andern aufzuheben, oder aber in der lästigsten Kommunion zu bleiben.

Die großen Gater haben in ber Regel bie erfte Alternative gewählt, bie Bauergater Gingegen: find beinahe allgemein in. ber Kommunion geblieben, weil Sprzialscharationen bei Aringen.

Fleinen Gutern ohne Ausban fehr schwierig finb, folche felbst mit biesem oft große Szinders niffe finden, und co babei gewohnlich an Mitteln fehlte, ben Aufwand zu bestreiten.

Der letztere ist bei Spezialfeparationen in ber Regel sehr groß und in Berbindung mit bem Revenuenverluft, milder mit bein Syftemmethfel gewohnlich mehr ober meniger ver-

bunden ift, eine ber hauptiachlichften Urfachen ber Merichulbung ber Guter.

Der Aufwand wird bei ben gefuntenen Produttenpreifen boppelt empfindlich, und ba es zugleich schwer wirb, Meliorationstapitale geliehen zu erhalten; fo ift es bringenbes Bes burfniß, Berbefferungsmittel zu mablen, die einfach find und ohne Koften und Schwierige Teiten gur Unwendung fommen tonnen.

Diese Mittel enthalt bas Rulturebitt. Sie bestehen im Wesenklichen barin, bag wir

a) ohne eine Aderumlegung ju verlangen, ein Drittel ber Meder fur huthfrei erklaren; b) bie übrigen Servitute in die gafethichen Schranken verweisen, und ba, wo fie hinderlich find, gegen angemessene Entschadigung, nach dem Urtheil sachverständiger Schieberich. ter, abloslich machen; endlich baß wir

c) alle und jebe Ginschränkungen bes Grundeigenthums, welche in ber Berfaffung gegrunbet waren, aufheben, und jedem Grundeigenthamer gestatten, über feine Grundstude im Gangen und Gingelnen willfuhrlich gu bisponiren, in fofern nicht Rechte, welche

Dritten barauf zustehen, entgegen sind.

Auf folche Beise halten wir zwischen ben beiben Ertremen ber ganzlichen Aufhebung und unbeschranten Fortdauer ber Achtragemeinschaft die Mitte. Wir konnen, ohne burch Spezialfeparationen unfere Rrafte ju fcmachen, und ben Befigftand ju alteriren , fofort ju ber boberen Rultur übergeben und babei bennoch bie Kommunion und Weibeberechtigung noch fo weit benuten, wie fie nutlich ober nothig fur und bleibt. Wir behalten und aber ben Beg offen, auch bas übrige Land aus ber Rommunion gu gieben, fobalb folche anfangt, einer vortheilhaften Rulturerweiterung hinderlich zu werben.

Das bisherige Berbefferungeverfahren fing mit Riederreißen an, und ber Aufbau wurbe bann oft nicht vollendet. ABir beginnen mit letterem, und ba wir nicht eber nieberreiffen, bis wir etwas befferes an bie Stelle haben, fo tann bei einer vernunftigen Behandlung bie Bollendung nicht wohl fehlen. Wir erreichen bas hochste Ziel, ohne und ben Opfern und

Berruttungen auszuseigen, Die es bisber fo oft vereitelten.

Aber jene Rulturfreiheit kann nur da recht wirkfam und wohlthatig fein, wo fie mie freier Disposition und ficherem Befig verlnupft ift. Es ift also nothig, bag bie Befigfibruns gen, welche burch gezwungenen Acerumtaufch bei Sezialfeparationen eintreten, auf bie Balle eingeschrankt werben, wo lettere entschieden nutlich fur alle Theile find, und alfo bie Unannehmlichkeit, Grundftude, auf die man Fleif und Mube verwendet bat, und die burch langen Befig werth geworden find, gegen andere, die man nicht kennt, weggeben zu muffen. burch die vollständigste Entschädigung vergitet wird.

Bor allen Dingen aber ift außerbem erforderlich, bag bas Eigenthum ba unbeschrantt verliehen werde, wo ce bieher nur unvollständig oder gar nicht vorhanden war. Dies gift von dem größten Theil der Bauernlander der Monarchie, mithin von der Sauptmaffe ber

Grundbefigungen.

Ber vermag zu mißtennen, bag es Bohlthat für die Intereffeuten, baf es großer Gewinn fur ben Staat fein werbe, wenn bas Band gelbe't wird, welches gwifchen Ihm, ben Ont-herrn und Bauern, in Absicht jener Daffe von Landereien besteht und folche gefeffelt halt? Ronnten es die Nachfommen und wohl vergeben, wenn wir es unterließen, und einem Buftande Fortbauer gestatteten, ber uns die sicherste und ergiebigste Quelle der Nationals wohlfahrt verfchlieft? Rein, fie tonnten es nicht, und fie murben fogar bas Berbammungeurtheil über und aussprechen, wenn fie erführen, bag bie Entfeffelung bann noch unterblies ben sei, als sie von der Noth erfordert wurde.

Wirklich, wir durfen es uns nicht verhehlen, daß ein hoher Drang vorhanden ift, bas amifcben bem Guteberen und Bauern bestehende Berhaltniß aufzulb en! Die Lage beiber ift durch ben legten gerftbrenten Rrieg und feine noch bbferen Folgen in Abficht ber Rommerge

**L** t 2

bemnung, so schlimm geworben, daß schlechterbings außerorbentliche Hilfen nothig find, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, daß alles zu Grunde gehe. Der Staat kann bei eigener Verlegenheit diese Hulfe nicht geben, sondern ift im Gegentheil gendthigt gewesen, die Noth durch neue Abgaben zu vermehren. Andere Hilfsquellen sind verstopft. Der Realskreit der Guter ist erschöpft. Die Bauern batten ihn nicht, und fordern sie Hulfe vom Gutsherrn, so muß sie, der gesehlichen Verpsichtung und des besten Willens ungewitet, oft versagt werden, weil es an eigenen Mitteln fehlt, und Geldaufnahmen nur selten noch zu bewirfen sind. Erzwänge der Staat gleichwohl die für die Bauern notdige Unterstützung und die Herstellung ihrer Prastationsfähigkeit, so wurden die Gutseinkunste doch oft dazu nicht hinreichen, und noch wohl Holzvertause und dergleichen zu Hules genommen werden mussen. Die Gutsherren verlören als ihr Einkommen, die Gläubiger erhielten seine Jinsen und die Substanz der Guter wurde vermindert oder geschwächt. Alles ginge rückwäts, und dach wurde es viele Fälle geben, wo selbst durch diese drückende und harte Geltendmachung der dem Staate und den Bauern gegen die Gutsherrn zustehenden Rechte keine Hulfe für jene zu bewirken sein wurde.

Gewiß ware es ber gebfte staatswirthschaftliche Miggriff, wenn ber Staat hier nur bas Recht verfolgen und nicht lieber nach Mitteln forschen wollte, ber Noth auf eine milbe

und fichere Urt ju begegnen.

Die eblen landesväterlichen Gesinnungen unsers gutigen Monarchen und eine weise Resgierungspolit't gebieten dies letztere unbedingt. Die Instruktionen, woraus die jetzige üble Lage entspringt, sind aus der Borzeit auf uns vererbt. Die gegenwärtigen Grundherrn sind unschüldig an ihren Mängeln: es wurde also empbrend hart sein, wenn der Staat sie die Folgen busen lassen wollte. Aber eben so unweise und hart gegen die Bauern ware es auf der andern Seite, wenn man sie ihrem Schickale überließe und nicht dafür sorgte, daß ihnen die Hulfe, die ihnen die Gutsherrn durch Unterstützungen und Erlas von Lasten geben sollten und nicht geben konnen, auf eine andere Weise ersetzt wurde.

Bei ber Allgemeinbeit bes Bedurfniffes muffen die Mittel nabe liegen und leicht anwends

bar fein. Sie find gludlicher Weife gefunden und bestehen:

a) in einer einfachen und grundlichen Auseinanderfetzung gwifchen ben Gutsterrn und Bauern;

b) in ber Berleihung eines unbeschrankten Eigenthums an die letteren;

c) in Bestimmungen, welche auch verschuldeten Gatern bas Parzelliren erleichtern und bie Berwendung eines Theils ber Raufgelder zu Birthschaftsnothburften verstatten.

Die ersten zwei Punkte sind wesentlich nothig für die Bauern, nnd die beiden letteren sind es für die Guteberrn. Denn die Parzellirung kann nur bei hinlanglicher Konkurrenz Fortganz haben, diese aber ift nur zu erwarten, denn der Reiz des Eigenthums lockt, und leizteres den Bauern Mittel verschaft, kausen zu konnen. Diese Mittel eines erst entsiebem den Kredits, — die schon vorhandenen und zum Theil bisher verborgen gehaltenen Mitzell, — das Landbedurfins, welches in Folge der freien Bererbung und Erwerbung der Grundstücke entsiehen wird, — mussen und werden die Nachfrage nach Land eben so seine vernehren, als solches verbenen, und diese Mirkung wird mit jedem Jahre zunehmen, die der völlige Undau des Landes und die vollständige Entwickelung der Produktionssähigkeit ihr Grenzen sest

Uederzeugt, daß hierin die Guteberen einzig und allein Salfsmittel bei anferordentlichen Geldbidurfinffen jest noch fieden konnen, werden fie daher gern und mit Dank die Einrichtung anlichmen, die der Stat wegen Regulirung ihrer Berhaltniffe in Absicht der Bauern burch das obenermahnes erite Edik zu treffen für heilfum und nothig befunden hat.

Di & Goift berabet auf joigenden Grundfagen:

r) Die Abhangigkeitsveroaliniffe ber Bauern, follen ganglich, boch fo allmalig gelbe't werden, daß ber Wirthfahaf ebetrieb ber Guteberrn nicht leibe.

2). Die Gutoberen follen für Die ihnen baburch entgehende reine und rechtsgemaffe Benugung entschäbigt werden, mithin sich;

3) ge\_

3) gefallen laffen, baß von bem Werth, ben bie Dienste und Abgaben ber Bauern in sich haben, basjenige in Abzug tomme, was biesen bagegen burch Unterstützungen aller Art, burch die Steuervertretung und burch Holz- und Weibeberechtigungen geleistet werden mußte.

4) Der Entschäbigungsanspruch bes Gutsberrn beschränkt fich auf die bisberige Nutung nach 2. und 3., und erstreckt sich folglich nicht auf die Bortheile, die ber bisberige Unterthan aus seiner freien Disposition und Benutzung funftig ziehen kann.

Auch unterliegt

5) biefer Entschabigunge inspruch ber ftaatsrechtlichen Beschrantung, bas wenn die Dienste und Abgaben ber Bauern so boch getrieben sind, bas sie babei nicht bestehen konnen, und die Steuerfahigfeit ihrer Sobse geschwächt wird, nicht bas Maaß dieser erzessien Nutung, sondern nur basjenige berücksichtigt wird, was ohne Druck und Nachtheil für bie Praftationsfähigkeit hatte geleistet werden konnen.

Es ift flar, bag eine fpezielle Auseinanberfetzung hiernach icon in jebem einzelnen Falle große Schwierigkeiten haben, im Allgemeinen aber gar nicht nibglich fein murbe, ba es an

ber dazu erforderlichen großen Zahl von Kommiffarien fehlt.

Aber auch die größte Bahl murbe mit ben besten gabigkeiten nichts ausrichten konnen, weil wir keine Normen haben, wonach bas Bestehen ber Bauern und ihre Praftationsfabigleit beurtheilt und mithin die Grenze bes Entschädigungsanspruchs gezogen werben kann.

Coll baber die Auseinandersetzung moglich fein, fo muß biefe Rorm jest noch gegeben

werden. Dies geschieht dadurch, das man pruft:

a) welche Nugung ber Staat von den Bauerhöfen burch ordentliche und außerordentliche

Steuern und Lasten aller Art gehabt hat, oder hatte haben sollen;

b) wie viel von dem Gutbertrage erforderlich mar, um den Unterthan in Stand zu feten, mit feiner Familie ale Menfch leben, die Rommunallaften tragen und die Wirthschafts-toften beftreiten zu tonnen;

c) wie viel sonach von dem Gutbertrage fur die Gutbherrn übrig blieb;

d) wird biefer Betrag mit bem Werth ber bauerlichen Leiftungen verglichen, fo ift ber Ueberschuf berjenige Betrag, ber auf die Gegenleiftung bes Gutsherrn gerechnet wer-

den mug.

Bu z. ift notorisch, daß die gewöhnliche Grundsteuer schon 25 bis 30 und 33 pro Cent bes Ertrags ausmachen foll, und daß mithin, wenn die Nebenlasien von Borspann= und Fouragelieferung, oder die neuen, an deren Stelle gekommenen Abgaben, nebst Einquartierung und vorkommende Extrasteuern in Betracht kommen, mit Scherheit angenommen werden kann, daß der Anspruch des Staats an die Nugung der kontribuablen Bauergu er 40 bis 50 pro Cent beträgt, und daß er so hoch mit Recht geltend gemacht werden konnte.

Bu b. ift es nicht minder notorisch, daß die Erhaltung ber Familie und der Birthichaft

nebft ben Rommunallaften, mindeftens 30 bis 40 pro Cent bes Ertrages erfordert.

Die Littauischen herren Deputirten bemerkeu in einem Gutachten, daß Untersuchungen: über bas Bestehen ber Bauern immer bas Resultat gegeben hatten, daß sie nicht: bestehen konnten.

Deinnach murben

zu c. für ben Gutsherrn nur 15 bis 30 pro Cent Rutungsantheil übrig bleiben, und' es ift flar, daß das Mehrere auf Kosten des Staatsanspruchs, oder des menschlichen Bessehens ber Vauern bezogen worden ift.

Benn baber ber Staat ben Guteberrn jest jugefteht :

daß sie von erblichen Bauergutern Em Drittel, von unerblichen aber bie Salfte:

ber Gutenugung erhalten follen;

fo bekommen fie offenbar mehr, als ihnen nach ftrenvem Accite gukommen warbe.

Auf Rosten ber Dauern wird dies Mehrere nicht graeben, denn statt 30 bis 40 pro-Cent erhalten sie 50 bis 66, und tragen davon nichts weiter als die sehr maßige Grundsfteuer. Der Staat allein ist es, ber von seinem Antheile hergiebt, und da er bies vorzügeich bei ben unerblichen Gutern auf eine bochft liberale Beife gum Beften ber Guteberrn thut, fo tann die Ungleichheit, welche in beren Eraktionen flatt findet, niemals ben Aufpruch bis ju bem obigen Entschabigungsbetrage erreichen, fonbern es folgt nur, bag fur bie ftrengen Gutsherrn, welche die Bauern ftart angegriffen haben, jest weniger Bortheil bei ber Musgleichung als für diejenigen ift, welche ihre Unterthanen mit Milbe und Schonung be-Sambelten. Der Staat belohnt jest bie letteren , ohne bie ftarfere Ungiehung gu beftrafen, und dies ift so gerecht und billig, bas fich hoffentlich Niemand barüber beklagen wird.

Go angemeffen und vortheilhaft fur die Gutsherrn und Bauern die Bestimmung megen ber Entschabigung ift, eben fo genugend find bie Festsetzungen, welche in Absicht ber Urt

und Beife ber Gemahrung gegeben find. Um ben Bortheil eines allgemeinen Entschädigungsprinzips zu erhalten, mußte folches fo boch angenommen werben, bag es auch ben bochften Unfpruch befriedigt. Aber min tam es weiter noch barauf an, bie Anwendungen fo ju treffen, baf bie großen Berfcbiebenbeiten, Die in ben Lotalverhaltniffen liegen, berachfichtigt werben, und bag bennoch bas Derfahren einfach sei.

Auch diese schwierige Aufgabe ist gelbset worden. Indem man die Afternative stellt, ben Rugungsantheil des Gutsberrn von 33 pro Cent bei den erblichen, und von 50 pro Cent bei ben bieber nicht erblichen Bauergutern entweber burch Land ober ben Ertrag bavon zu gewähren, fo ift die Dertlichkeit die Basis ber Ausgleichung, und diese wird mit bem allgemeinsten Prinzip bennoch bochft individuell und speziell in der Anwendung.

Mit diesem Bortheil erlangen wir einen andern nicht minder erheblichen fur bie Rultur. Er befteht barin, bag in ben galleu, wo ber Gutsherr Die Landentschabigung ber in Rornern porzieht, folche dazu benutt merben tann, ohne formliche Separation bedeutende gufammenbangenbe privative Grundftude zu erbalten, baburch, bag er eine von ben vorhandenen 3 gelbern übernimmt, oder fich von mehreren gelbern gufammenhangenbe Randtheile abtre-

Wir durfen nicht zweifeln, daß bei Gelegenheit diefer Andeinandersetzungen auch die Bauern Einrichtungen treffeu werben, die zu einer zwedmaßigeren Benutung bes in Gemeinsichaft verbleibenden Landes fuhren. Gehr paffend im Allgemeinen wird bie fein, ftatt brei Felbern viere anzunehmen, und bavon ben Theil, ber alle vier Jahre gebungt werben tann, zwei Jahre nach einander mit Getreibe zu bestellen, bas ungebungte gand aber nach ber obengenannten zten Regel blos ber Beibe gu wiomen. hieraus entfteht ber bedeutenbe Bortheil, bag bas gebungte Kommunland in vier Jahren zwei gute Getreibecenten liefert, bas Jahr nachher eine fehr gute Beibe gewähre, und im letten Jahre vom Fruhjahr an gebraacht und gur Aufnahme ber Binterfaat gut vorbereitet werben fann.

Bei biefer Behandlung erfolgt ficher eine allmalige Berbefferung bes Rommunlandes und wird foldes bemnachft nach Bollenbung ber Rultur des huthfreien Dritte's ebenfalls buthfrei, fo ift der hoheren Rultur fo vorgearbeitet, daß fie auch hier fcnelle Fortfcbritte

machen fann.

Die großen und iconen 3wede, welche wir auf diese Beise verfolgen, werben boppelt wohlthatig, wenn wir einen leichten und gefahrlofen Uebergang vom Alten jum Reuen

moglich maden.

Bir gelangen bahin auf eine fehr einfache Beife, dadurch nemlich, daß wir die Ausfibrung ber Museinanberfegung mit ben Bauern bon ber Regulirung trennen, und fur jene eine Frift von beinahe funf Jahren gestatten, mahrend welcher ba, wo bie Dienste nicht entbehrt merden tonnen, alles in bem bisherigen Buftande bleiben barf, mobei blos bie fehr heilsame Beschrantung statt findet, bag bie Bestimmung, wie bas Berhaltnif tunftig fein wirb, gleich nach Ablauf ber zwei Ginigungejahre erfolgen muß.

Bu ben Mitteln eines leichteren Ueberganges gehort auch ferner: daß einige Sulfsbienfte beibehalten werben burfen. Gie find ben meiften Gutern fehr nothig, und fur bie Bauerguter unschablich. Indef werden fie nach swolf Jahren ablodlich, Damit die Ibee von Dienstbarteit, ben Berth ber Bauerguter nicht vermindere und ben Erwerd berfelben erschwers.

Besonders wichtig und wohlthätig ift es, daß nun die Benukung der Kulturfreiheit. porzuglich bei ben Battern, ohne Gelbaufwand und funftliche Mittel fratt finden fann. Bisber giaubte man ohne Bieb : und Futtergutauf, ohne Separation und ohne Umanderung bes Aderfriteme nichte reelles bemirten gu fonnen. Auf Die Beifpiele, Die in biefer Begiebung pon vermögenden Gutebefigern gegeben maren, wurden biejenigen gewöhnlich verwiefen, bie Berbefferungen vornebmen wollten. Uber nur ber Bohlhabenbe tonnte fie nachabmen. Eine allgemeine Nachfolge war unmöglich, theils aus Mangel an Gelbe, theils und baupt-Pollich auch aus Dannel an Gelegenheit gum Bieb : und Rutterantauf. Gingelne Guter finden folde mohl; aber wenn biefer Unfauf allgemeines Bedurfnig wird, wenn ber gröffte Theil ber Geundbefitter Bich und Futter taufen will, mo follen wir benn bie findeu, Die es verfaufen? Da ift's ja auf ber Stelle klar, baf mit folden Mitteln im Allgemeis nen nichts ausgurichten ift, und bag gang andere Bege eingeschlagen werden muffen, wenn wir in ber Deformnie vorwarts kommen wollen. Auch hier konnen nur Mittel, Die nabe liegen und leicht anzuwenden find, aushelfen. Objektiv gewährt fie die Suthfreiheit eines Theile bes Uderichides und subjektiv eine veritandige Benutung berfelben. Fangt man nem-lich bamit an, etwas guttergewächfe zu bauen, und bas icon verbandene Bieb gut gu futtern, verbindet man bamit bie Aufrucht mehreren Biebes und lagt mit beffen Beranwuchs ben Futtergewart sbau Schrift halten, fo tann man feinen Diebftand in 6 bis 8 Jahren berbo peln, ohne not ig zu haben, auch nur ein einziger Stud und frembes Butter gugutaufen. Das alebann eintretende niehrere Stullbedurfniß toftet auch nicht viel, weil man Beit hat, fich barauf vorzubereiten und bie Baumaterialien in arbeitefreien Perioben nach und nach beranguziehen. Alles entwick it fich obne Schwierigkeit allmatig aus fich felbft, und eben beshilb konnen wir und ein großes Refultat mit Sicherheit verfprechen. Gelbft bei ber Fortbauer ver jetigen ungunftigen Zeitumftanbe tonnen wir befer ftillen und anfpruchlofen Entwickelung entgesen seben, benn fie hat anderwärts und namentlich in unseren ebemaligen franklischen Provinzen bei Berbaltniffen fatt gehabt, die noch nachtheiliger wie die find, worin wir und jest befinden. Der Preis und die Abgaben von den Landereien waren breimal fo hoch, wie hier, und bennoch war es schwierig, die Produkte zu den Preisen abzusetzen-bie fie bei und die lette Zeit gegolten haben. Dabei fand beinahe allgemein Ackers und Beibefommunion flatt, und blos in Folge einer gegenseitigen Konvenienz murbe Die Braache. mit ber Satung verschont. Ift es bennnach flar, bag eigentlich nur in Folge ber freien Bererbung und Parzellirung ber Bauerguter ber landpreis und bie Bevollterung bort breis mal fo hoch fliegen, wie ber une, welche hoffnungen muß benn nicht ber Buftand erregen; ber jest burd bie neue agrarifche Gefengebung in unfrer Monarchie begrundet wird? Bahrlich, wir find berechtigt, mit recht viel Bertrauen in die Bufunft gu blicken!

Ein sehr welcutliches Bedarfniß f'er die Kulturerweiterung ist die zweckmäßige Behands tung der Gemeind itetheilungsfachen. Sie muß zugleich technisch und juridisch sein, damik ohne Berletzung der Rechtsansprliche die größtmöglichsten Kulturvortheile erlangt werden können. Wir bewirten dies am sichersten badurch, daß wir die Theilungsgeschäfte selbst im die Hande der Dekondmieverständigen geben, und diese in der ersten Instanz entscheiden lassen, in der zweiten und letzten Instanz hingegen den Rechtsverständigen das Uebergewicht gestatten, welches sie tadurch erhalten, daß das Revisionskollegium aus zwei Nitgliedern des Landesbkonomiekollegiums und aus drei Mitgliedern des Oberlandesgerichts gebildet wird, von deren letzten einer das Direktorium führt.

Bei biefem Berfahren wird mit Grundlichteit und Rechtlichfeit zugleich Ginfachheil und Rurze bewirft.

Dos ebenermühnte Landesblonomiekolleginm wird in ber Absticht etablirt, ben Landesblonomies und Kulturfacten einen schnellen, sicheren und zusammenhängenden Betried zw verschaffen. Die new Geftaltung des platten Landes wird so viele und mancherlei Geschäfter veraulaffen, daß die obnehm schon überladenen Provinzialergierungen ihnen nicht wurden vorkommen kunnen, und jene Ampronung deingendes Bedürfniß ift. Wie durfen und davon

um fo mehr einen guten Erfolg versprechen, ba ber Generalfommiffair gur Regulirung ber guteberrlichen und bauerlichen Berhaltniffe biefem Kollegium prafibiren, und baburch Ginheit in die Behandlung aller biefer fich eng beruhrenden Sachen bringen wird.

Das Edikt wegen dieser lettermahnten Berhaltnisse umfaßt in hinsicht ber Grundprinzipien die ganze Monarchie; aber indem diese den Zweck sichern, alles Lastige, hemmende und Ungewisse zu entfernen, und so eine gleichmäßige Berfassung zu grunden, so hat man doch über die Mittel so weit freie hand gelassen, daß die provinziellen und dretlichen Berzhältnisse berücksichtigt und befriedigt werden konnen, und damit dieses auch wirklich geschehe, so werden die Generalkommissarien noch besondere hierauf abzweckende Unweisung erhalten.

Bon sehr bebeutenbem und wohlthatigem Sinsluß auf die Landeskultur wird die Berbinsbung sein, worin die praktischen Landwirthe, benen es um Erweiterung der Wissenschaft zu thun ist, durch die Landwirthschaftsgesellschaft mit einander treten werden, deren die Berordnung wegen Bestroerung der Landeskultur erwähnt. Mit Ausnahme des von Sinclair errichteten Ackerdauamtes in England waren die zahllosen bkonomischen Gesellsschaften im Allgemeinen von nur unerheblichem Nutzen für die eigentliche Landeskultur, wovon der Grund in ihrer Organisation, in der Wahi ihrer Mitglieder, besonders aber in dem Mangel an Jusammenhang unter sich, an der Berbindung zu einem Ganzen und an dem Zentralpunkte, wie auch an sehlender Unterstützung abseiten der Regierung lag. Jetzt, da wir diese Fehler und Mangel kennen, werden wir sie vermeiden.

Das Zentralbureau ber ganzen Monarchie wird burch die Distriktsassociationen in eine genaue Kenntnis des Kulturstandes jedes einzelnen Distrikts gesetzt. Es erhält auf diesem Bege über alles die ersorberliche Auskunft und geprüfte Borschläge sachtundiger Manner. Die Fähigkeiten und der Eiser der einzelnen Individuen werden ihm auf diesem Wege genau und sicher bekannt, und es kann diese Kenntnis wieder zu andern wohlthätigen Zwecken benutzen. Im Mittelpunkt dieses Systems ist das Zentralbureau gleichsam die alles erwarmende Sonne; von ihr verdreiten sich die erleuchtenden Strahlen, mittelst der Distriktsassiciationen, in alle Theile der Monarchie und werden unter Beihülfe der Regierung die gindlichsten Folgen hervorbringen.

Es kann nicht fehlen, daß burch biese verschiedenen Anstalten große Wirkungen werden hervorgebracht werden. Sie erstreiten sich auf alle Stande und Berhaltniffe.

Ich beruhre hier nur einige ber wichtigsten Vortheile. Wir gelangen A, ju einer besteren Benutzung und vollen Unwendung der vorhandenen Krafte. Sie entsteht im Allgemeinen durch die Eigenthumsverleihung und Aushebung aller Beschrankungen bes Eigenthums, insbesondere aber

1) bei den Bauern, durch die Dienstaufhebung und durch das lebendige Interesse, welches fie burch die Freiheit, ihre Befigungen unter mehrere Rinder gu vertheilen, erhalten. Diefer Bortheil ift von großer Wichtigkeit. Bei geschlossenen Sofen und ber nothwendigen Bererbung auf eins ber vorhandenen mehreren Rinder, arbeiten Diejenigen, welche wiffen, daß fie ben hof nicht bekommen, mit Wieberwillen, weil fie glauben, daß ihr Fleiß nicht bem Bater, sondern bem ohnebin schon zu fehr begunstigten, und beshalb beneideten Bruder ju Gute komme. Die Mutter bemuht fich gewohnlich, fur die nicht erbenden Rinder etwas bei Seite ju ichaffen, um ihnen die fremde Anechtschaft, die nach dem Tode des Baters ihr gewöhnliches Loos ift, zu erleichtern. Gelbft ber Bater macht es oft nicht anders. Es bestand alfo in der gamilie bes hofbefigers ein getheiltes Intereffe, wovon der überwiegende Theil gegen den hof und beffen Rultur gerichtet ift, und die letztere um fo mehr leiben muß, ba in Ermangelung bes Rredits die Sande ber gamilie bas einzige Rapital find, womit die Birthfchaft betrieben wird. Alles diefes andert fich burch Die Theilbarkeit ber Sofe und die freie Bererbung auf mehrere Kinder. Diese bes fommen

kommen nun sammtlich ein gemeinsames Interesse und arbeiten von Jugend auf mit Lust und Freude, weil sie wissen, daß die Verbesserungen, welche gemacht werden, auch ihnen zu Gute kommen. Die Eltern unternehmen nun Vieles, was erst in der Jukunft Früchte bringt und sonst unterblieben sein würde, und so kommt es denn dahin, daß das Mögliche für die Eultur auch hier geschieht. Wan hat es bisher sunnöglich gehalten, die Bauern dafür empfänglich zu machen, weil man glaubte, es sehle ihnen an Intelligenz und Industrie. Das Familieninteresse — das sicherste, natürlichste und allgemeinste von Allen — wird den Mangel ersetzen und Wirkungen hervorbringen, welche die der gelehrten Bewirthschaftung oft hinter sich lassen werden.

2) Bei den Tagelohnern entsteht die Kraftentwickelung durch den Reiz des Land = und Sigenthumserwerds. Ohne die jetzt erleichterte Gelegenheit dazu, wurde eine Kraftsverminderung zu besorgen sein, indem der Tagelohner gewohnt ist, nur so viel zu arbeiten, wie er zu seiner Erhaltung bedarf, und hierzu bei dem hohen Tagelohn und gesunkenen Preisen der ersten Lebensbedurfnisse kaum zwei Drittel der sonstigen Unstrengung nöttig sind. Jetzt werden viele der Letzteren noch wohl ein Drittel hinzusügen, wodurch denn bewirdt wird, daß der kräftigere Theil der Tagelohnerstlasse beinabe noch einmal so viel leistet, wie er bei Fortdauer des disherigen Zusskandes geleistet haben wurde. Schon durch die bemerkten Umstände entsicht

3) auch fur die Gutsherrn ein bedeutender Kraftziwache; aber wichtiger ift noch
2) daß eine sorgsamere Berwendung der Betriebskrafte statt haben wird, und daß
b) die Hemmungen ausschen werden, die die bessere Cultur durch die Bestellung der Dienstbauern erfuhr und die Intelligenz jenes Standes für die Landwirth=

schaft fehr oft unwirksam machten. hiernachst erhalten e) die pekuniaren Krafte einen Zuwachs, indem die bisher mangelnde Gelegenheit

zum einzelnen Landverkauf entsteht, und anch

bie Forstprodukte bester zu verfilbern sein werden, ba die neuen Ansiedeluns gen Behufs derselben Baus und schann fortwährend Brennholz bedurfen.

B. Die Kultur erhalt eine sichere und dauernde Basis. Alle Kanale, deren sie bedarf, were ben geoffnet, ohne daß irgend eine Quelle, die bisher für sie benutt wurde, verschlossen wird. Dahin gehören z. B. die Weideservitute, die wir zwar da, wo eine bessere Benutung eintreten kann, einschränken, aber auf den Punkten ferner noch benuten, wo sie in dieser Beziehung unschädlich sind.

Die wichtigste und nachste Sulfe erhalt die Cultur

1) burch bie Freimachung eines Drittels ber Aderlanderei von ber Sutung und ge-

2) burch Berweisung ber Gervitute in bie geseklichen Schranken;

3) durch Herstellung einer tuchtigen und zwedmäßigen land= und forstwirthschaftlichen Volicev.

Ganz vorzäglich wohlthätig ist die Bestimmung, wodurch ein Drittel des gesammten Ackerlandes der Monarchie Gartenrecht erhalt. Bei der unbeschränkten Benutzung, die hier statt sindet, und der Gewisheit, daß dieser Acker dem Besitzer niemals durc. Separationen oder sonst entrissen werden darf, und daß folglich ein hier gemachter Kulturauswand auch niemals wehr verloren gehen kann, wird die Kraft und Industrie der Grundeigener vorzäglich auf diesen Punkt gerichtet werden. Es wird und muß dadurch eine hohe Eultur entstehen, durch diese aber der Werth des privativen Landes so schrsteigen, daß man sich bald entschließen wird, auch die noch huthpstichtigen zwei Drittel der Ackerlanderei nach und nach der Communion zu entziehen und der privativen Benutzung zu widmen. Dies wird um so mehr geschehen, da die letztere auch das Gute haben wird, allgemein die Ueberzeugung zu verbreiten, daß ein Drittel gut cultivirtes Land eine Familie weit sicherer ernährt, als drei Drittel, die der Communion unterliegen und nach dem Schiendrian bewirtsschaftet werden.

Einen

Emen farten Antrieb zur Beirugung biefer huthfreiheit gewährt bie Beschrantung der Waldweite durch die Bestimmung, daß folche die Wiederfultur nicht hindern darf. Die lettere erforbert diefe Ginschränfung schlechterdings, wenn wer endlich dahin kommen wollen, ben Bermuftungen unferer Balber Grengen zu fegen und neue Forftanlagen mbglich ju maden, Die fünftig um fo nothiger werden, ba bas holzbedurfniß burch die Familien,

welche fich neu einfiedeln, successiv vermehrt wird.

Beibe Magfregeln, - jene Suthfreiheit und biefe Beibebefchrankung, - unterffugen fich alfo gegenseitig auf bas wirksamfte. Gie mußten aber gleichzeitig genommen werden, wenn bie Bortheile bavon ohne Opfer berlangt werden sollten. Schrantte man namtich die Balbweide ein, ohne bag man zugleich Gelegenheit gab, ben Abgang burch Buttergewachsbau zu erfegen, fo mare eine Futternoth entfianden; und gab man bie Sputhfreiheit für den Uder, ohne die Waldweide einzuschränken, fo wurden viele trage and uninduftriofe Birthe fid lieber mit biefer fummerlich beholfen als jene benutt haben.

Bon wesentlichem Ginfluß auf dies Alles wird weiterhin noch der Uinftand fein, daß Die Familien, welche neue Sofe von gusammengefauftem Lande errichten, Die Beibe = und Holpberechtigungen der vorhandenen Sofe nicht mit erwerben konnen. In Ermangelung berfelben muffen fie fich einer guten Rultur befleifigen, und indem fie ce thun und baburch oft weiter gelangen, als die Wirthe, welche freinde Weide noch mit benugen, so wird biefe für entbehrlich geachtet werden, nach und nach für die fleinen Gruudbefiger allen Berth verfieren und guletet nur noch von ben Gutern benutt merben, welche große Schaafheerden besitzen.

Das zu dieser allmähligen Auflbsung ber Waldweide bie herstellung einer guten Forst-

polizen wesentlich beitragen wird, durfen wir nicht bezweifeln.

C. Der Zustand der Landbewohner wird and dadurch annehmlicher und wesentlich verbeffert, bag fich handwerker und Fabrifanten auf dem platten Lande niederlaffen burfen, burch beren Anbau einerseits der Landpreis steigt und ein Theil ber Produkte einen naben Abfat erhalt, anderfeits aber ber Landmann Gelegenheit befommt, viele Bedurfniffe, Die er fonft aus ber Ctabt holen mußte, in ber Rabe gu taufen, wobei fich benn oft ein Umtaufch zwischen Sandwerfern und Producenten bilben wird, ber einen Theil ber baaren Betriebfonds entbehrlich machen kann; durch diefe Niederlassungen wird auch

D. fur die Gewerbe im Allgemeinen ber Bortheil erlangt, baß fie eine angemeffene Stellung gegen einander erhalten. Jedes wird da getrieben werden, wohin es gehort, und ber Druck, ber burch Zunftzwang ausgeubt wurde und in den Stadten burch Berabredungen hie and da noch wohl fortbauern fann, verschwindet durch diese Landfonkurrens nach

und nach ganglich. Sierin liegt zugleich . E. ein wefentliches Mittel, ben burgerlichen Buftand ficher zu ftellen und ben produktiven Rlaffen ber Nation bleibende Statte ju gewähren. Go lange die Gewerbe funftliche Saltungen haben, find fie fdwankend, und biejenigen, die fie treiben, beftandig ber Gefahr ausgefest, erwerblod zu merden, und entweder mandern ober andere Gefchafte treiben zu muffen. Eine fehr michtige und beachtenswerthe Folge von dem Allen entfteht ferner

F. für die Rapitalisten.

Diefe waren in Gefahr, einen großen Theil der Summen zu verlieren, die fie auf Guter geliehen haben. Diese Gefahr verschwindet, da ce gar nicht fehlen tann, bag die vorbemerkten Umftande ben Guterwerth fichern und dem nachtheiligen Ginfluß der Zeitum= ftande entgegen mirten. Rur nothwendige Bertaufe vieler Geter tounten bier ftoren, aber gegen diese sichert bas Ebift wegen Aufliebung bes Indults auf vier Jahre und bis babin werden fich hoffentlich entweder die außeren Umftande andern, oder die inne-

ren find bann schon auf bem Puntte, daß fie in fich selbst hinlangliche Saltung haben. Gin wesentlicher Umstand fur die Sicherheit der Inpotheten ift noch, daß durch die Auseinandersetzung mit den Bauern reine und flace Besitzverhaltniffe entstehen und die Gefahr verschwindet, daß für das Retablissement zuruckkommender Unterthanen und zu beren Bertretung große Summen verwendet werben muffen.

Indem fo bas Grund= und Kapitalvermogen auf allen Seiten gesichert wird, so geland acu wir dahin

G. eine durchaus solide Zirkulation zu erhalten.

Sie befieht nur aus baarem Gelbe und aus folden Papieren, Die entweder bei ben Rb= niglichen Raffen als baares Gelb angenomnien werben, ober boch fpeziell fundirt find und

Die Stanbischen 2c. Papiere machen hiebei keine Ausnahme, indem die Regulirung ber Provinzialschulden bevorsteht, und hiebei bestimmt werden wird, welche Sonds sie. gur Dedung erhalten. Die Unnahme beim Domainenverlauf, die alebann fein Bebenken weiter hat, sichert ihnen dann ebenfalls noch eine spezielle Hopvothek.

Der Werth der Pfandbriefe hat durch die Berpflichtung ber Unnahme bei Spootbelfundigungen gewonnen. Um ihn noch mehr zu fichern, wird für bie richtige Bindzah-

lung eruftlich geforgt werden.

Die schönste Ernte von diesen mannigfachen Saaten hat die Nation im Ganzen 200 hoffen!

Der Staat gewinnt nemlich

1) eine machfende Bevolkerung , bie man , mit Ausnahme Rieber-Schlefiens, gewiß auf bas Doppelte ber jest vorhandenen annehmen tann; Es entsteht

2) zunehmender Wohlstand seiner Burger;

3) durch beides vermehren sich, ohne irgend eine Erhbhung, die Einkunfte, indem bie Personensteuer bes platten Landes mehrere Kontribuenten erhalt und die Konsumtion allgemein größer wird. Daburd, fommen wir benn endlich

4) auf den Puntt, die Abgaben zwischen Stadt und Land gleichstellen und ben Gewerben

bie unbeschranttefte Freiheit gestatten zu konnen. Wir stehen also jest an den Pforten einer begludenden und segensvollen Zukunft, und konnen mit Grunde hoffen, daß bas Große und Gute, wonach der Zeitgeist strebt und wofur er Opfer ohne Bahl fallen lagt, ohne es zu erreichen, hier bei und bewirft werven wird, ohne irgendwo zu verlegen, ober Gefahr zu laufen, daß das, mas auf ber einen Ceite gewonnen wird, auf der anderen wieder verloren gehe. Unfer edler Ronig wird und ferner vaterlich dem Ziele allgemeiner Bohlfahrt und Bu-

friedenheit entgegenführen.

Gott segne ihn dafür und laffe Ihn lange Jahre hindurch die Fruchte der großen Besmuhungen erndten, die Er anwendet, um Sein Voll glucklich zu machen, und dem Staate bie Rraft und Burde wieder zu verschaffen, die große Thaten bemfelben mit dem Anspruch erwarben, sie auf die fpateften Rachtommen fortzupflanzen!

#### Der Herr Stagtskanzler fuhr hierauf folgenbermaaßen fort:

Mit bem allerlebhaftesten Gefühle stimmen wir alle in biefen Segenswunfch ein. Unfer geliebter Konig hat mir befohlen, Ihnen Geine Zufriedenheit mit dem bei unseren Berathungen bewiesenen Patriotismus, Ihnen Geinen Dant zu bezeingen, für den an ben Lag gelegten Gifer fur das Gute und für Ihre Bemuhungen bei unserm Geschäft. Indem Er mir die Ihnen fo eben bekannt gemachten Etilte vollzogen zurudfchickte, hat Er Seine vaters lichen Empfindungen unausgedruckt zu laffen nicht verniogt. In einem fie begleitenden eigenhandigen Billet fagt Er, indem er die hoffnung außert, jene Soilte murden ihren 3med erfullen, mas wer gwar alle miffen - mas wir aber alle mit größter Ruhrung foren, and was fur und alle em bergerhebenber Beweis Geiner Furforge und Liebe fein muß:

baß Niemand inniger und lebhafter winfche als Er, bas Gluck feiner Unterthanen und den Flor des Landes badurch begrundet ju feben. — Moge ber Segen bes

Friedens - fiblieft Er - biefes wichtige Unternehmen begunftigen!

Und barum, daß er und biesen erhalte, daß er und Friedrich Wilhelmerhalte, meine Herren, barum wollen wir Gott indrunkt bitten. Welcher Staat kann sich eines Herrschrist rube men, der reiner, unparcheitsuber und edler, das Wohl aller seiner Unterthanen will und umfaßt? Kein Opfer muffe und zu theuer sein, um nach Seinem Bunsch jenes Gluck, jenen Flor unsers Staats wieder herzustelken. Wir wissen, wie es Ihm am herzen liegt, den Frieden zu erhalten, und noch immer ist, Gottlob, die hoffmung groß, daß er unter unsern machtig gen Nachdarn nicht geidrt werden wird. Aber sollte das eizerne Schicksal und fortreißen in einen unverneillichen Kampf; so wollen wir auch diesen standhaft und entschlossen bestehen, für diesen geliebten König und seinen Herrscherskamm, für unser Vaterland, für unsere Sehrstländigkeit.

Und nun meine herren, empfangen sie nun auch meinen gefühlvollesten Dank fur die Gesinnungen, die sie mir personlich bewiesen haben. Geehrt durch solche, versichere ich Sie meiner aufrichtigsten hochachtung. Mein Leben soll ber angestrengtesten Bemühung gewidmet sein, die Absichten bes besten Konigs zu erfullen. Dieses Gelübbe erneuere ich, und lege es in Ihre hande. So hoffe ich des Jutrauens, das man mir gonnt, nicht ganz unwur-

bia zu fein.

Schon in unserer letten Bersammlung habe ich Sie auf Befehl Gr. Majestat aufgesforbert, einige unter Sich zu mablen, die zu vorkommenden Berathungen hier bleiben mogeten, bis die interimistische Reprasentation zusammen treten wird. Ich erneuere diese Auffors

berung, und bitte, mir von bem Resultate Rachricht ju geben.

Sie aber, die Sie nunmehr in Ihre Provinzen zuruckkehren, — verbreiten Sie bort ben guteu Geist, der Sie selbst beseelt. Starken Sie das Bertrauen zu einer Regierung, die es so redlich meint, streden Sie entgegen einer jeden einseitigen partheiischen Ansicht, vereinigen Sie die Gemuther, führen Sie sie alle zu einem Ziele! Das wollen Sie meine Herren, das werden Sie, das ist Ihr Gelübb, das ist das Unsrige. Das legen wir hiermit feierlich und fest und mit hoher Empsindung in der Brust, einander ab. — Und so, meine Herren, schließen wir unser Geschäft, das gedeihen moge uns und unseren spätesten Nachkommen, mit dem einmuthigen Zuruf;

Seil bem Konige! Seil bem Baterlanbe!

Nach Beenbigung biefer Rebe machte ber herr Graf von hentel=Donnersmark im Namen sammtlicher herren Deputirten ben Beschluß mit folgenden, an ben herrn Staatstanzler gerichteten Worten:

Je michtiger die Gegenstande find, Die jett entschieden murben, um fo bantbarer erten-

nen wir die Gnade, mit welcher Ge Ronigl Majeftat unfer Bohl berudfichtigten.

Wir werben bem Bertrauen zu entiprechen bemubt fein, bas Ce. Kbnigl. Mojeftat burch Gewahrung einer n tionalreprafentation une bewiefen haben. Wir erneuern baber bie Berficherung ber treueften Unhanglichkeit an einen guten und gerechten Kbnig.

Bir ertennen aber auch mit bankbarem Gefuhl die wohlwollenden Gefinnungen, womit

Em. Erzelleng bas Bertrauen ber Nation an ben Thron fnupfen.

Die Seegenswunsche fo vieler bedrangten Familien werden Em. Erzellenz begleiten, beren Noth jest wenigstens nach Möglichkeit gelindert wurde.

<sup>(</sup>Hierbei das Berzeichnist der in den drei letzten Monaten b. J. in dem Churmark. Amtsblatt erschienenen Berordmungen und Bekanntmachungen, nebst dem Litel zum Jahrgang 1811, womit derselbe geschloffen wird. Bur Erleichterung des Gebrauchs wird ein alphabetisches Namen= und Sachregister über den ganzen Jahrgang ausgearbeitet und demnächst besonders zu haben sein, worüber das Nähere noch bekannt gemacht werden soll.)

# Viertes Erganzungsblatt

mtsblatt der Königlichen Churmarkschen Regierung für das Jahr 1811.

ben 27ffen

Bebolferungszuftand bes Churmartichen Regierunge Departemente im Sabre 1810. nach ben Mefultaten ber neueften Populationsliften.

Da es für die Bewohnet einer Provinz von befonderem Interesse sein muß, aber bie Bevolferung berfelben, beren 26. und Zunahme in jebem verfloffenen Babte, und bie babet concurrirenden Berhaltniffe und Umftande, genaue Musfunft ju ethalten, fo follen binfubro in dem Unteblatte bie Refultate ber in jedem Jahre über bie gebachten Gegenstande eingezogenen, bas Churmartiche Regierungs Departement betreffenden Nachrichten mitgethelt, und beshalb bier nech mit dem Jahre 1810. ber Anfang gemacht werden.

Die gesammte Bevolkerung bes Churmartiben Regierungs Departements belief fich im Nabre 1810. auf 735214 Menfchen, von benen 336579 in ben Stabten und 398635 auf bem platten Lande wohnten. Darunter betrug bie Ungabl aller Versonen manns lichen Befchlechts 362875 und bie ber Perfonen weiblichen Befchlechts 372339. Beibe Gefchlechter verhielten sich alfo ohngefahr zu einander wie 36: 37. In Rucficht bes Alters befanden fich unter ben genaunten 735214 Einwohnern ber Probing 126053 Rinder unter fieben Jahren, 118558 vom flebenten bis jum vollendeten vierzehnten Jahre, 331656 Personen vom 14ten bis jum vollendes ten 45ften Jahre, 107470 vom 45ften bis jum vollenbeten Goften Jahre, und 51478 über 50 Jahren, von welchen lestern 28297 in den Stabten, und 23184 auf bem Laube gezählt wurden.

Die Anzahl ber, wirtlich beifammen wohnenben, Chepagre betrug in den Städten 57281 Paare und auf dem Lande 71968 Paare; ein bedeutender, ber Bevolferung in ben Stabten nachthelliger Unterschieb!

Bur evangelischelucherischen Konfession bekannten fich, mit Inbegriff bes Miltairs, 707018, jur evangelifch. reformirten Ronfestion 22662, jur comifche katholischen 6171, und zur judischen Religion 5423.

Gebobren

wurden im Jahre 1810 in Allem 30344 Kinder, und zwar 12916 in ben Stabten und 17428 auf bem platten Lande. Auch bies Berbaltnig, von obne gefähr 12½: 17, beweist für bie größere Anzahl und mehrere Fruchtbarkeit ber Spen auf dem Lande, und für die allgemeine Bemerkung, daß die Städte, just haberheit die größern, der Bevölkerung nachtheilig find, und daß das Land ber sehn der muß, was die Städte; hauptsächlich die größeren, in dieser Hinsicht versschlimmern.

Unter ben Gebohrenen waren 15685 Knaben und 14759 Mabden. Es geigte fich alfo auch hier fehr bebeutend ber, fast allgemeine, Ueberschus bes mannlichen Theils unter ben Gebohrenen, ber gewöhnlich in ber Proportion von 20:17 angenommen wirb, nach einer in England über bas gange vorige Jahr hunder angestellten Berechnung aber im Durchschnitt auf jedes Taufend Biere

beträgt.

Die Angahl der unehelich gebohrenen Kinder betrug 2957, namlich 1482 Knaben und 1475 Madchen. Hievon wurden in den Stadten 1864
und auf dem Lande 1093 gebohren. Es war also in den Stadten überhaupt
beinahe die sie bente und auf dem Lande betrage die funfzehnte Geburt eine
uneheliche. Ja in Berlin war beinahe die fünfte Geburt unehelich; denn
unter den 5501 daselbst gebohrenen befanden sich 1034 uneheliche Kinder;
die leidige Wirkung der überhand nehmenden Chelosigkeit und des Sittenvers
berbnisses!

Todtgebohren wurden 1386, wovn 718 in best Stadten und hament, lich 355 in Berfin, 668 aber auf dem Lande. Es war alfo überhaupt atwa das 21ste Kind ein todigebohrenes; ein Beweis für die Mothwendigkeit besterer hülfe bei den Geburten; in welcher hinficht besonders noch der Landmann große Judor

lens zeigt!

Dividirt man, um bas Berhaltniß ber ehelichen Kinder zu ber Zahl ber vorhandenen Chen zu finden, biefe mit jener nach obigen Angaben, fo ergiebt fich, daß im Jahre 1810, eine Geburt auf etwas über vier Chen tommt.

Gettaut

wurden im Jahre 1810. 9194 Paare, wovon 4210 in Den Stabten und 4984 auf bem Lande.

Gestorben

sand 23435. Es starb alfo im Allgemeinen noch nicht einmal der 31ste Mensch von der gesammten Sinwohnerzahl, und das Verhältnis dieser zu der im Jahre 1810 gestorbenen ist wie 710 zu 23. Senauer gerechnet kam, (da in den Städten 11351 und auf dem Lande 12084 starben) schon auf 293 der Städtebewohner ein Todesfall, dahingegen auf dem Lande noch nicht einmal auf 33 einer. Von diessem Verhältnisse der Mortalität in den Städten machte Berlin weiter keine Aussnahme; denn von 153070 Sinwohner daselbst starben nur 5089 \*)

<sup>2)</sup> Ein bekannter Schriftsteller (Steeb über ben Menschen nach ber Aulage in feiner Ratur

Bon ben gebachten 25435 Seftorbenen waren exogn manlichen und x1344 weiblichen Geschlechts; also, wie man bies allgemein bemerkt, ein Ueberschuß ber Tobesfälle im mannichen Geschlechte, die fich hier zu benen bes weiblichen Gesschlechts ohngefähr wie 12 zu 11 verhielten.

Die Zahl ber Gebohrenen übertraf im Sahre 1810 bie ber Gestorbenen um 6904, und jene verhielten sich zu biefen wie 10 zu 17 ober wie 303 zu 270 \*).

Uebrigens differirte die Mortalität in den Jahres viertekn. Im Januar, Bebruar und März starben 6274, im April, Mai und Juni 5717, im Juli, Aus gust und September 4845, und im October, November und December 6599. Es war also das deitte Vierteljahr das gestündeste und das vierte (wie fast überall und immer) das nachtheiligste und todilichste, auch der Winter überhaupt der Mortalität am günstigsten. In Berlin starben im ersten Vierteljahre 1353, im zweiten 1223, im dritten 1147 und im vierten 1366.

#### Das Alter ber Berftorbenen

Betbalt fich folgenbermaßen :

Tobigebobren murben i386.

Bor vollenbetem erften Jahre ftarben 5284, wovon 2636 in ben Stabten und 2648 auf bem Laube.

Mach dem erften und vor vollendetem britten Jagre ftarben 2342, wobon 1149 in ben Städten.

Mach dem dritten und vor vollendetem fünften Jahre starben 1057, wovon 510 in den Städten.

Nach bem fünften und vor vollendetem fiebenten Jahre 644.

Dach bem fiebenten und vor vollendetem gehnten Jahre. 556.

Dach bem roten und vor vollendetem 14ten Jahre 400.

Mach bem 14ten und vor vollendetem 20sten Jahre 521.

Dach bem 2often und vor vollendetem 25sten Jahre 595.

Rach bem absten und vor vollendetem Josten Jahre 672.

Nach bem Josten und vor vollenbetem 35sten Sahre 706.

Mach bem 35sten und vor vollenbetem 4often Sabre 772.

Dach bem 40ften und vor vollenbetem 45ften Jahre 831.

Mach bem 45ften und vor vollendetem Soften Jahre 880.

Dach bem Soften und vor vollenbetem 55ften Jahre 936.

**D** 2

गिवक

Matur 1796. Bb. 1. S. 185) gab die Verschiebenheit der Mortalität nach der Beschwassenbeit des Aufenthaltes so an, daß sie in Obrsern 30, in kleinern Stadten 32, in größern 3. E. Berlin 33, in noch größern 3. C. London 34 bis 34, ber gestimmten Einwohnerzahl betrage.

Erome (über die Große und Bevollferung ber europäischen Staaten 1785) gab nach einem Durchschnitt mehrerer Jahre das Beihaltniß ber Gestorbenen zu den Gebohrenen in der Rurmart an, wie 100 ju 127.

Rach bem bosten und vor vollendetem bosten Jahre 1120. Nach dem bosten und vor vollendetem besten Jahre 1230. Nach dem bosten und vor vollendetem 70sten Jahre 1150.

Mach bem 7often und vor vollenderem Zoften Juhre 1010. Bach bem 75ften und vor vollenderem gorien Jahre 734.

Mach bem Boften und vor vollenbetem 85ften Jahre 384, namfich 19t che und 192 weibliche, und zwar 186 in ben Glabten und 198 auf be

Nach bem 85sten und vor vollendetem gosten Jahre 173, namlich 8a t und 93 weibliche, und zwar 82 in den Städten und 91 auf dem Nach dem gosten Jahre 53, namlich 25 mannliche und 28 weibliche, 29 in den Städten und 24 auf dem Lande.

Es ftarben alfo: Kinder unter 14 Jahren 1166g, namlich 6212 Rn. 5457 Madden, und zwar 5724 in ben Stadten und 6945 auf bem L

Es ftarben Personen zwischen 14 und 60 Jahren 7032, nämlich 35 linge und Männer und 3478 Jungfrauen und Frauen, und zwar 342 Städten und 3610 auf bem Lande.

Endlich ftarben Leute über 60 Jahren 4734, worunter 2325 mannl 2409 weiblichen Geschlechts, und zwar 2205 in ben Städten und 2529

Bieraus erhellt :

- 1) daß 3 der Seitorbenen noch Kinder unter einem Jahre waren und be Sebohrenen Eines schon im ersten Jahre seines Lebens ein Maub 1 wurde.
- 2) Das die Salfte der Berftorbenen noch nicht bas 14te Jahr erreicht h wahrscheinlich & aller Gebohrenen vor dem vierzehnten Jahre stirb

3) Daß von allen Verftorbenen noch nicht ber fechste Theil bas Alte Inbren erreicht hat.

4) Daß von allen im Jahre 1810 Verstorbenen nur etwa ber 23ste 7 der 32ste 75 bis 80, der 62ste 80 bis 85, der 13bste 85 bis 90, 442ste über 90 Jahre at wurden.

· 5) Daß fich bas Berhaltniß ber häufigern Mortalität im männlichen C

in allen Lebensaltern gleich blieb.

6) Daß mehr Frauenzimmer als Männer ein hohes Alter erreichen (
folches auch neuerlich noch aus ben Registern ber Berforgungshäusel
nachgewiesen hat).

7) Daß überhaupt die Frequenz der Sterblichkeit vom 1sten bis 141 allmählig ab, dann aber wieder bis zum 65sten Lebensjahre hin, wo alsdann der größte Theil ausgestorben ist, folglich die Free Mortalität wieder geringer wird.

😘 🤏 Berifn fterben in Allem 5080, nämlich 2562 mannlichen. und 2527 weiblichen Befchlechte. Davon murben 1253 Rinder vor vollendetem erften Juhre ein Raub des Lodes und zwar 916 eheliche und 337 unebeliche.

Ueberhaupe farben in Beriffe unter 14 Jahren 2632, zwifchen 14 und bo Sabren 1567, über 60 Sabren 800; unter lettern nach bem Boften und vor vol. lenberem 85sten Inbre 38 manuliche und 56 weibliche, nach bem 85sten I. und vor vollendstem goften 12 månnliche und 19 weibliche, nach bem goften Labre 3 månnfiche und a weibliche. Hier erreichte also der 424ste aller Berstorbenen das Alter ven go Jahren und barüber.

Die Tobesursachen ber insgesammt verstorbenen 23435 Menschen verhielten fich ber Angabe nech folgenbermagken.

An bisigen Riebern, flachen 737 mannliche, wovon 513 in ben Stabten und 424 auf bem Lanbe,

638 weibliche, wovon 284 in ben Stabten und 354 auf dem Lande.

Summa 1375

In Bechfeffiebern 173 manniche, wovon 58 in den Stadten, 115 auf dem Lande. 178 melbliche, wovon 61 in ben Stadten, Ily auf dem Lande.

35ı Summa

An unregelmäßigen folleichenben Biebern 502 mannliche, wobon 261 in ben State ten, 241 auf bem Lande.

358 weibliche, wovon 310 in ben Stabe

this 248 unf bem Sanbe.

Summa 1060 and the cold of the cold of the cold of the

Im Bruftsieber (Pleuresie) 491 mannliche, wovon 212 in den Städten, 279 auf bem Lanbe,

> 407 weibliche, wovon 192 in den Städten, 215 auf bem Lanbe.

Summa 808

Mu aufferlicher Entzundung und Brand 64 mannliche, wovon 40 in ben Seabten. 24 auf dem Lande,

5g welbliche, wovon 34 in beu Stabten, 25 auf bem Lande.

Summa 123

In Sirnentzundung a mannliche, wovon I in ben Stabten.

g weibliche,

Summa 13

. ·

e e

.

| -Summa 16                                                                   | 8                                                                       |                                                                           |                                                                   | و: ۲:۲۶    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| In Docken 138 mann                                                          | ilid), wovon 66 in                                                      | ben Stabten, 72                                                           | auf dem Lande :                                                   |            |
| 161 welbl                                                                   | lidje, s 69 s                                                           | 92                                                                        |                                                                   |            |
| Summa 299                                                                   | -                                                                       | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                  |                                                                   |            |
| Au Mafern und Rot                                                           | beln 220 männliche                                                      | , woven 120 in                                                            | ben Stabten, Fo                                                   | o auf      |
|                                                                             | •                                                                       | bem Lande,                                                                |                                                                   | · * 7:4    |
| •                                                                           | 184 weibliche,                                                          | , wovon 99 in bei                                                         | Städten, 85.au                                                    | ) print    |
|                                                                             |                                                                         | Lande.                                                                    |                                                                   |            |
|                                                                             | ma 404                                                                  | makan - T e fu b                                                          | n Belbeau . 20                                                    |            |
| Im Schlarlachsieber                                                         |                                                                         | bem Lande,                                                                | n Stavien, 199                                                    | auf        |
|                                                                             | 189 welbliche                                                           |                                                                           | n Ståbten. 195                                                    |            |
|                                                                             |                                                                         | bem Lanbe.                                                                |                                                                   |            |
| Summa                                                                       | 456                                                                     |                                                                           |                                                                   |            |
| An Friesel und Fleck                                                        | fieber 155 manulich                                                     |                                                                           |                                                                   | auf        |
|                                                                             |                                                                         | bem Lanbe,                                                                |                                                                   | _          |
| •                                                                           |                                                                         | .: woven 70. 🙀                                                            | om Staden, st                                                     | ) and      |
| Č                                                                           | ma 314                                                                  | dem Lande.                                                                | •                                                                 | •          |
| Um Stickuften 548                                                           |                                                                         | oor in den Ståbte                                                         | n. 241 auf hem 9                                                  | anbe       |
| 604                                                                         | weibliche,                                                              | 250 · ·                                                                   | 354                                                               | Section 18 |
| Summa 1.159                                                                 |                                                                         |                                                                           |                                                                   |            |
|                                                                             | ersonen, woven 2                                                        | in ben Stabten.                                                           |                                                                   |            |
|                                                                             |                                                                         |                                                                           | hen Stähten. af                                                   | 3 auf      |
|                                                                             | MODITURAL AND TOUR                                                      | , idad 4 km - 0 - 101                                                     | THE CHANGE AND                                                    |            |
| An Durchfall und I                                                          |                                                                         | bem Lande.                                                                |                                                                   | Titles     |
| An Durchfall und I                                                          |                                                                         | bem Lands,<br>wovon 121 in                                                |                                                                   | " ii.s     |
| An Durchfall und I                                                          | 526 meibliche                                                           | bem Lande.                                                                |                                                                   | Titles     |
| An Durchfall und D                                                          | 326 meibliche                                                           | bem Lande,<br>wovon 121 in dem Lande.                                     | den Stäbten, 20!                                                  | ouf        |
| An Durchfall und D Sumn An Krämpfen 1605                                    | 526 meibliche, na 740 manuliche, wovon                                  | bem Lande,<br>wovon 121 in i<br>bem Lande.<br>951 in den Stähts           | den Ståbten, 20!<br>n, 654 auf bem 2                              | ouf        |
| 2in Durchfall und D Sumn 2in Krämpfen 1605 1387                             | 326 meibliche, na 740 manuliche, wovon weibliche,                       | bem Lande,<br>wovon 121 in dem Lande.                                     | den Stäbten, 20!                                                  | ouf        |
| Summa 2992                                                                  | 526 meibliche, na 710 månuliche, wovon weibliche,                       | pem Lande,<br>wovon 121 in dem Lande.<br>951 in den Stähte                | ven Städten, 20!<br>11, 654 auf bem 2<br>529                      | auf        |
| In Durchfall und D  Summ 1387  Summa 2992, In Kolff 39 männlich             | 326 meibliche, na 710 månmiche, wovon weibliche,                        | bem Lande, wovon 121 in bem Lande. 951 in ben Stabte 858                  | ven Städten, 20!<br>11, 654 auf bem 2<br>529                      | auf        |
| Summa 2992, Un Kröffell und D  Summa 2992, Un Kolff 39 männlich 64 weiblich | 526 meibliche, na 710 månuliche, wovon weibliche,                       | bem Lande, wovon 121 in i bem Lande. 951 in ben Stabte 858                | ven Städten, 20!<br>11, 654 auf bem 2<br>529                      | auf        |
| In Durchfall und D  Summ 1387  Summa 2992, In Kolft 39 männlik              | 526 meibliche, na 710 månuliche, wovon weibliche, che, movon 13: in the | pem Lande, wovon 121 in i bem Lande. 951 in den Städte 858 en Städten, 26 | oen Stäbten, 20!<br>n, 654 auf bem L<br>529 , ,<br>auf bem Lanbe, | auf        |

.

|                   |                                  |                      |                       | ,                       | ,                                       | •          |    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|----|
|                   |                                  | •                    |                       |                         |                                         | •          |    |
|                   |                                  |                      |                       | :                       | ,                                       |            | ٠. |
| •                 |                                  | <b>1</b> 31          | - Tillen              |                         |                                         | •          | •  |
|                   | mämliche,<br>weibliche,          | wovon 6 in t         |                       | , 3 auf ber             | n Laube,                                |            |    |
| Summa 1           |                                  |                      |                       | •                       | _                                       |            |    |
| Min eingeflemmte  | n Bruchfchab                     | m 50 männlic         | he, wovon 19<br>dem L |                         | lädten, 31 at                           | af .       |    |
|                   |                                  | 15 weiblich          |                       | in ben St               | äbten, 6 ai                             | f- '       |    |
|                   | Summ                             |                      | •                     | •                       |                                         |            |    |
| Un Kranfheiten    | det Urinwege                     | 30 männliche         | , wovon 10<br>dem L   |                         | idien, 20 ai                            | ıf .       |    |
| · •               |                                  | 5 weibliche,         |                       | n ben Ste               | ibten, 4 ar                             | ıf         |    |
|                   | Summa                            |                      |                       | · ;                     | <b>.</b>                                |            |    |
| An Abselfraing (  | has Hulten)                      | 785 mannlich         |                       | 53 in den C<br>m Lande, | Städten, 53                             | 2          |    |
|                   |                                  | 791 weiblich         | , wovon 48            |                         | Städten, 31                             | •          |    |
|                   | Summa                            | 1576                 | · uni v               | illi Cunvi.             | 2 1 1                                   |            |    |
| Un Lungensucht 6  |                                  | , webon 366          | in den Stab           |                         | uf bem Land                             | <b>;</b> , |    |
| Summa 11          |                                  | <b>.</b>             |                       |                         |                                         |            |    |
| An Wassersucht 4: | i a männliche,<br>i a weibliche, | <b>wovon 249 245</b> |                       | 168, 169 a<br>213       | uf dem Land                             | \$1        |    |
| Summa 87          |                                  | ·                    |                       |                         |                                         |            |    |
| An Engbruftigfei  |                                  |                      |                       | •                       | uf bem Lanbe                            | <i>;</i> , | ·  |
| <i>U</i> .        | 337 weiblid                      | je, , 13             | <b>&gt;</b> .         | 202                     | , ,                                     |            |    |
| Summa             |                                  | lda wahan Ki         | s in han Gal          |                         | ne hans Cauba                           | •          |    |
| Un Windgeschwul   | 187 weibli                       |                      |                       | vien, 10 / a            | al nem saune                            | (1) :      |    |
| Summa             |                                  | -                    |                       |                         | •                                       |            | •  |
| In Bluefluß 40    |                                  | ovon 16 in t         | en Stabten            | , 24 auf b              | em Lande,                               | -          |    |
|                   | velbliche,                       | 1 42                 | , ,                   | <b>3</b> 8              | •                                       |            | `  |
| Summa 120         |                                  | _                    |                       |                         |                                         | •          |    |
| An Stick und Sc   | hlagfluß 1275                    | månnliche, 1         | 808 novou             | n ben Ståt              |                                         |            |    |
| •                 | 1008                             | meibliche,           | • 446                 |                         | bem Land<br>562 au                      |            |    |
| :                 | 1000                             |                      | , 440                 | , ,                     | bem Land                                |            |    |
| S                 | umma 2283                        |                      |                       |                         | ~ · ~ · • ~ · • · · • · · · · · · · · · |            | ,  |
|                   |                                  |                      | -                     |                         | 20                                      | 1          |    |
|                   | •                                |                      |                       |                         | 411                                     | •          |    |
|                   |                                  |                      |                       |                         | •                                       |            | •  |
|                   | •                                |                      | -                     |                         | •                                       |            |    |
| •                 |                                  |                      |                       |                         | •                                       |            |    |
|                   |                                  |                      |                       |                         |                                         |            |    |

.

Un Sollepfie 317 mannliche, wobon 89 in ben Stabten, 228 auf bem Lanbe-264 weibliche, . . 89 . . 175. 581 Summa Un Leibesverftopfung 66 mannliche, wovon 13 in ben Stabten, 53 auf bem Lanbe, 71 weibliche, wovon 16, in ben Stabten, 55 auf bem Lanbe. Summa 137 An Tobfucht ober Raferei 5 mannliche, wovon 4 in ben Stabten, 7 weibliche, Summa 12 Un bosgrigen Rrebsgeschwuren 66 mannliche, wovon 29 in ben Stabten, 37 auf bem ganbe, 78 weibliche, wovon 45 in ben Stabten, 33 auf dem Lande. Summ 144 Bei ber Mieberkunft 64, wovon 13 in ben Stabten und 51 auf bem Lande. Im Kindbette 237, wovon 104 in den Stadten und 133 auf bem Lande. Un nicht bekimmten Kranfheiten 298 mannliche, 287 weibliche. Summa 585 Un Entfraftung vor Alter 1008 mannliche, wovon 460 in ben Stabten, 639 auf bem ganbe. 1162 weibliche, wovon 578 in den Städten, 684 auf bem Lande. Summa 2170 Durch Ungludefalle aller Urt 211 mannliche, wovon 78 in ben Stabten, 133 auf bem ganbe, 51 weibliche, wovon 20 in ben Stabten, 51 auf bem Lande, Summa 262 Durch Selbstmord 68 maunliche, wovon 36 in ben Stabten, 32 auf bem Canbe, 21 weibliche, . 11 . . 10 1 1 Summa 80 Mus biefen, wenn gleich in Betreff ber Rrantheiten nicht gang guverlaffigen Angaben, bieten fich folgende Bemerkungen bar; 1) Die fieberhaften ober fogenannten acuten Rrantheiten (Bieber und Entjune bungen) brachten 5438 Menschen ben Tob. Unter ihnen verursachten bie Wechselfieber, vorzüglich auf dem Lande, eine, sonst ungewöhnliche Tobelichkeit.

Auch ward bas Scharlachfieber, fo wie in ben 15 vorhergehenden Jahren,

wieder vielen tobtlich.

2) Unter ben an Ausschlagsstebern Berftorbenen fommen noch 299 Pockentobte vor, benen burch eine zeitige Baccination ohnfehlbar bas Leben hatte erhalten werben konnen, und beren Sinsterben ihren Eltern und Erziehett gum großen Borwurfe gereicht. Möchten baber nur die folgenden Jahrebliffen unter biesem Artikel keines Singigen zu erwähnen haben!

3) Unter ben übrigen Kinderfrantheiten zeichnet fich der Stidhuften burch ungemöhnliche Tobelichfeit aus. Dies wurde weniger ber Fall fein, wenn bie bamit behafteten Rinder mehr inne gehalten und arztlich behandelt wurden!

4) Der an bem fcbrectlichen Uebel ber Wafferschen erfolgte Tob breier Versonen erinnert an die Nothwendigkeit ber in Betreff ber Sunbe angeorbneten Polizeb

magfregeln und an die Pflicht eines Jeben, diefe ju unterfrugen.

5) Abzehrung und Lungensucht rafften van 83 Menschen Ginen hinweg, und bes sonders unverhältnismäßig mehr in den Städten, als auf dem Lande, — eine Bestätigung der allgemeinen Erfahrung, daß einfachere Sitten und ruhigere Lebensweise die besten Praservarivmittel dieses Uebel sind, und die Menschen ungleich weniger von ihnen zu befürchten hätten, wenn sie sich in ihreit conventionellen Berhältnissen minder gewaltsam von der Natur entfernten, weniger von heftigen Leidenschaften bestürmt, zum Theil auch durch Ausschweifungen vernichtet wurden.

6) Die bebentenbere Ungahl ber bei ber Miebertunft und im Rindbette geftorbes nen Perfonen auf bem Lande beweifet abermals ben Nachtheil ber Gielchgultige teit bes Landmannes in diesem Puntte, die fo groß ift, daß sich die wenigsten Gemeinden gutwillig zu einer unbedeutenden Unterftugung für eine anzuler, nende hebamme entschließen, viele sogar zu den robesten und ungeschickeften

Verfonen bas meifte Zutrauen begen.

7) Un Alters Tob ftarb verhaltnifmäßig nur ein geringer Theil, etwa ber eilfte, und swar sum gebfetn Theile auf bem Lanbe.

8) Durch Selbstmord enbeten 89, und zwar zur Dehrzahl in ben Stabten.

In Berlin starben an Wechselsieber 33, an den Pocken noch 97! an Masern und Rotheln 48, an Scharlachsieber 52, an Durchfall und Ruhr 110, am Wassertopf 7, an Abzehrung ohne Husten 497 und an der Lungensucht 352, an beiben Krankheiten also beinahe der sechste, an Wassersucht 267, an Stick, und Schlagsuß 315, an Epilepsie 52, an Tobsucht 5, an bosartigen Geschwüren und Arebs 41, bei der Niederkunft 6, im Kindbett 45, an Entfraftung vor Alter 542, an Unglücksfällen aller Art 23, und durch Selbstmord 16, worunter 15 Mannet.

### Ueberficht ber Große und Bevolferung

|                                          | · Nahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Städte.          |                            |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                             |                                              |                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                            | Bevolt                                                                                               | erung                                                                                                | Gebohren                                                                                                    |                                              | Gestorben                                                                                   |                                                                                                     | Be:                                                                                       |
| Dr.                                      | Areise und vorzüglichsten Städte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anzahl.          | Saufer.                    | månnl.                                                                                               | weibs.                                                                                               | månní.                                                                                                      | weibl.                                       | månnl.                                                                                      | weibl.                                                                                              | traut<br>Paar.                                                                            |
| 3 44 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Die Ufermark Die Priegnis Der Ruppinsche Kreis Der Havellandische Kreis Potsbam Brandenburg Der Glien und Lowenbergsche Kreis Der Ober, Barnimsche Kreis Der Nieder, Barnimsche Kreis Der Leltowsche Kreis Der Luckenwaldsche Kreis Der Luckenwaldsche Kreis Der Lebussche Kreis Der Lebussche Kreis Der Lebussche Kreis Der Lebussche Kreis Brankfurch a. b. D. Der 1ste Jerichowsche Kreis Der 2te Zerichowsche Kreis | 1<br>7<br>4<br>2 | 672<br>687<br>1150<br>2480 | 7853<br>4618<br>902<br>7165<br>3074<br>72863<br>4298<br>3139<br>2334<br>2120<br>4063<br>5456<br>5652 | 9198<br>4978<br>818<br>6943<br>3075<br>80207<br>4934<br>3375<br>2586<br>2159<br>4070<br>6513<br>5684 | 385<br>275<br>321<br>202<br>255<br>37<br>330<br>116<br>2784<br>233<br>126<br>101<br>81<br>195<br>271<br>255 | 182<br>143<br>113<br>75<br>164<br>197<br>270 | 234<br>308<br>200<br>193<br>38<br>280<br>94<br>2562<br>198<br>66<br>64<br>118<br>221<br>223 | 236<br>263<br>175<br>166<br>33<br>234<br>93<br>2527<br>184<br>103<br>66<br>58<br>134<br>-180<br>248 | 176<br>135<br>121<br>21<br>172<br>76<br>2097<br>109<br>77<br>53<br>54<br>81<br>128<br>146 |
|                                          | Der Ziesarsche Kreis Summa Summa Städten Summa totalis des Kurmärfs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80               | 336                        |                                                                                                      | 1                                                                                                    | 33                                                                                                          |                                              | 1                                                                                           | 35                                                                                                  | 22                                                                                        |
|                                          | Regierungs & Departements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                            |                                                                                                      |                                                                                                      | -                                                                                                           | _                                            |                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                           |

## bes Churmark. Regierungs , Departements pro 1810?

| Slachen.                                                                                                                                                                                                       | en.                                                                                                           |                          | Bevol                                                                                                                        | ferung.                                                                                                | Gebo              | Gebohren.                                 |                                                                                | Geftorben.                                                            |                                              | Unmerfungen.                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                | Drtfchaften.                                                                                                  | Saufer.                  | månnf.                                                                                                                       | weibí.                                                                                                 | månnf.            | weibl.                                    | månnf.                                                                         | weiel.                                                                | Ges<br>traut<br>Paar.                        | 24 milet langens                                                                                                        |  |
| 62<br>57 <sup>1</sup> 4<br>32 <sup>1</sup> 4<br>37<br>27<br>28<br>31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>24 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 4<br>28 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>[37<br>8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 139<br>  130<br>  -<br>  36<br>  127<br>  96<br>  -<br>  143<br>  90<br>  44<br>  125<br>  120<br>  -<br>  54 | 1620<br>3489<br>3527<br> | 28262<br>16176<br>16734<br>—<br>6048<br>11482<br>12604<br>—<br>12707<br>10139<br>4031<br>9999<br>17175<br>—<br>5344<br>1436: | 27948<br>16373<br>16783<br>—<br>5891<br>11047<br>12374<br>—<br>12516<br>10188<br>3966<br>9955<br>16270 | 77 <sup>2</sup> - | 682<br>-<br>214<br>594<br>516<br>-<br>538 | 768<br>531<br>592<br>-<br>187<br>408<br>366<br>349<br>313<br>119<br>329<br>564 | 807<br>446<br>492<br>—<br>165<br>404<br>320<br>—<br>303<br>279<br>108 | 125<br>362<br>277<br>320<br>234<br>92<br>233 | ter der Menschenzahl<br>nicht mitbegriffen.<br>Unter den Bäufern<br>find blos die Privat-<br>Wohnhäuser angeges<br>ben. |  |
| 416                                                                                                                                                                                                            | 1785<br>80                                                                                                    | 59399<br>33275           | 200933<br>161942                                                                                                             | 197702<br>1746 <b>3</b> 7                                                                              | 8976<br>6609      | 8452<br>6307                              | 6326<br>5765                                                                   | 5758<br>5586                                                          | 4984<br>4210                                 |                                                                                                                         |  |
| 416                                                                                                                                                                                                            | 1865                                                                                                          | 92674                    | <b>3</b> 62875                                                                                                               | 372339                                                                                                 | 15585             | 14759                                     | 12091                                                                          | 11344                                                                 | 9194                                         |                                                                                                                         |  |

• 





7 GSK8

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE